

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







9.

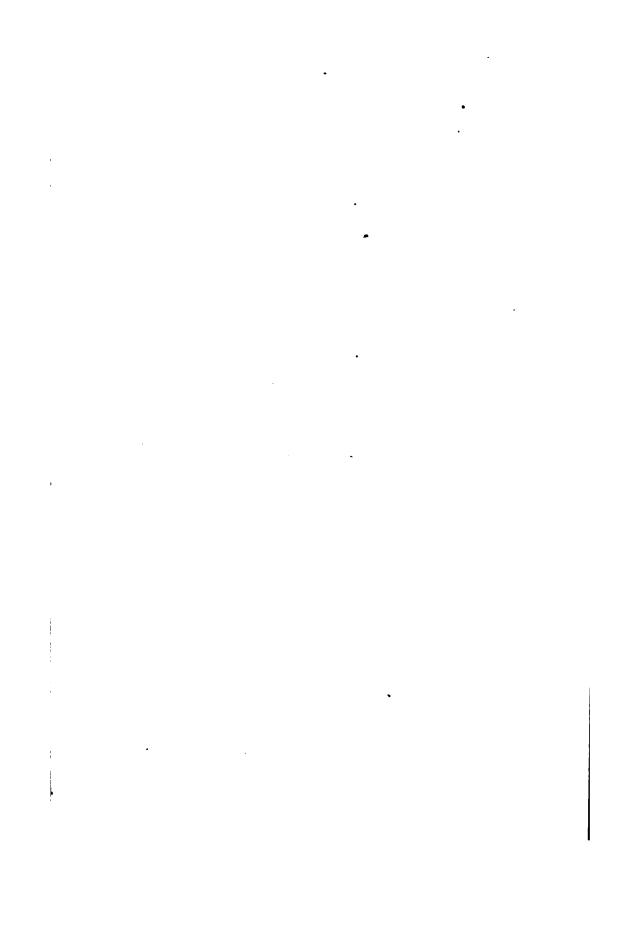







.π<mark>.</mark> χ.ψ

Žir:

Mend From

milten es s.



ETRARCA



•

#### Reuer

# PLUTARCE,

ober:

### Bildnisse und Biographien

ber

berühmtesten Männer und Franen

iller

Mationen und Stände;

10 0 11

den ältern bis auf unfere Zeiten.

Rach ben juverläffigften Quellen

bearbeitet

von einem Vereine Gelehrter.

III. Band.

Mit 120 Bildniffen in Stablflichen.

Pesth, 1853.

Verlag von Conrad Adolf Bartleben.

210. h. 168.





|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

| \$. |  |   |   |  |  |
|-----|--|---|---|--|--|
| ∵.  |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
| •   |  |   |   |  |  |
| •   |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  | • |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  | • |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  | - |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
| •   |  |   |   |  |  |
| •   |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   |   |  |  |
|     |  |   | • |  |  |
|     |  |   |   |  |  |

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | · |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

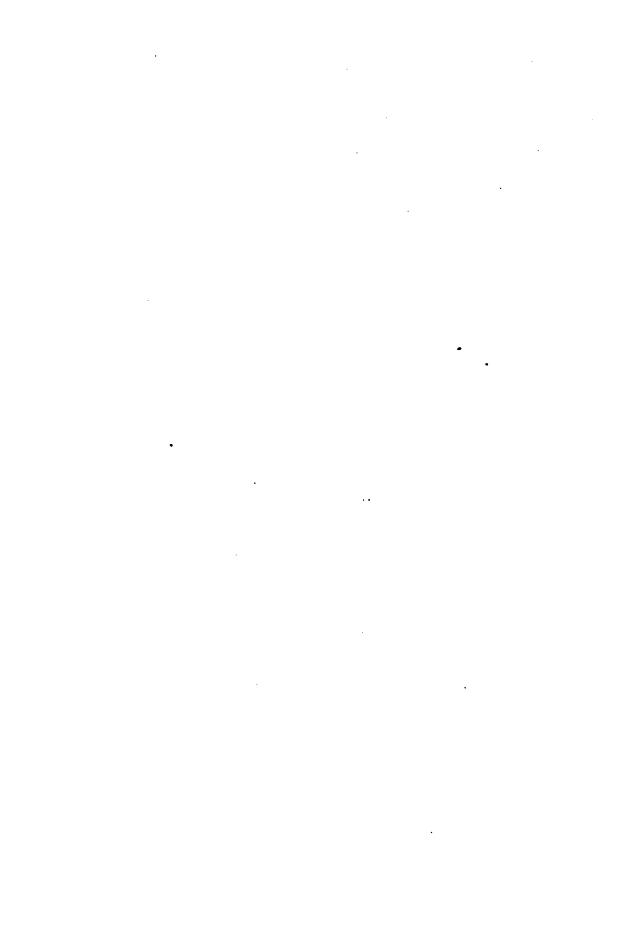

#### Reuer

# PLUTARCE,

ober:

### Bildnisse und Biographien

ber

### berühmtesten Männer und Granen

aller

Nationen und Stände;

Bon

ben altern bis auf unfere Beiten.

Rach ben juverläffigften Quellen

bearbeitet

von einem Vereine Gelehrter.

III. Band.

Mit 120 Bildniffen in Stahlflichen.

Pesth, 1853.

Verlag von Conrad Adolf Bartleben.

210. h. 168.





. 

## Ronrad der Große,

Graf von Wettin, Markgraf ju Meiffen, Stammvater bes Sachfen.

Beboren 1088. Geftorben 1157.

mmer weiter und höher treibt ber neunhundertjährige Stamm von Wettin seine Zweige, und wunderbar sehen wir, nach manchem Sturme, ihn in sich selbst sich verjungen und neue, ferne Throne mit seinen Sprossen umranken. In zwei Hauptlinien die sächsischen Sande beherrschend, grundete das Haus Wettin 1831 ein neues Reich und einen neuen Thron in Belgien, gewann 1836 in Portugal die Hand und die Krone der Erbin von Braganza, und ließ seit 1840 in Großbritannien ein neues Königsgeschlecht entsprossen, das in allen Theilen der bekannten Welt Unterthanen und Ländergebiete besitzt.

Das Dunkel ber Zeit ruht auf ber Borgeschichte bieses alten erlauchten Sauses, und unzeitige genealogische Schmeichler, die ehebem ihr Gewerbe so offen trieben, haben theils durch die gewagtesten Hypothesen, theils durch absichtliche Fabeln wenigstens Nichts zur Aufklärung dieses Dunkels beigetragen. Dahin gehört besonders die erdichtete, und selbst in den Acta Eruditorum (durch Prosessor Rrause) vertheidigte Abstammung der Bettiner von dem niedersächsischen Helben Wittekind, dessen Ahnherrn der Berfasser des sachsischen Helbensaales," Birken, und Hahnerrn der Berfasser des politischen Helbensaales," Birken, und Hahner in seinen "Fragen aus der politischen Historie," gar in einem alten sächsischen Könige Harderich, der 90 Jahre vor Christus gelebt haben soll, ausgefunden haben wollen!

— Die ganze Wittekind'sche Berwandtschaft gehört in's Reich der Fabel. Aber immer kehrte bisher die genealogische Forschung zu einer dunkten und mehrbeutigen Stelle des Dithmar von Merseburg (edit. Wagneri; p. 168):

ode tribu, quae Buzici dicitur," fragend jurud, weil in ihr ber Uriprung bes Saufes Sachsen beruht. Diese Stelle fette gwar außer Zweifel, baß Theodorich »de tribu Buzici" als Ahnherr bes Haufes Wettin gelten muffe; ob aber aus Buzici ein Stamm berr ober ein Stamm fig ju machen sei — was, bei der damaligen Sitte, Personen- und Geschlechtsnamen nach Stammfigen zu bilben, leicht auf Gines und Dasfelbe hatte hinauslaufen konnen - gab Unlaß zu mancherlei, im Allgemeinen wenig fruchtbaren hiftorischen Untersuchungen. Dehrere Geschichtsforscher, fo Boscher, Lubewig, Feller und Bollmann, machten aus Buzici einen Ort, und behaupteten: Theodorich de tribu Buzici habe ben Junamen von seinem vaterlichen Stammfige geführt, ber Bugici ober Budfet geheißen, und unterhalb Bernburg an ber Gaale gelegen habe; ober es follte barunter Grimmersleben, am Busammenfluffe ber Saale und Bobe gelegen und wendisch Bubigto genannt, gemeint fein; noch entfernter liegender Berleitungen, j. B. von Baugen (Bubiffin, Bubfetium) in ber Dberlaufit, nicht zu gebenken. Unter Denen hingegen, welche bas Bort Buzici fur einen Personen-Namen erklärten, fand Eccarb mit seiner "Historia genealogica Principum Saxoniae superioris" (Acta eruditorum T. VII) obenan. Nach ihm heißt "de tribu Buzici" nichts Unberes, als vom Stamme und Geschlechte Bugici; es sei Giner bes Namens Bugicus gewesen, von welchem jener ermahnte Theodorich ober Dietrich abstamme. Bugicus heißt bei ihm fo viel als Buco, und dieses in bloger Zusammenziehung so viel als Burchard. Der fragliche Buzicus-Burchard aber foll, nach seiner Meinung, berfelbe fenn, welcher, ein Cohn bes Balacho (eine Ubstammung, bie man aus »Miracula S. Walpurgis," Lib. III., c. 5, beweisen wollte), und aus thuringischem Grafengeschlechte entsproffen, im Jahre 982 als Bergog in Thuringen eingesett murbe, tapfer gegen Glaven und Magyaren focht, und bei einem Ginfalle ber Letteren in Thuringen 908 auf bem Schlachtfelbe blieb. Der genannte Kraufe ichloß in feinem Buche: »Des Chur- und fürstlichen Sauses Sachsen Abstammung zc." (Leipzig 1733) hinsichtlich biefer Erklarung von Bugici fich zwar an Eccard an, fabelt jedoch jenen Burchard ju einem Entel bes großen Bittefind. Die Mehrgahl ber Geschichtforscher neigte fich seitbem ber Eccard'schen Meinung gu. Doch fehlte es nicht an abweichenben Unfichten, Die aber, ohne zu einem Refultate ju fuhren, meift nur bie Bahl ber Sppothesen vermehrten. Go j. 28. neuerdings ber gelehrte C. A. Bebefind, welcher (in ber Encyflopabie von Erich und Gruber, Section I., Theil XIV., S. 168), die Markgrafen von Meiffen,

mithin auch bas hohe Gesammthaus Sachsen, aus bem hause ber alten Burggrafen von Börbig abstammen läßt, und aus mancherlei Gründen, bie er in seiner früher erschienenen kleinen Abhandlung (die Eingänge der Wessen, Braunschweig 1815), umständlicher dargelegt hat, Buzici als eine bloße Buchstabenversetzung oder einen Schreibsehler für Zurbicl (Börbig) erklärt.

Beil bie Stammsite ber Bettiner in ursprünglich sorbenwendischen Riederlassungen lagen, so hat man ihnen von manchen Seiten die deutsche Abstammung bestreiten wollen, und sie für ein wendisches Geschlecht gehalten, jedoch mit Unrecht. Die Bettiner sind vielmehr nordschwäbischen Ursprungs, und das Zeugniß des Sachsenspiegels (Borr. »von der Herren Geburt im Lande zu Sachsen: — ber Markgraf von Meissen und der Graf von Brenen sind Schwaben") ist hierin entscheibend.

Nach bem Eccard'schen Systeme hinterließ Buzicus ober Burchard von seiner Gemalin Gisela — ber Witwe bes Grafen Megingaub, aus frankischem Königsblute — zwei Söhne: Burchard II. und Debo I. Letterer soll durch ben Einfluß seiner Muhme, Mathilbe, der Gemalin Königs Heinrich I. des Finklers, ansehnliche Güter in den wendischen Gauen, darunter auch Hasgow oder Hasgow, erworden haben, und 957 gestorben sein. Sein Sohn ware also jener Theodorich I. de tribu Buzici, mit welchem die Wettin'sche Stammesgeschichte erweislich und verdürgt anhebt.

Theodorich I., der beglaubigte Ahnherr des Hauses Bettin, ein tapferer Krieger und keines Anderen Lehenmann, daher (in dem Append. ad chronicon Montis Sereni) »vir egregiae libertatis" genannt, leistete den Kaisern Otto I. und II. ansehnliche Dienste, und war dem meisnischen Markgrasen Ridag verwandt. Er stard 982, und hinterließ von seiner Semalin Jutta, einer Tochter des Grasen Bio zu Mersedurg, zwei Söhne: Dedo (II.) und Friedrich, die vom Kaiser Otto III. 983 mit den Grassichaften Mersedurg, Silendurg und Bördig belehnt wurden. Der jüngere, Friedrich, stard 1017 als Besitzer der Grassichaft Eilendurg, ohne Erden. Dedo, am Hose seines Betters, des meißnischen Markgrasen Ridag erzogen, mit Bördig und Mersedurg belehnt, solgte dem Kaiser Otto III. auf seinen Kriegszügen, und siel später durch die Pand eines Ministerialen. Seine Gemalin, Thietdurga, hatte ihm zwei Söhne geboren: Theodorich (II.) und Friedrich. Iener pstanzte den Buzici'schen Stamm sort. Er erhielt nicht nur die väterlichen Grasschaften Mersedurg und Bördig, sondern

gelangte auch nach und nach in ben Befit ber Grafichaften Gilenburg, Groitzich und Bettin, ferner ber Markgrafichaft ganbeberg - welche Lettere (nach bem Zeugniffe bes Albinus) ihm Raifer Beinrich II. auf Berwenden ber heiligen Runigunde wegen feines tapferen Benehmens wider bie in Sachsen eingefallenen Bohmen verlieh - und ber Berrschaften Bubset und Siusli (Seuslit), und wurde 1034 von einigen Rriegern seines Schwagers, bes meignischen Markgrafen Eccard II., in feinem Bette ermorbet. Ihn überlebten aus feiner Che mit Dechtilb , bes Markgrafen Eccarb I. von Meiffen Tochter, brei Gohne. Der altefte, Friedrich, mablte ben geiftlichen Stand, und ftarb als Erzbischof zu Magbeburg. Die brei anberen, Debo (III.), Thimo und Gero, theilten ben Bugici'schen Stamm in brei Linien. Debo machte bie Bugicier querft in ihrem fpateren Stammlande heimisch; benn als feiner Mutter Bruber, ber meifinische und thuringische Markgraf Edard II., im Jahre 1046 ploglich verblich, wurde Debo vom Kaiser Beinrich III. mit bem Markgrafthum Meissen belehnt. Sein gleichnamiger Sohn erster Che (Debo IV.) foll sich gegen ben eigenen Bater aufgelehnt haben, und 1061 von feinen Leuten erschlagen worden fein. Balb trubten noch andere Unfälle Debo's III. Leben. Durch feine zweite Gemalin, Dba ober Abela, Bitme bes 1067 verftorbenen thuringischen Markgrafen Otto, hatte er bie Laufit - bamale, gleich Defterreich, bie öftliche Mart genannt, weil fie öftlich gegen Meiffen lag — erworben. Dba's Ehrgeiz ftachelte ibn auf, feine Unspruche auch auf Thuringen auszubehnen. Er zog bas Schwert gegen ben Raifer, murbe geschlagen und gefangen, und verlor Mues, bis auf bie Meigner Mart. Ja, vielleicht ging felbst biese auf einige Beit an bie thuringischen Markgrafen verloren. Der Gram tobtete ihn 1075. — Sein zweiter Bruber, Thimo, stand traftvoll auf ber Seite Raiser Beinrich's IV. wider ben Gegenkaiser Rudolf von Schwaben, wurde bafur von Ersterem, mabricheinlich noch ju Lebzeiten feines in Ungnabe gefallenen Bruders Debo III., mit ber Mark Meiffen belehnt; tonnte aber biefelbe, wegen ber vielen fremben Unspruche und Mitbewerbungen, nie behaupten, und fiel 1091 in einem Treffen.

Durch die brei Bruber Debo, Thimo und Gero theilte der Bugici'sche Stamm sich nun in drei Aeste, deren altere Beiden sich schroff und feindlich einander entgegen streden sollten. Debo hinterließ aus zweiter Ehe einen Sohn, heinrich I. — Thimo, in erster Ehe mit seines Bruders Gero Tochter, in zweiter mit Uda, des Markgrafen Otto von

Staden Schwester, vermalt, hinterließ von der Letteren die beiden Sohne: Debo (V.), der, nachdem er den Bau des Klosters auf dem Petersberge begonnen, 1124 als Markgraf von Landsberg unbeerbt starb, und Konrad, welcher, der Gegenstand dieses Aussatz, vom Schicksale bestimmt war, später alle Burden und Besitzthumer seines Hauses aus seichlecht Buzici in dem noch jetzt start und herrlich blühenden der Bett in er ausgehen zu lassen. — Gero, der dritte Bruder, welchem 1034 in der Theilung der väterlichen Besitzungen die Grafschaft Brena zusiel, ward Stifter der älteren brenaischen Linie von Buzici, die jedoch schon in seinen Sohnen wieder ausstarb.

Heinrich I., vom Debo'schen Zweige, war so glücklich, ben wankenben Befit ber Meigner Mart fur fich und feine Nachkommen wieder gu befestigen; auch Gilenburg mar fein Eigenthum. Den Bohmen, mit welchen er in langer Sehde lebte, entriß er bie Laufit, jeboch nur vorübergehenb, ba ber gewaltige Biprecht von Groitzsch fie ihm wieder abkampfte. Er ftarb 1103, und hinterließ feine Bitwe Gertrub, bes thuringischen Markgrafen Etbert II. Tochter, gefegneten Leibes. Diefen Umftand benutten Thimo's Sohne, die Aechtheit der Geburt zu bestreiten. 3mar zeigte Gertrub nach bem Tobe ihres Gemahls ihren gefegneten Leib in ber Rirche vielen Zeugen, aber fie brachte baburch ben Biberspruch nicht jum Schweigen, und als fie nun einen Sohn, Beinrich II. (Posthumus) gebar, sprengten ihre Gegner aus, fie habe eine Tochter zur Belt gebracht, Diefe aber gegen ben zu gleicher Zeit geborenen Sohn ihres Koches ausgetauscht. Zwar erhielt Beinrich II. Die Mart Meiffen und Die Grafschaft Gilenburg, jedoch unter fteter Protestation ber Gohne Thimo's, von benen besonders Konrad, Beinrich's Rechtmäßigkeit bestreitend, sich beharrlich ben Titel eines Markgrafen von Meiffen beilegte. Auch andere Sande ftredten fich nach dem schönen Meignischen Besite aus. Der herrschgierige Graf Biprecht von Groitzich brachte es, unter bem lugnerischen Borgeben, bag Beinrich II. unbeerbt geftorben, 1123 bei bem Raifer gar babin, bag biefer ihm bie Markgrafschaft Meiffen jusprach. Aber Konrab von Bettin verband fich, jur Bermahrung feiner eigenen Unfpruche, mit bem Bergoge gothar von Sachsen, und bewog Biprecht und beffen bohmische Gulfevoller jum Rud. auge aus bem meifinischen Gebiete. Zwischen Beinrich II. und Konrad von Bettin mahrte die Spannung fort. Letterer sprach von Jenem nur als von bem "Rochesohne." Darüber ergrimmte endlich ber junge Beinrich,

begann 1126 offene Fehbe gegen Konrad, nahm ihn gefangen und übergab ihn auf bem Schlosse Kirchberg schwerer haft. Doch schon 1127 starb ber, bereits vier Jahre früher tobtgesagte heinrich wirklich. Die Nachricht seines Tobes benühte Konrad, sich aus seiner haft zu befreien. Jeht war für ihn ber Augenblick gekommen, die lange getäuschte, aber nie ausgegebene hoffnung zu verwirklichen. Er, seit dem Tode seines Bruders Debo der einzige Erbberechtigte, eilte zu seinem Freunde und Bundesgenossen, dem mittlerweile auf den Kaiserthron erhobenen Lothar, und dieser säumte nicht, ihn mit dem Markgrafthume Meissen zu belehnen.

So baute Konrad, ber Wettiner, Die erste Stufe zu ber Soheit seines Saufes, bas noch heute, nach langer als fiebenhundert Sahren, im reich vermehrten Befige feines Erbe ift, und feitbem vier Konigefronen an bem hohen Stamme aufgehangen hat. Ein Gefangener, ein Aufgegebener, trat er hervor, bas glanzenbfte Loos in Empfang zu nehmen, und wie fein Reichthum, seine neuen Burben, so hat auch seine Stanbhaftigkeit und muthige Ausbauer ihm ben Namen bes "Großen" verbient. Dem erften Schritte jur Macht folgten bie übrigen von felbft. Ihm fielen, in verschiedenen Beitraumen, burch taiferliche Belehnung bie Nieder - Laufit, bas Ofterland, bas Markgrafthum ganbsberg und bie Graffchaften Gilenburg, Groitzich, Rochlit zu, fo baf fein Gebiet fich von ber Saale bis an bie Neiffe erftredte. Nach bem Ausgange ber Bugicifch-Brenaischen Linie, fugte er feinen Besithungen auch die Graffchaft Brena bingu. Fromm und andachtig im Ritterfinne feiner Beit, vollenbete er ben von feinem Bruber Debo begonnenen Bau bes Klofters auf bem Petersberge, um hier bereinst von den Sturmen bes Lebens auszuruhen. Durch Bertauschung ber Gegend von Steudit brachte er von bem Bischofe ju Merseburg 1134 ben Fleden Lipze an fich, foll ihn mit Ball und Graben umgeben, und, nachbem er ihn so zur Stadt erhoben, Rieberlagen von Salz und Getreibe bort angelegt haben. Auf biefe Beife mare Konrad als Grunber Leipzig's anzuseben.

Fromm und tampflustig zugleich, zog er 1145 zum zweiten Male in ben heiligen Krieg nach Palästina, und vor Damast empfanden die Saracenen die Stärke seines Armes, die Schärfe seines Schwertes. Während seiner Abwesenheit starb seine Gemalin Luitgard, welche als eine Tochter bes schwäbischen Grafen Albert von Raumstein genannt wird, auf einer Besuchsreise im Kloster Gerbstädt, und ber hier eingesetzte Graf Hoper von Mansfeld ließ sie auch daselbst begraben. Konrad aber, als er auf

seiner Rudtehr in Baiern diese Nachricht erhielt, erzurnte sich heftig, daß man ihm die Leiche der treuen Gattin entzogen; er schwur, dem Hoper so warm machen zu wollen, daß dieser die Leiche mit seinen Handen wieder ausgraben solle. Hoper aber stahl, aus Furcht vor Konrad's Jorne, die Leiche zur Nachtzeit aus dem Kloster, und sendete sie nach Wettin, worauf sie Konrad seierlich im Kloster zu Petersberg beisehen ließ.

Durch fein Ansehen trat er 1146 Frieden fliftend zwischen bie verfeindeten herzoglichen Brüber in Polen, und nahm im folgenben Jahre Antheil an bem, burch seinen zweideutigen Erfolg bekannten Kreuzzuge gegen bie beibnischen Dbotriten. Gin icones Beugniß feiner Bieberkeit und feines geraben Sinnes gab er 1152. Der Danentonig Sweno, bem Ronrad feine Tochter Abelheib vermalt hatte, brachte burch feine Tyrannei Mues bergeftalt gegen fich auf, bag er von feinem nachften Better Balbemar, bem Sohne bes wenbischen Fürften Kanut, angegriffen wurbe. Der argliftige Sweno berebete Balbemar zu einem gemeinschaftlichen Besuche bei Konrad, und muthete biefem, seinem Schwiegervater, ju, ben Prinzen festzunehmeu. Aber Konrab, ba er vernahm, baß Sweno bem Gegner fein Königswort auf sichere Fahrt gegeben, wurde heftig burch biefe von ihm geforberte Treulofigfeit aufgebracht, und erklärte, es gezieme fich nicht, bag man von ihm, als einem bejahrten Berrn, Dinge verlange, ju welchen er felbft in ber rafchen Jugend fich nie bergegeben; ja, er vermaß fich, bag er eher Schwiegersohn, Tochter und Entel am erften Galgen seben, als seinem guten Namen einen folchen Schanbflecken anheften moge. Doch erbot er fich bem Sweno ju thatiger Gulfe, falls berfelbe an Balbemar einen ehrlichen Kampf erklaren wolle.

Solche Erfahrungen und sein angeborener religiöser Sinn steigerten bes alternden Markgrasen Sehnsucht, seine Zage in andächtiger Ruhe zu beschließen. Nach damaliger Sitte theilte er seine Länder unter seine Söhne, und bestätigte dem Kloster Petersberg den Besitz aller Guter. Bor dem Hochaltare der Domkirche zu Meissen legte er seierlich Schwert und Harnisch nieder, die er in so manchem blutigen Strauße getragen; dann zog er, müde der Belt und ihrer Sorgen, in die stillen Mauern seiner Klosterstiftung zu Petersberg. Am 30. November 1156 ließ er sich hier als Mönch einkleiden. Biele vornehme Ministerialen sahen unter Ahränen der schwermuthigen Feierlichkeit zu. Nach zwei Monaten seiner Einkleidung, am 5. Februar 1157, starb Markgraf Konrad im 69. Jahre seines Alters, und wurde in der Klosterkirche zu Petersberg an der Seite seiner voran-

gegangenen Semalin Luitgarb begraben. Fünf Sohne überlebten ihn. Unter biefen pflanzte ber älteste, Otto, in ber Markgrafschaft Meissen seinem Bater folgend, und, nach ber großen Ausbeute ber unter ihm entbeckten Silberbergwerke zu Freiberg, »ber Reiche" genannt, ben hauptstamm fort.

Leuchtend und hochromantisch ist Konrad's Gestalt. Wie er, selbst unterliegend und gesangen, boch bem Ziele ber Größe stets beharrlich nachringt; wie er hierauf, ben Augenblick wahrnehmend, ungebeugt, bes alten Muthes voll, aus seinem Kerker hervortritt, eine Herrschaft sich gründet, die, später zu Thronen und Landen ausgedehnt, nun schon über 700 Jahre in seinem Stamme sich forterbt; wie er, ein christlicher Held, dann in Damast gegen den Islam, im Obotritenlande gegen die Heiben für das Kreuz kämpft, und endlich, durch wachsende Größe nur bemüthiger geworden, freiwillig das siegreiche Schwert im Tempel des Herrn niederlegt und im Mönchsgewande das glänzende und bewegte Leben beschließt, — gibt er ein schönes, acht poetisches Bild deutsch-mittelalterlichen Fürsten- und Ritterthums.

(Das hier gegebene Porträt Konrad's von Wettin wurde, eben so wie das daneben hingestellte Heinrich's des Erlauchten, einem auf der öffentlichen Bibliothef zu Dresden befindlichen Prachtwerke entnommen, welches, auf den Befehl des Königs von Polen und Kurfürsten zu Sachsen, Friedrich August's I., nach möglichst authentischen Denkmalen angefertigt, die sämmtlichen Ahnen des sächsischen Hauses dis zur Theilung in zwei Linien, und von da in Albertinischer Reihenfolge dis zu dem genannten Gründer des Werkes, in trefflich ausgeführten, auf Pergament gemalten Bildnissen enthält.)

## Beinrich der Erlauchte,

Markgraf zu Meiffen, Landgraf in Thuringen.

Geboren 1218. Geftorben 1288.

Dieser Urentel Konrad's von Bettin war einer ber bentwurbigsten Fürsten seines Stammes. Nicht nur, bag er, burch Erwerbung Thüringens, ber Macht seines Sauses bie wichtigste Erweiterung gewährte und tief in ben Buftand Deutschlands eingriff, fand jugleich bas Ritterthum feiner Beit, in Rampf, Gefang und Minne, an ihm einen ber begeistertsten und glanzenbften Bertreter. Seine beiben alteren Bruber wibmeten fich bem geiftlichen Stande. Er felbst mar, als fein Bater, Markgraf Dieterich (ber Bebrangte), 1221 ftarb, erft brei Jahre alt. Biele erhoben Unspruche auf bas herrliche Meigner Erbe; felbst Beinrich's Mutter, Jutta, in zweiter Che mit bem Grafen Poppo von henneberg vermalt, hatte unred. liche Absichten. Doch eben fo fraftvoll als redlich, trat ber unnaturlichen Mutter ihr eigener Bruder, ber Landgraf Ludwig VI. (ber Beilige) von Thüringen entgegen, und schützte bas Erbe bes Neffen. Frühzeitig trat Beinrich felbst bie Regierung an, und sechszehn Sahre alt, vermalte er fich 1284 mit Conftantia von Desterreich, bes letten Babenbergers, Friedrich's bes Streitbaren, Schwester. Den Namen bes Erlauchten (Illustris) erwarb ihm fein Glanz und feine Macht; auch ben Beinamen bes »hammers" führte er, von ber Festigkeit seines Charakters und seiner schlagfertigen Entschloffenheit. 1287 frohnte er feiner Rriegeluft im Buge gegen bie beibnischen Preußen, und mit ben beiben Branbenburger Markgrafen, Dtto und Johann, fehbete er, nachbem ber schieberichterliche Ausspruch ju seinen Gunften gesprochen, um die Stabte Köpenit und Mittelwalde, boch ohne diese behaupten zu können. Aber wichtiger, als diese nichts entscheibenben Rleinkampfe, ward ber Erbfolgefrieg um bas ichone Thuringer gand. Durch ben tragischen Ausgang bes Heinrich Raspe, mar 1247 ber

Mannostamm ber regierenben lanbgraflichen Linie in Thuringen, bas fogenannte Geschlecht ber Lubewinger, ausgeftorben. Beinrich Rafpe hatte, um Erbfolgestreit ju vermeiben, bie Unwartschaft auf Thuringen bem Cohne seiner Salbichwester Jutta, Beinrich bem Erlauchten, bestimmt und ichon 1242 bie taiferliche Bestätigung biefer Unwartschaft erwirft. Auch ftanden bem Erlauchten Erbanspruche auf die thuringifchen Modialftude ju, welche, neben einigen Gutern in Thuringen, in bem heutigen Beffen beftanben. Aber balb nach Beinrich Rafpe's Tobe hatte bessen hinterlassene Bruberstochter, Copbia - burch ihren Gemal. Bergog Beinrich V. von Brabant, Mutter eines Sohnes: Beinrich's bes Rinbes - fich nach heffen begeben und biefes Allodialftud in Befit genommen. Bu wenig unterftutt, um ihre vermeintlichen Anspruche auch auf die ganze thuringische Erbfolge auszudehnen, schloß Sophia, innerlich widerstrebend, 1250 einen Interimsvergleich, aufolge beffen ihrem Sohne Beffen verbleiben, Beinrich bem Erlauchten aber gang Thuringen - Die Reichslehen sowohl, als bie Allobialftude - bis zu weiterer Entscheibung anheimfallen follte. 1254 erhielt Betterer ju Merfeburg von bem beutschen Könige Wilhelm die Belehnung mit ben neuen ganbern. Aber bald bereuete Sophia ben getroffenen Bergleich. Sie warb ben machtigen und tapfern Bergog Albrecht von Braunschweig jum Bunbesgenoffen, ber mit einem heere in Thuringen einbrach. Der Rrieg mahrte burch volle fieben Jahre; man trieb fich von Burg ju Burg, Restungen murben genommen und wieder abgejagt, aufgebaut und gefchleift; bas Bange gab ein buntes, blutig bewegtes Bilb ber Kampfweise bes Mittelalters. Beinrich 1263 genothigt, nach Meiffen, und von ba nach Bohmen gurud. zuweichen; ba fiel Albrecht, zu kuhn vordringend, zwischen Salle und Bettin in einen hinterhalt, ben Beinrich's Gohne, Albrecht und Dietrich, und ber treue Schenk Rubolf von Bargula gelegt, wurde verwundet und mit vielen Rittern und Rnechten gefangen. Um ben Preis bes Friebens und mit schweren Opfern lofete er fich aus ber Gefangenschaft. Dem Markgrafen Heinrich wurde ber Besit Thuringens und ber Pfalzgrafschaft Sachsen unbedingt zugestanden; Gophien und ihrem Gohne fiel Beffen anheim. Go tam Thuringen an Meiffen, während heffen fich von jenem Lande trennte und als ein neuer, felbstffanbiger Staat aufging.

Beinahe hatte zu ber Erwerbung Thuringen's fich auch jene Defterreich's gefellt. Dort herrschte seit bem blutigen Untergange bes letten Babenberger's, Berzog Friedrich's bes Streitbaren (1246), Berwirrung

und 3mifchenregiment. Die Ordnung gurudguführen, hielten bie öfterreidischen Eblen 1251 eine Busammentunft in Erübenfee, um gur eigenmachtigen Bahl eines Fürsten zu schreiten. Der Beschluß ber Bersammlung fiel babin aus: bag eine Gefandtschaft an ben Markgrafen Beinrich von Meiffen erlaffen werben follte, um fich einen feiner beiben, mit ber babenbergischen Constantia erzeugten Sohne, Albrecht ober Dieterich, jum Landebfürsten zu erbitten. Eine Gesandtschaft wurde zu biesem 3mede abgeschickt, ging jeboch, mahrscheinlich in Folge früherer Ginverftanbniffe, in Prag, burch welche Stadt fie ihr Beg führte, ganz von bem ursprunglichen Auftrage ab, und bewirkte vielmehr die Erwählung des böhmischen Rronprinzen, Przempst Ottokar's, zum Berzoge Defterreich's. Heinrich, dem machtigen Rebenbuhler nicht gewachsen und durch die thuringischen Banbel von jener Ungelegenheit abgezogen, ließ fich von Bohmen burch Abtretung der Stadt Sanda mit der Burg Birkenstein entschuldigen, und gab dafür alle Unspruche an bas babenbergische Erbe auf. Liebe jum Frieden, die ihn in seinen alteren Tagen bezeichnete, bewog ihn auf ahnliche Beise auch seine, durch die Verheiratung seines Sohnes Albrecht mit der Sohenstauffen'ichen Margaretha, erworbenen Ansprüche auf Neapel und Sicilien, nicht weiter zu verfolgen.

Mübe ber ungetheilten Regierungslaft, hatte er wahrscheinlich schon 1262 seine Banber unter seine beiben Sohne vertheilt, und nur die Bausity nebst dem Bande von der Mulbe nach Meissen, und von da an beiden Clbusern nach Oresben dis Böhmen hin, für sich behalten. Der übereilte Schritt strafte sich bitter. Seine Söhne sielen einander seinbselig an, und der Bater, der sich selbst seines Einflusses beraubt hatte, vermochte nicht entscheidend einzuschreiten. Das unwürdige Benehmen seines älteren Sohnes, Albrecht's des Entarteten, dem er Thüringen anheimgegeben, trübte sein Alter. Er starb den 15. Februar 1288 zu Oresben, das er seit 1270 zu seiner Residenz erwählt hatte.

Heinrich war im vollsten Sinne ein Fürst und Ritter seiner Beit. Den Räubereien trat er streng und fraftvoll entgegen, brach viele Burgen, und ließ 1276 nicht weniger als vier und dreißig Räuber, theils Abelige, theils aus dem gemeinen Bolke, hinrichten. Auch hob er die meißnischen Bergwerke, umgab Leipzig mit Mauern und Gräben, stiftete die berühmten Klöster Seuselig, Neuzell und Nimptsch, und zeigte sich gerecht und mild. Er liebte den Glanz und die Wassen. Bu Merseburg und Meissen hielt er prächtige Turniere; bei dem letteren 1265 wurden mehrere Ritter

von Lanzen durchbohrt; viele ber Juschauer erstidten vor Staub und Hite im schredlichen Gedränge. Doch am berühmtesten ward ein ähnliches Ritterspiel, das er 1263 zu Nordhausen veranstaltete, und wo ein silberner Baum mit silbernen und goldenen Blättern aufgestellt war, von welchem jeder kämpsende Ritter, der die Lanze seines Gegners brach, ein silbernes, und wer den Gegner aus dem Sattel hob, ein goldenes Blatt erhielt. Auch ein Sänger war Heinrich, und die manessische Sammlung bewahrt noch ein Lied von ihm, das den zarten Sinn des starten Fürsten bezeugt.

## **Siovanni Boccaccio.**

Geboren 1313, Geftorben 1375.

er Grunder und bas Prototyp ber italienischen Poefie, Boccaccio, war ber natürliche Sohn eines Florentiner Raufmanns, beffen Familie von Certalbo, einem toscanischen Dorfe, ftammte, baber Boccaccio fich auch "da Certaldo" nannte. Er selbst kam in Paris jur Belt. Geine Anabenjahre verlebte er in Florenz. hier enezundete fich fein feuriger Beift an ben Berten ber Runft und Dichtung, und Dante's großes Gestirn leuchtete tief in fein innerstes Leben. Die kaufmannische Laufbahn, Die ihn sein Bater führen wollte, schlug er mit Nachlässigkeit und Wiberwillen ein; bann gab er fie ganglich auf. Ungern willigte fein Bater ein, und nur unter ber Bedingung, mit bem Studium ber Poefie und ber Biffenschaften bas nach feiner Unsicht praktischere und zuverläffigere bes kanoni. schen Rechtes zu verbinden. Doch der begeisterte Jüngling mar eben so wenig zur Jurisprudenz, wie zum Kaufmannsftande geboren, und nach sechsjähriger nublofer Dube entsagte er allen Brotftubien völlig, und widmete fich ausschließend ber Dichtkunft und Philologie. Bahrend feines Aufenthaltes zu Reapel, wo bie klassischen Umgebungen und ber Umgang mit angesehenen, gelehrten Mannern wohlthatig auf seinen Geift einwirkten, sah er Maria, eine natürliche Tochter bes kunftliebenden Königs Robert, erglühte in beißer Leibenschaft für fie, und fand, wie man

ergablt, Gegenliebe. Sie soll jene Fiammetta fein, welche er in seinen Dichtungen fo vielfach feiert. Diefe romantische Liebe; ber ausgezeichnete Rreis, welchem er angehörte; Die Aufmunterung, welche feinem Salente und feinen gesellschaftlichen Borgugen begegneten; ber Ginbrud, ben Birgil's Grabmahl auf ihn machte; Die Mabe Petrarca's, Des Allgefeierten. welcher ber Dichterkrönung entgegenging — Alles bies wirkte machtig auf Boccaccio's empfängliche Seele ein, und machte ihn jum Dichter und Forscher. Bum zweiten Male nach Neapel gelangenb, fant er hulbvolle Aufnahme bei ber Königin Johanna. Ihr und seiner theuren Fiammetta huldigend, mag er feinen berühmten "Decamerone" verfaßt haben. Seines Baters Tob gab ihm endlich die Bahl seiner Neigungen ganglich frei; er ließ sich in Florenz nieder, und unterbrach fortan seine Studien nur burch Bergnügungen, zu welchen seine lebhafte Genugliebe ihn hinzog, wie burch einige ehrenvolle Sendungen, mit benen feine Mitburger ihn betraueten. Ein schönes und unvergangliches Freundschaftsbundniß schloß er ju Pabua mit Petrarca. Dieser mar es, ber ihm großmuthig half, als Boccaccio burch ben Ankauf theurer Bucher und harmlofes Singeben an Bergnugen und Berftreuung, fein mäßiges Bermögen erschöpft hatte; ber fein Streben lentte und regelte, und von dem Ertreme eines burren Aftetismus, in welches ber vorher oft zu genußsüchtige Boccaccio plöglich zu verfallen brobte, ihn jum richtigen Dage jurudleitete. Satte Boccaccio bisher nur in feiner Muttersprache und blos fur die Unterhaltung geschrieben, fo erwarb er fich in fpaterer Beit auch bas gegrundete Unrecht auf ben Namen eines Gelehrten; er verfaßte in lateinischer Sprache gelehrte und historische Berte, und verlegte fich mit ernftem Fleige auf bas Stubium ber griedifchen Literatur und Dichtfunft, namentlich bes homer. Er ward in biefer Beziehung auch Lehrer und Aneiferer feiner Beitgenoffen, und half bie eitle Scholaftit burch flaffisches Studium verdrängen. Als die Florentiner, ben gurnenden Schatten ihres großen Mitburgers Dante ju verfohnen, einen befonderen Behrftuhl gur Erklarung ber "divina Commedia" errichteten, erhielt Boccaccio, ber eifrigste Bewunderer jenes hohen Meisters, biefe neue Professur. Die rafilose Thatigkeit, die er fich babei auferlegte, griff feine bereits geschmachte Gesundheit an, und bie Rachricht von bem Tobe feines Freundes, des eblen Petrarca, schlug ihn gang banieber. Benig über ein Jahr spater, ben 21. December 1875, folgte er ihm im Tobe. — Boccaccio hat auf die Literatur Italiens machtigen Ginfluß geubt. Seiner Muttersprache, bie bamals noch heftig mit ihrem lateinischen

Ursprunge tampfte, und in ber Unfreiheit ihrer Formen benfelben gur Schau trug, verhalf er ju Gelbstflandigfeit und Freiheit; er gab ihr Bobllaut, Rundung und Leichtigkeit, und vor ihm hatte noch keine italienische höhere Poefie bestanden. Seine gelehrten Berte zeigen von Rleiß. Korfdungsgeift und Gefchmad; feine Dichtungen von Anmuth, blubenber Kantafie und unerschöpflicher Darftellungsgabe. Seine »Teseide," bas älteste italienische Epos, in welchem alte und neue Sitten bunt burch einander laufen, Schrieb er in Ottaven, fur beren Erfinder er angeseben wird. Aber vor allen begrundete feinen Ruhm fein "Decamerone," eine Sammlung von hundert Novellen, die burch fieben Damen und brei junge Manner, welche fich bor ber Peft auf ein ganbaut geflüchtet haben, an zehn auf einander folgenden Tagen erzählt werben. Die Mannigfaltigkeit, welche immer jung und neu aus biefem Berke quillt, bas bunte Durchfreugen von Ereigniffen und Personen, Charafteren und Ständen, ber Bechsel zwischen Frohfinn und Empfindsamkeit, haben bieses Buch — wozu er ben Stoff zwar großentheils aus provençalischen Dichtern und frangofischen Fabliaur icopfte, beffen afthetische Geftaltung aber burchaus seiner Aunst angehört, zu einer mahren Fundgrube ber Dichter aller Nationen, die Sprache zum Borbilbe der italienischen Profaisten erhoben.



#### Geboren 1304. Geftorben 1374.

m Eingange ber italienischen Literatur, neben bem ernsten, schweren Dante und bem heiteren, bisweilen frivolen Boccaccio, steht ber klare, galant lächelnde, graziös weinende Petrarca. Sein Seburtsort war Arezzo in Toscana, wo er den 20. Juli 1304 die Welt begrüßte; sein eigentlicher Name Petracco. Nachdem er seinen ersten Unterricht zu Florenz und Pisa erhalten hatte, wanderte er mit seinem Bater, der als Anhänger der ghibellinischen Partei Italien verlassen mußte, nach Avignon, wo der papstliche

hof feinen Sit aufgeschlagen hatte, und vollenbete seine Schulftubien mit großem Gifer. Die Berte ber alten Rlaffiter jogen ihn bergeftalt an, baß fein Bater bie Schwarmerei bes Junglings zu befürchten anfing und ihm feine Lieblinge, Cicero und Birgil, in's Feuer marf. Bohl ober übel, mußte fich Petrarca jum Studium bes fanonischen Rechtes bequemen, begte aber einen folchen Biberwillen gegen biefe Fachwissenschaft, daß er sie fogleich nach bem Tobe feines Baters aufgab, und 1326 nach Avignon jurudfehrte, wo er von feinem Gonner Colonna als Beiftlicher ohne Tonsur zum Dienste ber Kirche befördert wurde, und, nach Art der Abbe's, bie feineren Birtel burch seinen Big und feine zierlichen Manieren belebte. Nach seinem eigenen Geständnisse war er in seiner Jugend sehr eitel und für seinen Dut außerst beforgt; barüber versaumte er aber teineswegs seine Studien, und suchte besonders in den schönen Wiffenschaften und in der Moralphilosophie seine Renntnisse zu erweitern. Von den angesehensten Mannern wegen feiner Gelehrsamkeit geachtet, jugleich aber auch burch fein artiges Benehmen und gefälliges Teugere ein Liebling ber Damen , burchschwärmte er die Provence und Italien, ohne sich an einen bestimmten Ort feffeln gu laffen. Da griff ein Ereigniß tief und entscheibend in fein Leben ein. Am 6. April 1827 sah er, bamals noch nicht brei und zwanzig Jahre alt, in ber Kirche ju Avignon jum erften Male Madonna Laura; eine gewaltige, gränzenlose Liebe bemächtigte sich seiner, und eröffnete in ihm fortan einen Quell ber Lieber, ber nie mehr verfiegen follte. Er liebte biefe Dame, welche, eine Tochter bes Audibert von Noves, Schöffen gu Avignon, und um 1307 bort geboren, sich 1325 mit Hugo von Sades, einem angesehenen und reichen Beamten zu Avignon, vermalt hatte, aber, treu ihrer Pflicht als Gattin, ihrem Sänger nie einen Beweis unerlaubter Gunst gegeben zu haben scheint, mit aller Schwärmerei ber Leibenschaft; aber er liebte fie nur als bie iconfte Erscheinung; ihre Geftalt murbe ihm bie verkorperte Gottlichkeit, bie er ju feben, ihre Stimme die Engelsstimme, die er zu hören sich unablässig sehnte; seine Fantasie hatte ein Idol, sein Herz einen Ruhepunkt seiner Bunfche gefunden, und in diesem Birkel von Traumen und Bunfchen bewegte fich feine Liebe burch zwanzig Jahre, ohne daß er jemals Laura's Saus betrat. Bon heftiger Liebe getrieben, burchreisete ber Dichter Frankreich, Deutschland und die Niederlande, und suchte bann die Rube, welche er im Getummel ber Belt nicht gefunden hatte, in bem einsamen Baucluse, von wo er nur felten Ausfluge zu seinen Freunden in Italien unternahm. Hier faßte er auch ben Plan, eine

Geschichte Rom's zu schreiben, wurde aber burch bie Belben bes zweiten punischen Krieges fo begeistert, bag er biefe in einer, auf uns gekommenen Epopoe: »Africa," bie freilich tein Deifterftud geworben ift, befang. Daburch begrundete er hauptfachlich feinen Dichterruhm; benn Gebichte in ber Bulgarsprache wurden von seinen Zeitgenoffen noch nicht sehr geachtet. Am Oftertage 1341 murbe ihm auf bem Capitole ber Dichterkrang feierlich aufgesett, und fein Ruhm flieg balb auf's Bochfte. Auch Laura scheint ibn jest nicht mehr so grausam behandelt zu haben, da durch ihn auch ihr Ruf burch gang Europa verbreitet worden mar; aber burch mancherlei Leiben mar ihre Schönheit fast ganz entschwunden. Doch bes Dichters Liebe blieb fich gleich. Er fab fie zum letten Male, bevor er 1347 feine Reise nach Italien antrat, in einer Gesellschaft, aus welcher er, ftumm und bis zu Thränen gerührt, sich entfernte. Laura starb ben 6. April 1348 an ber Peft; ihr Tod fchlug ihn zwar heftig banieber; aber fie fich als fterbend, todt ober felig zu benten, gab feiner Fantafie einen neuen Schwung, und er fcmarmte fur fie noch gehn Sabre, bis feine Flamme von felbft erlofc. Bielleicht ift kein Dichter irgend eines Sahrhunderts von seinen Beitgenoffen fo allgemein verehrt, und im Genuffe biefer feltenen Sulbigung fo wenig angefeindet worden, als Petrarca, wozu jedoch auch fein liebenswurdiger Charafter nicht wenig beigetragen zu haben scheint. Rur seine Baterlandeliebe jog ihn einmal (1347) beinahe in's Berberben, als er fich an ben patriotischen Revolutionsschwärmer Cola Rienzi, ber bie alte römische Republik wieder herstellen wollte, anschloß. Fruh genug fah er jeboch seinen Irrthum und Riengi's geringen Behalt ein, um fich ungefährbet jurudziehen ju konnen. Fruchtlos blieben feine Bemühungen. ben beutschen Raiser zur Beruhigung feines, burch wilbe Parteien gerrifsenen Baterlandes zu bewegen. Karl IV. und Beinrich VII. schätten jedoch ben gutmuthigen Dichter fehr hoch, und Ersterer ertheilte ihm ben Titel eines Comes Palatinus. Gludlicher mar Petrarca auf feinen literarischen Reisen in ber Auffindung ber Meisterwerke ber alten Rlaffifer, bie vorzüglich burch seine Bemühungen bamals wieber an's Bicht gezogen wurden. Er hatte eine koftbare Bibliothek gesammelt, bie er später ber Republik Benedig ichenkte, und welche die Grundlage ber berühmten Marcusbibliothet gewesen sein foll. Auch in feinen spateren Sahren konnte fich Petrarca an keinen ruhigen Aufenthalt gewöhnen; bald befand er fich ju Rom, bald ju Florenz, ohne jedoch eine Lehrerstelle an ber bortigen neu errichteten Universität anzunehmen, balb zu

#### Francesco Betrarca.

Benedig. Bulett hielt er fich auf seinem ganbfige Arqua bei Padua auf. hier fand man ihn am Morgen bes 8. Juli 1374 tobt in seiner Bibliothet, mit ber Stirn auf einem Buche ruhend. — Seinen Bemuhungen banken bie Wiffenschaften viel, burch seinen Gifer murbe bas Stubium ber alten Literatur wieber angeregt und fruchtbar gemacht, und er mar eben fo gut einer ber berühmteften Philosophen und Gelehrten seiner Beit, als er insgemein für ben berühmtesten Liebesbichter aller Beiten gilt. Um seine Muttersprache erwarb er fich, besonders in rhythmischer Beziehung, große Berbienfte; er reinigte fie von ben Barbarismen und Barten, womit er fie vorgefunden hatte, und verlieh ihr Schmelz, Lieblichkeit und Bohllaut. Die Art feiner poetischen Liebe, wie er fie unermublich und etwas einformig in seinen gablreichen Leiden ausströmte, trägt freilich bieselbe Roketterie und Meugerlichkeit an fich, welche bamals ben Ritter wie ben Ganger im Berhaltniffe gur Dame feines Bergens gu bezeichnen pflegte. In ihrem Ursprunge nicht frei von sinnlichen Anlaffen, hungerte biefe Liebe, ba fie keine außere Nahrung fand, fich allmalig jur wesenlosen Ibee aus, bie, ihren Drang mit bem namen Laura benennend, hierin zugleich einen Anhalt fand, die eigene Sitelkeit zu feiern und burch Mitgefühl und Interesse endlich auch ben Ruhm und bie Bewunberung zu gewinnen. Bon ber großen, gottlichen, theosophischen Liebe eines Dante hatte bie Petrarca's feine Uhnung, und wenn Ersterer ben Beift feiner Beatrice im Universum, ja in den überfinnlichen Gebieten bes driftlichen himmels und feiner Mufterien wiederfindet, ichwebt Laura's Geift für Petrarca nur an ber Dede eleganter Salons, und höchstens über dem Terrain eines wohlgepflegten Parks und einer hübschen kunftlichen Ruine, neben welcher bes Dichters trauernde Geftalt in malerischer Stellung fich hinwerfen fann.

### Polney.

#### Geboren 1737. Geftorben 1820.

Constantin François de Chasseboeuf, Graf Bolney, wurde ben 1. Februar 1757 zu Craon im jegigen Departement Mayenne geboren, und tam 1773 nach Paris, um bafelbst Medicin ju ftubiren; boch fühlte er fich hier mehr von ber Philosophie ber Encyklopabiften angezogen, und ftubirte baneben mit Gifer Geschichte und Sprachen. Gine Erbschaft fette ihn 1783 in ben Stand, einen langft gehegten Lieblings. wunsch auszuführen, nämlich bas Morgenland zu besuchen; er begab sich baber nach Aegypten, erlernte in einem toptischen Rlofter bas Arabische, und bereisete barauf bis 1787 Sprien und Aegypten, welche Reise er in seiner »Voyage en Syrie et en Egypte" beschrieb, und baburch ber spateren frangofischen Erpedition nach Legopten vermoge feiner Grunblichkeit einen guten Begweiser gab. Nun lebte er in Corfica, wurde aber bort 1789 in die frangofische Nationalversammlung gewählt, und zeigte fich fortan als einen entschiedenen Unhanger ber Revolution, schrieb fein berühmtes Werk: »Les ruines ou méditations sur les révolutions des empires," und lebte 1792 und 1793 wieber in Corfica. Ale er von Reuem nach Paris als Deputirter jurudgekehrt mar, und als solcher fraftig gegen bas Benehmen ber Schredensmanner protestirte, mahrend er fein Bert: »La loi naturelle ou catéchisme du citoyen français," herausgab, welches gang bas Moralspftem ber Encyflopabiften predigt, wurde er gefangen gesetzt und erft nach Robespierre's Sturze wieder befreit. hierauf ward er Professor an ber Normalschule zu Paris, machte nach beren Auflösung eine Reise nach Nordamerika, beren Resultat sein "Tableau du climat et du sol des Etats-unis d'Amérique" war, kehrte 1798 nach Frankreich jurud, und murde bei ber neuen Constitution felbst jum zweiten Conful vorgeschlagen, erhielt aber bafur eine Senatorstelle, und marb auch Mitglied bes Instituts von Frankreich. 3mar protestirte er gegen Napoleon's Thronbesteigung, verlangte die Zurückrufung der Bourbons, und legte seine Senatorstelle nieber; aber Napoleon nahm feine Entsagung

nicht an, und ernannte ihn fpater felbst jum Grafen und jum Commandeur ber Ehrenlegion, obwohl er fich ftets zu ber Opposition hielt. Nach Napoleon's Abbantung erklärte er fich fogleich fur bie Bourbons, und wurde von Ludwig XVIII. jum Pair ernannt, als welcher er ben 25. April 1820 ftarb. - Bolnen mar unftreitig einer ber grundlichften und scharffinnigsten Gelehrten seiner Beit, ber aber burch seine ibeologische Richtung auf mancherlei Irrthumer und Ginseitigkeiten geführt murbe. Seine hiftorischen und politischen Berte zeugen von tiefem Studium und großer Combinationsgabe; boch rechtsertigt ber Mangel an ethischer Rraft in benfelben bie großen Lobfpruche nicht, bie ihnen zu Theil geworben find, und feine linguiftischen Berte bauen ju fehr auf Sypothefen. Sein größtes Berbienft befteht in ber genauen Entwickelung ber Chronologie ber alten Geschichte, besonders burch seine "Chronologie d'Hérodote" und »Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne," in benen er mit großem Scharffinne und nicht ohne Slud eine ber ichwierigsten Perioben ju beleuchten gesucht hat.



Geboren 1747. Geftorben 1825.

er berühmte französische Kunstkenner und Künstler, Dominique Bivant, Baron von Denon, am 4. Februar 1747 zu Chalons sur Saone in Burgund geboren, stammte aus einem altadeligen Geschlechte, und trat zuerst als Kammerpage in königlichen Dienst. Sein Geist, seine persönliche Liebenswürdigkeit hoben ihn schnell; er wurde zum Gesandtschafts-Secretär ernannt, und ging in dieser Eigenschaft mit Talleprand nach Neapel, wo er als Charge d'Affaires während der Abwesenheit des Gesandten ein glänzendes Talent und einen tiesen Verstand beurkundete. Höchstens erregte sein beißender With hin und wieder Anstoß; ein ähnlicher Anlaß nöthigte ihn, Neapel zu verlassen und nach Venedig zu gehen, wo er als angenehmer Gesellschafter in den bedeutenbsten häusern gern gesehen

wurde, und besonders bei ber bekannten geistreichen Schriftstellerin, Signora Albriggi, febr in Gunft ftanb. Dabei vernachläffigte er keinesmeges seine artistischen Studien, und übte fich fehr fleißig im Beichnen. Die Revolution trieb ihn in sein Baterland zurud, und, obschon am Hofe auferzogen, schloß er sich an die Sakobiner an, doch ohne ihre Grundfage unbedingt zu theilen. Biele zum Tode bestimmte Opfer wurden burch feine Bermittelung und burch fein Gelb heimlich gerettet. Bahrend ber Schredenszeit, als die Saufer ber Reichen ausgeplundert, und bie Effecten versteigert murben, legte er ben Grund ju feinem fo berühmt geworbenen Runftabinet, welches nach feinem Tobe leiber wieber zerftreut murbe. In Aegypten, wohin er ben General Bonaparte begleitet hatte, führte er Schwert und Griffel mit gleicher Gewandtheit, und brang mit Desair in bas Innere bes Landes vor. Die Resultate seiner Forschungen, welche in bem Berte: »Voyage dans la basse et la haute Egypte," niebergelegt find, und bie vorzuglich gut gelungenen Rupfer erregten bie Aufmerksamkeit und erhielten ben Beifall ber ganzen gebildeten Belt. Napoleon sagte, als es ihm vorgelegt wurde: »Ich habe Uegypten verloren, aber Denon hat es erobert." Er schenkte bem Berfaffer, welcher als Solbat, Reisender und Kunftler eine ungewöhnliche Thatigkeit bewiesen hatte, fein volles Bertrauen, und ernannte ihn jum Director bes Museums und ber Mungen. Reine Mebaille murbe unter ber Raiferherrschaft ohne Denon's Billigung geschlagen, baber fie auch alle einen vorzuglichen Runstwerth haben. Die Säule, welche jum Undenken ber Schlacht bei Austerlit auf bem Bendomeplate errichtet murbe, mußte nach seinem Plane und unter seiner Leitung gefertigt werben. Nach ber Entthronung Napoleon's behielt Denon feine Stellen. Nach ber zweiten Restauration aber murbe er, weil er mahrend ber hundert Sage ju viele Unhanglichkeit an seinen fruheren Gebieter bewiesen hatte, abgesett, boch 1816 burch eine königliche Ordonnanz zum Mitgliede ber französischen Akademie ernannt. Seitdem lebte er in fliller Burudgezogenheit nur fich und feiner Runft. Bor ber Beendigung seiner Kunftgeschichte, an welcher er lange Jahre arbeitete, überraschte ihn am 28. April 1825 ber Tob.

## Rendschit Singh,

Kürft von Lahore.

Geboren 1782. Geftorben 1839.

Es war um die Mitte bes funfgehnten Jahrhunderts, daß bie religios - politische Secte ber Siths (b. i. Schuler ober Junger) burch Nanakschah gestiftet wurde, ber als Reformator hindus und Moslimen unter bie Fahnen seiner neuen Behre vereinigte. Unfangs friedlichen Sinnes, nahmen die Bekenner bes Nanakismus fpater, gleich jenen bes Islams, einen kriegerischen und erobernden Charakter an; jeder Sikh ward jum Krieger; der Name Sikh wurde vertauscht mit Singh, so viel als kome. Die politische Unabhangigkeit ber Sikhe, und zwar burch Bereinigung ber vorher in viele kleine Staaten zersplitterten Nation zu Einem mächtigen Reiche, ju vollenden, war Rendschit Singh (Rundschit Singh, Ranjiet Singh, b. i. Siegerlöwe) berufen. Sein Bater, Maha Singh, einer der mächtigsten Sirbars der Sikhs, war der Sohn Ascheret Singh's, welcher fich von einem gemeinen Dharwih ober Wegelagerer, jum Girbar eines Mifuls (ober Diftrictes) aufgeschwungen hatte. Giner solchen Abstammung würdig, ermorbete Maha Singh seine Mutter mit eigener Sand, bekriegte und plunderte feine Freunde. Gein Sohn Rendschit Singh, geboren den 2. November 1782, bei des Baters Tode erst zehn Sahre alt, erbte bie Berworfenheit, doch auch die Lift und Ruhnheit seiner Bäter. Schon als Kind durch die Pocken des linken Auges beraubt (baher er auch Rene, b. i. ber Ginäugige, hieß) und in seinen Bugen entstellt, wurde er von seiner Mutter, welche die Zugel der Regierung führte, ganglich vermahrloset, muchs ohne Erziehung und Unterricht auf, und hing jebem Geluften zugellos nach. Siebzehn Sahre alt, übernahm er bie Regierung seines Sirdarthums, und seine erste Handlung war, wie es heißt, daß er, ihrer Bormundschaft mube, feine Mutter vergiften und ihren Buhlen, Buchu Singh, welcher ihr Minister gewesen war, umbringen ließ, ober ju beiden Unthaten wenigstens die Augen gubrudte. Obgleich er weber

ganzes Leben siech. Richt grausam von Natur, und baher auch, nach Unleitung seiner Religion, die Todesstrase verbannend, ließ er es doch an Abschneiden von Nasen und Ohren, an Abhaden von Arm und Bein, nicht fehlen; seine Habsucht verleitete ihn zu stäten Gewaltthätigkeiten und Erpressungen. In seiner Jugend freigebig bis zur Verschwendung, wuchs mit zunehmendem Alter seine Leidenschaft, Schätze auszuhäusen. Während seiner mehr als vierzigjährigen Regierung hat er doch Nichts zur Verbesserung bes arg zerrütteten Zustandes seiner Länder gethan; denn, gleich Mohammed Ali, huldigte er einem verderblichen Monopolspsteme, und vermiethete seine Länder an Pächter, welche mit dem Leben und Eigenthume der Bevölkerung nach Wiltur schalten dursten.

## Bbrahim Pascha.

#### Geboren 1789.

er Name Ibrahim's ift in ber Beitgeschichte, sowohl in ben neueren kriegerischen Creignissen bes Drients, wie in den diplomatischen Berhandlungen, oft genannt worben; bie Erbichaft eines machtigen Bafallenthums fteht ihm in Aussicht, und boch schweben über seiner Person und seiner herkunft noch viele ungelösete Fragen. Wissen wir boch nicht einmal: ift Ibrahim ber leibliche Sohn Mohammed Ali's, ober ift er nur sein Adoptivsohn? Die lettere Meinung war lange die herrschende, boch ist sie nicht außer Zweifel gestellt, und bie Ungaben weichen im Gingelnen auffallenb von einander ab. Einige wollen wissen, Mohammed Ali habe erst nach bem Tobe seines zweiten Sohnes, Juffuf, im Jahre 1818 ihn aboptirt. Dagegen behauptet ein frangofischer Offigier vom Generalstabe bes Marschalls Maison, aus Ibrahim's eigenem Munde ju miffen, bag Mohammen Mi mit feiner Mutter fich vermält, als er, Ibrahim, noch nicht brei Sahre alt gewesen. Enblich aber versichert Clot-Bey, ber jenen Berhältnissen allerdings sehr nahe ftand und daher glaubwurdig erscheint: Ibrahim fei 1789, zwei Jahre nach ber Bermalung feines Baters,



-. • -,  Mohammed Ali, zu Kavala geboren. Später nahm Ibrahim's Mutter Aergerniß an dem vertrauten Berhältnisse ihres Gemals zu einer ihrer Sklavinnen, und zog sich in stolzer Unzufriedenheit gänzlich von ihm zurück. Bergebens suchte Ibrahim eine Aussöhnung zu bewirken. Er ließ es dabei — ein Zug, der für seinen Charakter sehr bezeichnend wird — an keinem Zeichen der Ehrfurcht sehlen, womit im Morgenlande der Sohn der Mutter zu begegnen psiegt. Acht Tage hatte er im Harem geharrt, um den rechten Augenblick für sein Gesuch zu sinden, und als sie, ohne seine Bitte zu erfüllen, ihn verließ, hatte er ihr den Fuß geküßt, die Einladung zum Niedersigen abgelehnt, und über eine Stunde mit gekreuzten Armen vor ihr gestanden.

1

1

Ibrahim's Wirksamkeit lehnt sich entschieden an jene feines Baters, Mohammed Ali, an, beffen Leben in biesem Berke (Band I., S. 278) bereits ausführlicher geschildert worden ift; baher durfen wir uns hier auf eine bloße Stigge beschränten. Nach bem Tobe bes ermähnten Juffuf übernahm Ibrahim im Jahre 1818 bie Unführung bes agnptischen Beeres, welches er im folgenden Jahre siegreich aus Sprien zuruckführte. Seine Siege über die Bechabiten bewirkten feine Ernennung jum Pascha von Metta und Medinah. Aber sein Zug nach Morea wird als der Pforte ungunftig angesehen, weil sein ftrenges, felbst grausames Berfahren bie Griechen jum verzweifeltsten Biberftande brachte, und bie verhangnigvolle Schlacht von Navarin herbeiführte, wo Ibrahim, ungeachtet ber größten Tapferkeit, ber europäischen Macht und Taktik unterlag, und Griechenland ber Pforte verloren ging; feine Flotte murbe ganglich gerftort. 2018 1831 Mohammed Ali die europäischen Mächte mit fich selbst hinlanglich beschäftigt sah, richtete er seine Macht auf Sprien. Ibrahim wurde bahin beordert; er nahm Saffa, Kaipha und Jerusalem ohne Widerstand, und jog gegen ben Pascha Abballah vor Afra, welches er am 25. Mai 1832 mit Sturm nahm. Inzwischen erfolgte im April bie Rriegserklarung ber Pforte. Mehemeb Pascha rudte gegen Ibrahim; biefer schlug ihn am 9. Juli 1832 ju Soms vollständig, wie gleich barauf ben Suffein Pascha ju Beplan. Einen glanzenden Sieg errang Ibrahim ju Konich am 20. December 1832; bem gefangenen Rebichit gab er feine Baffen gurud, und behandelte ihn mit aller Auszeichnung, die feiner Burde gebührte. Als bie ruffischen Bermittler barauf anspielten, bag bieser Rrieg gegen bie Pforte ben Charafter ber Rebellion trage, erwiderte er lachelnd: "Un ber Spite von 100,000 Mann ift man fein Rebell mehr." Er schloß die Convention von Rutajah mit bem türkischen Abgefandten Barennes, woburch ber Friede auf einige Beit hergestellt, und mehrere sprifche ganber, namentlich bie bortigen Paschaliks, dem Pascha von Aegypten zugesichert wurden; bas streitig gebliebene Abana wurde burch eine officielle Acte ber Pforte an Ibrahim als Generalpachter (Mohassilik) übertragen. Mit dem Jahre 1839 begannen abermals friegerische Bewegungen zwischen ber Pforte und Megypten, burch bie immermahrenben Uneinigfeiten in Folge ber Convention von Kutajah und den neuen Handelsvertrag mit England hervorgebracht. Die Türken rudten bis Bir vor, und Ibrahim, welcher Instruction von seinem Bater erwartete, jog sich nach Aleppo jurud; er brang auf einen Schlachtbefehl, ruftete, als er biefen erhalten, fich unverweilt jum Rampfe, und lieferte am 24. Juni bie entscheibenbe Schlacht von Nesbi, wo ber türkifche Felbherr, Bafig Pafcha, ganglich gefchlagen wurde. Als die Großmächte endlich mit Baffengewalt gegen Mohammed Ali einschritten, litt Ibrahim's heer burch Defertion, und am 10. October 1840 murbe Letterer von ben Turken, unter Gelim Pafcha, unweit Ralat Median geschlagen, und zog sich mit großem Verluste nach Malaka, bei Bahle, jurud. hier erwartete er bie aus ben Engpaffen bes Taurus jurudweichenden Aegypter, Die jedoch, auf dem Mariche von ben Bergvölkern mehrmals angegriffen, nur in febr geschwächtem Buftanbe eintrafen. Nach bem Falle ber fprischen Plage mar er genothigt, fich auf Damast jurudjugiehen. Sier fand ihn ber Befehl feines Baters, Sprien ju raumen und nach Legypten zurudzukehren. Er gehorchte, und brach am 29. December 1840 mit seiner Armee aus Damask nach Aegypten auf. Auf biesem Marsche verlor er burch Desertion viele Offiziere und Truppen; auch litt er nicht nur burch die Angriffe ber Bergvölker, Drufen, Kurben und Metualis, sondern auch durch hite und Baffermangel, große Berlufte. Unbeschreiblich maren bie Beschwerben biefes Rudjuges; Ibrahim's haar mar babei gebleicht, seine Gesundheit heftig angegriffen. Gegenwartig hat ber Felbherr Aegyptens, ber Sieger in so vielen Schlachten, fich bem , jum Krieden gewendeten Systeme seines Baters angeschlossen; er läßt die Baffen ruhen, und beschäftigt sich vorzugsweise mit Acerbau.

Ibrahim ift von mittlerer Größe, fest und gedrungen, die Bruft breit, seine Bewegungen etwas brust, aber nicht ungelent; auch besitt er ungewöhnliche Körperstärke. Seine Zuge sind regelmäßig, aber blatternarbig und hart, die Lippen etwas bid. Gin spärlicher, in's Graue spielenber Bart umgibt das Kinn, starke Brauen überschatten bas lebhafte Auge.

Sein Ausbruck ist hin und wieder gutmuthig, gemeinhin gleichgiltig und sorglos, nicht selten bitter, höhnisch, verächtlich, jeder Gesahr Trot bietend. In seiner Lebensweise ist er höchst einfach, und, ein bei Morgenlandern seltener Fall, dem Tabak abgeneigt. Doch hält er sehr auf conventionelle Rücksichten und die dem Drientalen angelernten äußeren Formen des Umgangs. Seiner Hestigkeit weiß er, wo es gilt, zu gedieten, und, bei aller Härte und Strenge seines Charakters, ist ihm eine gewisse raube Ritterlichkeit eigen, die sich besonders dem bestegten Feinde gegenüber häusig bemerkbar gemacht hat.

### Joh. Amos Somenius.

#### Geboren 1592, Geftorben 1672,

Du Comna, in Mähren, von geringen Eltern, wurde ber berühmte Berbefferer bes Schulmefens ben 28. Marg 1592 geboren. Bon jenem Orte nahm er auch ben Namen an. Es befand fich bort nicht einmal eine Schule, und er hatte ichon fein vierzehntes Jahr erreicht, als feine Eltern, ber Secte ber fogenannten mabrischen Bruber angehörenb, ihn auf bie Schule zu Herborn, in Heffen, sendeten, wo er gatein und Griechisch nebst ben übrigen Anfangsgrunden höheren Biffens, endlich auch Philosophie und Gottesgelehrtheit erlernte. 1614 ward ber tenntnigreiche junge Mann Rector ber Schule zu Prerau, zwei Jahre fpater jener zu Fulnet. hier erwarb er schnell eine beispiellose Berühmtheit als Pabagog, und allenthalben pries und bewunderte man die unerhörte Leichtigkeit und Geschicklichteit, womit es ihm gelang, ber Jugend in unverhaltnismaßig turger Beit bie Unfangsgrunde ber griechischen und lateinischen Sprache beizubringen. Furchtbare Beitstürme vernichteten seinen stillen Frieden, und legten in ihm ben Reim zu jenem Drange bes haffes und Wiberspruchs, wie zu jenem Beifte mystischer Traumerei und Ueberspannung, wodurch er fein wurdiges Bild felbst entstellt hat. Die Schlacht auf bem weißen Berge 1620 legte Fulnet in Afche, zerftorte bie Schule, beraubte Comenius feiner Stellung

und Birtfamteit, feines Bermogens, feiner Bucherschate und feiner, unter Fleiß und Muhe hergestellten, eigenen Sanbichriften, und bas balb barauf gegen alle protestantischen Prebiger in Bohmen und Dahren ausgefprochene Berbannungsurtheil vollenbete fein Diggefchicf. Seitbem grollte er bitter bem tatholischen Glauben und bem ganbe Defterreich. Die begeifterte Unhanglichkeit an feine Beimat bewog ihn, fich eine Beit lang bort gu verbergen; aber die Strenge, womit jene Bertreibung vollzogen wurde, gefahrbete fogar fein geben. Er floh nach Polen, erhielt in Biffa bie Oberaufsicht über die bortige und über die umliegenden protestantischen Schulen überhaupt, und murbe jum Superintenbenten ber gangen gahlreichen Berfammlung ber mahrischen Brüber ernannt. hier gab er auch fein trefflichftes philosophisches Bert: "Janua linguarum reserata," heraus, ein Bert, bas fich einer Berbreitung ju ruhmen hatte, wie taum ein zweites, und, gleichsam als ein geistiges Gemeingut ber Menschheit betrachtet, aus der lateinischen in die beutsche, ungarische, flavische, frangöfische, italienische, englische, spanische, schwebische, banische und hollanbische, ja sogar in die türkische, mongolische, arabische und persische Sprache überfett murbe. Bon allen Seiten ergingen ehrenvolle Rufe an Comenius, überall wetteiferte man, ben öffentlichen Unterricht in feine Bande ju legen. Schweben bemuhte fich zuerft um ihn; aber bie eben bort herrichenden ichwankenden vormundichaftlichen und friegerischen Berhaltniffe flößten bem Manne, bem bie wilben Gahrungen ber Beit ichon fo vieles Behe bereitet, gerechte Beforgnif ein. Nicht fo wies er eine noch vortheilhaftere Einladung England's zurud, und ging 1641 nach Bondon. 218 aber auch hier ben vor bem Beitgeifte Fliehenden ber Berfolger fand, und ber Bürgerfrieg in England sich blutig aufrichtete, eilte Comenius in bas beruhigte Schweden. Der Reichstanzler Arel Drenftierna befahl ibm, ju Elbingen, in Preugen, eine Organisation ber öffentlichen Unterrichtsanstalten fur Schweben auszuarbeiten, und Comenius lofete feine Aufgabe jur Bufriedenheit ber Staatsbehörden, wie ber gelehrten Belt. Doch balb trieb es ben ruhelosen Mann wieber hinaus in die Beite. Buvorberft begab er fich zu bem Fürsten von Siebenburgen, Sigmund Rakoczy, ber ihm bie Ginrichtung aller, bem öffentlichen Unterrichte geweihten Inftitute, namentlich ber Schule zu Patak, übertrug. Bon ba zog ihn fein bofes Berhängniß wieder nach Liffa, wo er durch sein enthusiastisches Lob Gustav Abolf's die katholischen Polen bergestalt aufbrachte, daß sie ben Ort noch einmal verbrannten, fein Besithum und feine Bibliothet abermals raubten.

So fließ ihn sein Geschid wiederum nadt und hulflos in die Belt hinaus. Umberirrend, verweilte er nach einander in Schlefien, in Brandenburg, Samburg und Bothringen, bis fich zulett in Amfterbam ihm ein bleibenbes Uspl, ein neues Feld ruhigen Wirkens und eine Quelle erneuten Wohlftanbes öffnete. Aber verbittert und grollend, machte er seinem Saffe gegen bas Papfithum und gegen bas Saus Desterreich burch grimme Prophezeiungen ihres naben Unterganges guft, Die, burch Die Ereigniffe fortmabrend Eugen gestraft, von ihm gleichwohl mit farrer Bahnguversichtlichkeit wieberholt murben. Much fein religiofer Fanatismus verließ ihn bis zu feinem Bebensenbe nicht. gangere Beit hatte er Gemeinschaft mit ber beruche tigten Schwärmerin Bourignon, und Beibe sahen einander fur nichts Irbisches, sondern fur Genoffen feliger Geifter, ihr Busammenleben fur eine himmlische Bereinigung an. Go fant, burch gehäffiges, eitles Grubeln und finfteres Traumen, biefer eble, kuhne Beift, bem ursprunglich bie Bestimmung eines Bortampfers fur Licht und Bahrheit geworben gu sein schien, jum Schwärmer und Lügenpropheten herab. Ueber achtzig Jahre alt, starb er zu Maarben ben 15. November 1672.

## Anton Rafael Rengs.

Seboren 1728. Geftorben 1779.

inen Beweis, daß das ächte Talent nicht nur der Vernachlässigung, sondern auch, was vielleicht noch mehr, der übertriebenen, falschen und ermattenden äußeren Anspornung, eine innere untilgdare Kraft entgegensetz, die es weber im ersteren Falle sinken, noch im zweiten verlechzen läßt, liefert Rasael Mengs. Dänemark gehört er durch das väterliche Blut, Sachsen durch ben mütterlichen Stamm, Böhmen durch seine Geburt an. Sein Bater, der Däne Ismael Mengs, war Hofmaler in Oresben, und als dieser mit seiner Gattin, Charlotte Bormann aus Oresben, eine Reise nach Böhmen unternahm, wurde ihm dort zu Aussig den 12. März 1728 iener Sohn geboren. Ismael war ein trockener, rauher Mann, der, tieserer

Einsicht in ben geiftigen Menschen fremb, auch Salent und Genius burch phyfifchen 3mang erzeugen zu konnen meinte. Bu biefen thorigen Mitteln hegte er ein gewiffes fataliftisches, eifernes Bertrauen; baber mar er auch fest überzeugt, baß fein neugeborener Sohn bereinft ein großer Maler merben muffe, weil er, ber Bater, es jest fo wolle. Reines 3meifels gegen feine engherzige Methobe fabig, fprach er ichon bamals aus, baf fein Knabe funftig in feiner Person bie Borguge bes Rafael Cangio und bes Intonio Allegri ba Correggio vereinigen muffe, und ließ ihn baber getroft auf bie Mamen jener beiben großen Borbilber: Anton Rafael, taufen. Schon in feinem fechften Jahre mußte ber arme Anabe beständig zeichnen, bei ver-Schloffenen Thuren, um ber Arbeit nicht entlaufen ju tonnen, ftreng jugemeffene Mufgaben fertigen. Rein Mugenblid ber Erholung mar ihm gegonnt. 1741 führte Ismael ben breizehnjährigen Knaben mit fich nach Rom. Dort hatte biefer gern Alles auf einmal in fich aufgenommen. Aber ber ftrenge Bater leitete ihn verftandig von Einem jum Anderen. Buerft führte er ihn vor die Meifterwerke ber alten Sculptur; bann burfte ber junge Mengs ben Michel Angelo in ber Sirtina copiren, und endlich nach Rafael ein Gleiches thun. Dann burfte er auch nach bem Racten copiren, und im Bimmer bes bamals berühmten Benefiale flubiren. Uebrigens verfuhr ber Bater mit gewohnter einseitiger Strenge. Des Morgens führte er ihn nach bem Batican, und bis zur Abenddammerung, wo ber Bater wieber tam, hatte ber Sohn nichts als Brot und eine Flasche Baffer. Bu Hause murben die Arbeiten und Studien scharf geprüft, und wenige Stunden waren ber Nachtruhe gegonnt. Diese fflavische Erziehung gur Runst war aber Ursache einer gewissen Schuchternheit im geselligen Leben, einer Unbeholfenheit, sich in die außeren Berhaltnisse zu fügen, und eines ftaten Mißtrauens gegen fich und Andere, ba er in ber Migachtung feiner Bortheile oft zu seinem Schaben fich hintergangen fab. - Rach brei Jahren nach Dresben gurudfehrend, erhielt ber junge Mengs von bem Konige und Rurfürsten Friedrich August II. bereits ein Jahrgelb von 600 Thalern, nahm es aber nur unter ber Bebingung an, nach bem, burch feine unvergleichlichen Runftschätze ihm theuer gewordenen Rom zurudtehren zu burfen. Dort begann, unter ber Aufficht bes noch immer ftrengen Baters, wieder bas fruhere unabläffige Studium, bas jedem Underen, als einem Mengs, geisttödtend geworden sein wurde. Er hatte bereits die Berte ber berühmtesten Meister gesehen und zum Theil copiet. Den bisher in engen Granzen ber Prufung und Nachahmung gefangen gehaltenen Beift brangte

es endlich, in eigener Composition seine schöpferische Rraft zu entfalten. Er beschloß, eine beilige Familie in ber Beise Rafael's zu malen; aber bie burd bie vaterliche Strenge eingeschüchterte Fantafie bes Junglings vermochte fich nicht aus eigener Macht jum Ibeale einer heiligen Jungfrau ju erheben, und an einem murbigen Mobelle fehlte es ihm. Da führte ihm ber Bufall eine schone und sittsame Jungfrau ju, die feinem Ibeale ähnlich fah. Muf feine Bitten, fich von ihm malen zu laffen, erschien Margareta Quazzi mit ihren Eltern. Bor ber Staffelei entzündete fich bie Liebe in Beiber Bergen; boch bem Protestanten weigerte fich Margaretens ftrenggläubiger Bater, feine Tochter ju geben. Der liebeglühende Jungling hob biefes hinderniß, indem er 1749 nebft feiner Schwefter gur tatholifchen Rirche übertrat. Bie Margareta burch ihre Schonheit seiner jugendlichen Fantafie ihr Schaffen erleichtert hatte, fo fchmudte fie fortan fein Leben als treue Gefährtin, als Mutter von zwanzig Rinbern, beren frohe Schaar bei feinem Tobe jedoch auf fieben zusammengeschmolzen mar. Der abgelaufene Urlaub rief ihn nach Dresben jurud. Dort zeigte er bem Konige feine schönften Gemalbe, und ber bewundernde Monarch ernannte ihn nicht nur jum hofmaler, mit 1600 Thalern Gehalt, sonbern übertrug ihm auch fur bie neu erbaute katholische Rirche bie Ausführung bes Sauptaltarblattes, bie himmelfahrt Christi barftellend. Doch erft zwölf Jahre später ließen bie Beitumftande ihn biefes ichone Bemalbe vollenden, in welchem er bie fuhne Ibee ausführte, ben gottlichen Bater felbft zu verfichtlichen und in bem jugenblichen Ropfe mit bem greisen Barte bas Gein von Ewigkeit her unb bie emige Jugend bes Schöpfers geiftreich anzubeuten. Der fiebenjährige Rrieg entzog ihm feinen Behalt vom Dresbener Sofe; eine ahnliche Stellung in Reapel murbe ihm burch Intriguen verleibet, und wieder jog es ihn nach Rom, ber Stadt feines erften Wirkens und feiner Jugendliebe. Da lub 1761 König Karl III. von Spanien ihn als Hofmaler mit 2000 Dublonen Gehalt nach Mabrid ein. Auch bort ernteten seine Berke Bewunderung, und die Atademie, um welche er fich durch mehrfache Berbefferungen verbient machte, die leider nicht immer nach Gebuhr gewurbigt wurden, verlieh ihm ben Ehrentitel ihres Directors. Doch balb trubten auch hier Intriguen seinen Aufenthalt; übermäßiges Arbeiten und bie Sehnsucht nach seiner in Rom befindlichen Familie, marfen ihn auf bas Rrantenlager. Er erhielt unter folden Umftanben 1770 bie Erlaubniß, nach Rom zu reisen, kehrte jedoch, um ben Auftragen bes Konigs zu genugen, mit bem größeren Theile feiner Familie nach Mabrid gurud, wo er

#### Anton Mafael Mengs.

burch feine herrlichen Frescoarbeiten feinen Ruhm mehrte und feine Gefundheit untergrub, und erhielt, auf wieberholtes Bitten, von bem großmuthigen Monarchen endlich feine Entlaffung, mit Buficherung eines lebenslanglichen Behaltes von 8000 fpanischen Ducaten für fich und eben fo viel für seine Löchter. Dagegen gab er bem Könige eine große Ungahl von werthvollen Gppsabguffen nach antiten Bildwerken, von benen er jeboch bas eine, und zwar bas vollständigere und für die Runstgeschichte wichtigere Eremplar für fich behielt, basselbe, welches, spater von seinen Erben bem fachfischen Sofe vertauft, noch jest in Dredben als "Menge'iches Museum" seinen Ramen seiert. 1777 kam Mengs wieber in seinem geliebten Rom an; boch schon im folgenden Jahre entriß ihm ber Tob seine innigtheure Gattin. Der Gram verzehrte ihn, und nur in eifrig fortgesetzten Arbeiten fand er Trost und Ruhe, bis balb barauf ein Quactfalber, bem fich ber franke Meifter anvertraute, bie Auflosung biefes ftarken Lebens beschleunigte. Er starb ben 29. Juni 1779 mit einer Gegenwart bes Beiftes, bag es schien, bie Rrafte feiner Seele konnten fich nicht nach und nach verringern, sonbern mußten alle in einem einzigen Momente erlöschen. Sein Monument fteht an Rafael's Seite. — In seinen Berken rauscht zwar nicht ber fühnste Flügelschlag bes Genie's; aber ein beharrliches Aufstreben zum Schönen und Wahren, ein hochgebildeter Geschmack, ein sicherer Blid und ein ebler, flarer Styl, verbunden mit großer technischer Bollenbung, spricht fich in ihnen aus, und läßt ihn mit bewundernswürdiger Totalität die Sauptmerkmale ber brei großen Borbilder, Rafael, Correggio, Dizian, jusammenfaffen, wenn er auch im Ginzelnen teinen von ihnen erreicht. Bas er außerdem auch als Schriftsteller fur bie Runft geleiftet, ware allein hinreichenb, ihm einen unverganglichen Ramen gu sichern.

## Pierre Gorneille.

Geboren 1606, Geftorben 1684.

Der einzige unter ben Dichtern, ben bie Franzosen ben Großen nennen, wenn fie in feiner ftarren Sobeit auch im Gangen ibn mehr fürchten, als lieben, - Pierre Corneille, erblickte bas Licht ben 6. Juni 1606 gu Rouen, machte fich in ber Jesuitenschule seiner Baterftabt mit ber alten Literatur vertraut, und widmete fich fpater ber Rechtswiffenschaft, boch ohne sonderlichen Erfolg, da ein höheres, geistigeres Biel buntel vor seinen Augen schwebte. Gin Bufall bedte ibm feine mabre Bestimmung auf, und zwar durch ein galantes Abenteuer mit ber Geliebten eines seiner Freunde, bas fich ihm gleichsam unwillturlich jum heiteren Gebicht geftaltete. Go entstand 1629 sein erftes Theaterstud, bas Luftspiel "Melite," welches ungeachtet feiner Mangel fo großen Beifall erhielt, bag er ihm noch mehrere andere: "Clitandre," "la Veuve," "la Galerie du Palais," "la Suivante," "la Place royale," folgen ließ, welche freilich insgesammt ben Stampel bes verdorbenen Beitgeschmads und ber Unnaturlichkeit an fich tragen, aber boch schon bin und wieber burch geiffreiche Berwickelung, Bahrheit bes Gefühls und fliegenden Dialog vor anderen gleichzeitigen bramatischen Productionen fich vortheilhaft auszeichnen. Machtiger regte er bie Schwingen in seinem ersten Trauerspiele: "Mebea;" boch mar dasselbe ju sehr bem Seneca nachgebilbet und fast burchgehends nur schwülftige Declamation, indem er damals noch nicht mit fich selbst über ben wahren Geift ber Tragobie einig sein mochte. Inbef war sein Ruhm baburch gegründet, und ber Cardinal Richelieu nahm ihn unter seine Schutlinge auf. Beil jeboch Corneille's grabem Charafter bie Demuth, welche er bem hohen Gonner gegenüber annehmen follte, nicht behagte, so 30g er fich balb wieber nach Rouen zurück, wo er auf Anrathen und mit Beibülfe seines Freundes Chalon die spanische Sprache zu erlernen und die Rlaffiter diefer Nation zu ftubiren begann. Die erfte Frucht biefer Bemuhung war die Tragitomodie: "Cid," nach Guillen de Castro, welche einen

III.

folden Beifall erntete, wie tein anderes bramatifches Erzeugnig vor Corneille. Nur Richelieu, beffen Gitelfeit burch bes Dichters Gleichgultigteit gegen seine Gunft tief gefrantt worben mar, suchte seine Schmeichler und bie von ihm gestiftete Ukabemie ju einem Berbammungburtheile ju bewegen; boch die gerechtere Stimme bes Publifums trug ben Sieg bavon. Inbessen maren alle Kritiker einstimmig ber Ansicht, Corneille ermangle bes ichopferischen Genie's, und fein Berbienft beruhe nur auf ber gludlichen Nachbildung fremder Mufter. Er widerlegte feine Gegner am triftigften burch feinen "Horace," morin Anlage, Situationen, Personen und Dialog ben Charafter ber Driginalität an fich tragen. Eben fo originell und mehr ben Regeln ber frangofischen Poetit entsprechend ift fein "Cinna," welcher gewöhnlich fur bas größte Meisterwerf bes Dichters gehalten wirb. Unbere gestehen biefe Ehre lieber bem driftlichen Trauerspiele: »Polyeucte" gu, welches jedoch ber innigen Begeisterung entbehrt. Die Luftspiele: Do Menteur" und "la suite du Menteur," find fpanischen Driginalen nachgebildet, und bie erften gelungenen Intriguen und Charafterftude, welche auf ber frangofischen Buhne erschienen. Das Trauerspiel: "Rodogune," welches Corneille felbft fur fein vorzuglichstes hielt, ichien ben ichwachen Nerven ber bamaligen Buschauer etwas zu schrecklich. Seine späteren, zum Theil nach spanischen Mustern gearbeiteten Stude, in welchen Manches auf die Spite gestellt mar, murben mehr ober weniger gleichgultig aufgenommen; "Pertharito" fiel 1658 offenbar durch. Diese Krantung veranlaßte ben ernsten Corneille ju bem Entschlusse, nichts mehr für bas Theater zu arbeiten. Bon einem frommen Eifer ergriffen, brachte er bas berühmte Buch bes Thomas von Kempis: "von ber Nachahmung Christi," in französische Berse, welches in bieser Ausgabe mehr benn vierzig Auflagen erlebte. Bon Fouquet berebet und von feinem Sange jum Theater verleitet, mard er jenem Borfate balb untren, und bichtete ben "Oedipe" und "Sertorius," und ba diefe einigen Beifall erhielten, noch "Sophonisbe," "Othon," "Agesilas" und "Attila." Doch in ihnen wehte nicht mehr bie alte Rraft; man fant fie fteif, troden und froftig, fie erregten wenig Auffehen, und bie Rritif marf fich mit herber Strenge ihnen entgegen. Einen jungeren Abgott trug die Gunft ber Menge empor: Racine. Gealtert und migmuthig, trotte er fortbichtend ben Wibermartigkeiten ber Gegenwart; "Pulcherie" und "Surena" waren feine letten Arbeiten. Er ftarb am 1. October 1684 als alteftes Mitglied ber frangofifchen Atabemie, in welche er 1647 aufgenommen worben war. Boltaire bezahlte

spater an einer Urenkelin bes Dichters bie Schuld ber Nation, und Rouen, Corneille's Baterftabt, ehrte ihn neuerdings burch ein Denkmal. — Corneille's Perfonlichkeit mar nichts weniger als anziehend; fleif talt, wortarm und wortverlegen im Umgange, ließ er burchaus nicht ben größten Dichter feiner Beit in fich vermuthen; boch war fein moralischer Charafter ohne Label. Als bramatischer Dichter hatte er bei weitem mehr geleistet, als wirklich geschehen, mare er von bem Borurtheile feiner Beitgenoffen, welche nur bas nach aristotelischen Regeln Geformte als mahrhaft schon und flaffifch anerkannten, frei geblieben. Gein Genie jog ihn zwar zum Romantifchen und jum fpanischen Theater bin; ba er aber ein zu großes Sinberniß in bem Beitgeschmade fand, bieses geltenb ju machen, so marf er sich auf bie romische Geschichte, und mablte ben ftarren Patriotismus ber alteren, und bie ehrgeizige Politit und herrschsucht ber späteren Romer jum Segenstande feiner Darftellungen, und auf diefe Art entstand jenes halb antife und halb romantische 3witterwesen, welches die Franzosen als Mufter ber bramatischen Poesie zu bewundern gewöhnt wurden, und womit sie lange auch andere Rationen, namentlich die Deutschen ber Gottsched'ichen Periode, blenbeten und irre führten. Die antiken Belben in Corneille's Trauerspielen find hofcavaliere bes 17. Jahrhunderts mit griechischen und lateinischen Namen. Die Empfindungen und Leibenschaften geben fast immer nur einen ftreng abgemeffenen Schritt; bas Gefühl ber Liebe ift nirgends in seiner Bahrheit geschildert, es hat nichts Ebles, nichts Rührendes, und ift ohne Tiefe, wie die Beit Budwig's XIV. Un die Stelle ber Empfindung tritt nur zu oft leere Declamation. Die Anlage ber Stude ift nicht felten schwach; bie Situationen oft unnaturlich. Das Große und Erhabene gelingt bem Dichter, sobald es nicht in Schwulft ober Barte ausartet, am besten.



Geboren 1655. Geftorben 1709.

as Leben biefes zweiten Luftspielbichters ift felbst ein Luftspiel, turz, voll leichter Intriguen, schnellgetrockneter Thranen, komischer Schickslaunen und galanter Abenteuerlichkeiten. Jean François Regnarb wurde

ben 8. Rebruar 1655 in Paris von wohlhabenben Eltern geboren. Die Belt, die fich ihm fo beiter zeigte, wollte er fruhzeitig feben; bald nach Beendigung seiner Studien ging er baber nach Italien, machte hier einen Bund mit ber Gludigöttin, und vermehrte fein ererbtes bedeutenbes Bermögen — am Spieltische. Auf einer zweiten Reise nach biesem Banbe lernte er eine schone Provençalin tennen, verliebte fich in fie, und begleitete sie und ihren Gatten nach Loulon. Damit es dem scherzenden Luftspiele feines Bebens nicht an leichten Schatten fehle, murbe er auf Diefer Reife mit allen seinen Gefährten von algierischen Seeraubern getapert und nach Konstantinovel gebracht. Der Humor seines Schicksals führte ihn nun als Stlaven zu einem reichen Mufelman, ber zu Regnard's Glude ein großer Feinschmeder und von ihm mit lederen Gerichten, in beren Bereitung ber lustige Christenstlave fehr erfahren mar, gewonnen murbe. Als jeboch ber Bebieter inne warb, bag fein Stlave, nebft ben Rochtopfen, auch bie schönen Frauen bes Saufes mit ju großer Aufmertsamteit muftere, verwandelte fich feine Gunft in haß und Rache. Eine tragifche Rataftrophe brobte hereinzubrechen; Regnard follte entweder ein Muselman werben, ober ben Scheiterhaufen besteigen. Doch, treu ben Befeten bes Luftspiels, erfolgte genau im Momente ber größten Berwidelung bie gludliche giung. Das Lofegelb fur Regnard tam an, fein ergurnter herr ließ fich burch Gold befanftigen; Regnard taufte fogar feine icone Provençalin los, ließ aber beren Gatten fluglich als Sflaven in Algier gurud, und tam frei und froh in Paris an. Nach Beseitigung ber hauptgefahr folgten, als nothige Abwechselung, nur noch tomische Redereien bes Schickfals. Er hatte in Paris bereits Unstalten gemacht, sich mit feiner Provençalin, auf die Nachricht von bem Lobe ihres Gatten, ju verbinden, als ploglich ber Todtgeglaubte ankam, und bie Sochzeit bes Parchens vereitelte. Digmuthig hieruber, begab fich ber Er-Brautigam auf Reisen nach holland, Danemart, Schweben, Bappland, Polen und Deutschland, und fauste fich nach feiner Rudtehr Die einträgliche Stelle eines Lieutenant des eaux et forêts et des chasses de la forêt de Dourdan. Seine treffliche Zafel jog bald eine Schaar launiger und geiftreicher Schmaroger in fein Saus, welches jedem lunigen Gesellen offen ftand. In ben Stunden, welche ihm bie Rreuben bes Lebens übrig liegen, verfaßte er bie Beichreibung feiner Reifen und bichtete feine treffichen, von Frohfinn überschaumenden guftfpiele. Er lebte abmechfeind ju Paris und auf feinem Ritterfige Grillon bei Dourdan, wo er, damit auch feinem Tode, so wenig wie feinem Leben,

vas tragikomische Element sehle, an ven Folgen einer zu starken Arzenei, die der alternde Gourmand gegen Unverdaulichkeit genommen hatte, den 4. September 1709 starb, ähnlich dem trinklustigen Anakreon, den eine Weindere erstickte. Regnard's Luskspiele, von welchen Doueur, de Distrait" und de Legataire universel, die bedeutendsten sind, müssen als Charakter- und Intriguenstücke zugleich gelten; sie sind fast in jedem Zuge voll Wit und Laune, wahrhaft komisch, oft burledt (aber nie gemein), jovialisch und natürlich. Molière schwebte ihm oft als Muster vor, ohne daß er ein Nachahmer desselben zu nennen ist. Seine Diction ist sein und correct, die ihm eigene Leichtigkeit des Dialoges sast unübertresslich. Boltaire sagte von diesen Lustspielen: "Wem Regnard nicht gefällt, der ist nicht werth, Molière zu bewundern."

### Pius VII.

#### Geboren 1742. Geftorben 1823.

**W**iefer, burch seinen Charakter, seine Schicksale und sein vielfaches Eingreifen in die neueren Beitverhaltniffe bentwurdige Papft hieß ursprunglich Gregor Barnabas, und stammte aus dem gräflichen Hause ber Chiaramonti. Bu Cefena ben 14. August 1742 geboren, trat er als fechszehnjähriger Jungling in ben Benedictiner Drben, lehrte später mit Erfolg in Parma Philosophie und in Rom Theologie, und wurde 1782 von Pius VI. jum Abte bes Kloftere St. Anselm ju Rom, balb barauf jum Bischofe von Tivoli, und 1785 jum Cardinal und zum Bischofe von Imola erhoben. Bei jedem entscheibenden Anlasse zeigte sich, bag er mit innerer Confequeng boch eine geschickte Rachgiebigkeit gegen bie Beitumftanbe und ben Drang bes Augenblick ju vereinigen wußte und vorübergehend aufgab, um bauernd ju behaupten; ein Charafterjug, ber fein firchliches und politisches Birten, wie fein ganges Leben bezeichnet. Go bewährte er, feit er in seiner neuen Burbe burch ben Frieden zu Tolentino Burger ber cisalpinischen Republik geworben war, bei scheinbarer Rachgiebigkeit gegen bie Franzosen einen klugen und ftanbhaften Sinn, und that in seiner Beihnachtspredigt die Bereinbarkeit ber Demokratie mit bem Chriftenthume bar. Auf solche Beise bei ben Franzosen beliebt geworden, erhielt er im Mark 1800 bie breifache Krone, und wenn er auf einer Seite fich ju ben ftrengften Grundfagen bes Papftthums befannte, bie Philosophie als Urfache alles bisherigen Unglude anklagte, fo gab er auf ber anderen jugleich bas Bild eines weisen Regenten, fteuerte burch zwedbienliche Magregeln ber Unordnung im Kirchenstaate, belebte bie Industrie und ben Bertehr, und erleichterte burch Sparfamkeit und Befchrankung feiner eigenen Beburfniffe bie gaften bes Boltes. Die Berhaltniffe mit Frankreich schienen fich beffern ju wollen. Beil Bonaparte, als erfter Conful, jur Befestigung ber neuen Regierungsform bie Berftellung ber inneren Kircheneinheit und ber tatholischen Religion beschloß, so erhielt Pius im Frieden zu guneville ben größeren Theil bes Rirchenftaates jurud, und am 15. Juli 1801 tam zwischen ihm und ber frangofischen Regierung ein Concordat zu Stande, welches bem romischen Stuhle seine alten Suprematerechte über bie frangofisch - katholische Rirche wieder einräumte; 1803 folgte ein ähnliches Concordat mit der italienischen Republik. Gleichzeitig fah aber der Papft feinen Ginflug in Deutschland burch bie Sacularisation ber geiftlichen Fürstenthumer und Stifter fehr geschmächt. 1804 von Napoleon gur Bollziehung ber Salbung und Raiferfronung nach Paris eingelaben, reifete Pius, wider ben Rath bes Carbinal - Collegiums und ben Bunich bes römischen Boltes, dahin ab, hoffend, dadurch Bortheile fur ben papftlichen Stuhl zu erlangen, fand fich aber in allen feinen Erwartungen getäuscht, verließ nach viermonatlichem Aufenthalte Paris wieber, und tehrte am 16. Mai 1805 nach Rom jurud, mo jest bie allgemeine Stimmung fich nicht gunftig fur ihn aussprach. Reue, größere Prufungen erwarteten ihn. Auf feine Berweigerung bes Beitritts jum Continentalspsteme und ber Einführung bes Napoleonischen Gesethuches, ließ ber Raiser im Februar 1808 den Kirchenstaat besetzen. Bergebens protestirte Pius gegen folche Gewaltthat; vergebens erklarte er in einem Breve an ben Kaifer, wie er, ungeschreckt burch irbische Gewalt, seine lette Buflucht zu den geiftlichen Baffen nehmen wurde. Fortwährend mußte er und seine Umgebung die gröbsten Dighandlungen erfahren; unausgesett wurde er, selbft im Innern seiner Gemacher, burch Gewaltthatigfeiten beunruhigt. Frangofifche Solbaten brangen in ben Palaft bes Papftes, und entwaffneten seine Leibmache; die Carbinale wurden in die gander verwiesen, mo fie geboren maren, weil fie Unterthanen ber bort regierenben Fürften feien, und burch ein kaiserliches Decret bie Provinzen bes Rirchenstaates: Urbino. Ancona, Macerata und Camerino bem Königreiche Italien einverleibt. Endlich, am 17. Mai 1809, erließ Rapoleon von Bien aus jenes beruch. tigte Decret, welches aussprach, bag ber gange Rirchenftaat mit bem frangofischen Reiche vereinigt werben, und die weltliche Macht bes Papftes ein Ende haben folle; daß ber Raifer baburch nur jurudnehme, mas fein Borfahr, Karl ber Große, einft bem romischen Bischofe als bloßes Leben geschenkt habe; bag übrigens ber Papft feine geiftliche Macht behalten, amei Millionen Franken jahrlicher Ginkunfte, einige Palafte im frangofifchen Reiche haben, und, in Unsehung feiner Ginkunfte und Befigungen, von jeber Auflage und Jurisbiction frei fein folle. Pius verwarf jeben Gehalt als Schimpf, und sprach ben Bann über Napoleon und Alle aus, bie fich am Erbe bes heiligen Petrus vergriffen. Darauf erfolgte feine Berhaftung und Deportation nach Savona, wo er, ben Bitten, wie ben Drohungen bes Raifers eine unerschütterliche Festigkeit entgegensegend, als unfrei und bes Rathes ber Cardinale beraubt, bie Bestätigung aller bon Jenem ernannten Bischöfe verweigerte. Bor Antritt bes ruffischen Feldzuges befahl Napoleon, ben Papft nach Fontainebleau zu bringen, unter bem Borgeben, bag in der Nahe von Savona fich ein englisches Schiff habe bliden laffen, beffen Abficht Entführung bes Papftes fei. hier nothigte ihm Rapoleon am 25. Januar 1813 ein Concordat ab, worin Pius fich zur Bestätigung ber von Jenem ernannten Bischofe verpflichtete, welches er aber, ba es nur im Entwurfe vorhanden mar, und von Napoleon wider die Abrede zu fruh bekannt gemacht wurde, nicht öffentlich anertannte, und nach bem Rathe ber Carbinale gurudnahm. Napoleon's Sturg machte ihn endlich frei, und am 24. Mai 1814 zog er unter bem Jubel bes Bolfes wieder in Rom ein. Der Wiener Congreß garantirte ihm die neue Besitnahme bes Kirchenstaates, mit Ausnahme eines schmalen ganbftriches am Do. Pius that fofort energische, jum Theil ftrenge Schritte, um bas Unsehen ber Rirche, Die Macht bes Papfithums berguftellen, wenn er bierbei auch auf mancherlei hemmniffe in ben Zeitverhaltniffen fließ.

Er foll fogar mit bem, nicht zur Ausführung gebiehenen Plane umgegangen sein, baß ber Papst, burch einen Bertrag mit allen protestantischen Fürsten, von Diesen als bas Oberhaupt aller verschiebenen christlichen Consessionen anerkannt werbe, bem bie Pflicht obliege, barüber zu wachen, baß die Geistlichkeit jeber Consession nicht von ben Lehren abweiche, die zur Beit der Reformation von ben verschiebenen Reformatoren als Grundpfeiler

ihrer Behre und ihres Slaubens festgesett worden; indem nur bann, wenn ber Papst als Aufrechthalter ber verschiedenen Confessionen anerkannt wurde, alle Religionsstreitigkeiten aufhören könnten.

Die innere Verwaltung bes Kirchenstaates betreffend, so gab Pius bemselben schon am 6. Juli eine neue Versassung; nach Kräften steuerte er bem Mangel, der Verwirrung und Unruhe, schränkte Alles möglichst ein, was zum äußeren Glanze der bischösslichen Würde gehörte, beförderte dagegen den Glanz der Künste und verwendete, so viel er nur konnte, für mildthätige Zwecke, ohne dem Nepotismus die geringsten Rechte einzuräumen; denn die Mitglieder seiner Familie blieden arm, und lebten in glanzloser Einsachheit, wie er selbst. Pius stard an einem Schenkelbruche den 20. August 1823, nach zurückgelegtem 81. Lebensjahre, im 24. seiner Regierung. Er war rein in seinem Lebenswandel, staatskluger Fürst und gelehrter Theolog, erreichte durch Kraft und Umsicht Viel für die Wiederherstellung des Gedäudes der Hierarchie, und erward sich durch seine Seelengröße und Standhaftigkeit im Unglück, durch seine Entschlossenheit und Bestigkeit, die er dem französsischen Machthaber bewies, die Uchtung und Bewunderung selbst der Gegner.



Geboren 1521. Geftorben 1590.

ur stizzenhaft läßt sich bas reichgestaltete Leben und Wirken bieses weisen und kraftvollen Kirchen-Oberhauptes in ben kleinen Raum bannen, ber uns hier zu Gebote steht. Bon armen und niedrigen Eltern ben 12. December 1521 zu Grotte a Mare, unweit des Städtchens Montalto in ber Mark Ancona geboren, hütete Felix Peretti als Knabe die Schase. Ein verwandter Franciscaner-Mönch, ben frommen Sinn und ben aufstrebenden Seist des kleinen hirten wahrnehmend, führte ihn von der herbe hinweg in ein Kloster. Die Bahn war gebrochen. In den Schulen des Franciscaner-Ordens zu Montalto, Pesaro, Fermo, Bologna u. s. w. machte Felix bald solche Fortschritte, daß er 1544 schon selbst das canonische



• 

1

1

Recht zu Rimini, und 1546 zu Siena lehrte, und zwei Jahre fpater Priefter, Doctor ber Theologie und Regent ber Klosterschule in Diefer Stadt warb. Bieber brei Jahre vergingen, und er glanzte in Rom, bem Mittelpuntte geiftlicher Biffenschaft, als Dialettiter und Prediger, wie burch fromme Berte und Schriften, obwohl sein heftiges, leicht zum Biberfpruche gereigtes Befen ibm auch manche Gegner erweckte. Rafch führten ibn Berbienft und Glud weiter und bober. Im Jahre 1556 marb er gu Benedig Borfteber ber Franciscanerschule, und bald barauf General-Inquisitor, 1560 in Rom Consultor bes heiligen Officiums, Professor an ber Universität und General-Procurator, 1566 General = Bicar bes Franciscaner - Ordens, Bischof von S. Agata be' Goti und papfilicher Beichtvater, und 1570 flieg er in die Reihe ber Carbinale. Als folder nannte er fich Montalto, und, von nun an das hochfte Ziel unausgesetzt im Auge, boch kluglich biefes Streben verbergenb, beugte er seine fruhere heftigkeit und Strenge zur Sanftmuth und Milbe. Man hielt ihn, bem Unscheine gemäß, für altersichwach, frant, gleichgültig, und barum leicht zu lenten, und er hutete fich wohl, burch Mienen ober handlungen biefem Bahne zu widersprechen, indem er sich auf gelehrte Arbeiten, wohlthätige Berte und fromme Stiftungen beschrantte. Go tam es, bag er, nach Gregor's XIII. Tobe einstimmig zu beffen Rachfolger erwählt, am 27. April 1585 unter bem Namen Sirtus V. ben papstlichen Stuhl bestieg. Jest, wo die hohe Bestimmung erreicht war, für welche er fich berufen mußte, fiel, wie burch ein Bunber, die fruhere forperliche Schwäche von bem vierunbsechzigiabrigen Greife ab; noch in ber Babltapelle warf er den Stab von fich, ber ihm bisher als Stuge gedient batte, und ftand, jum Erstaunen Aller, ba in ber Rraft und Sobeit bes herrschers. Sofort mar seine nachste Sorge, Die herstellung eines festen Rechtszustandes, wobei er mit unerbittlicher, vielleicht bisweilen übertriebener Strenge verfuhr, nachläffige Richter entfette, Bergeben wiber öffent. liche Bucht und Sicherheit mit bem Tobe bestrafte, und vorzuglich bem ruchlosen Treiben ber Banbiten zu steuern suchte. Dagegen unterftutte er bie Armen und Unterbrudten ebelmuthig und mit Gelbstaufopferung; während er, gegen fich nicht minder ftreng, wie gegen Andere, Die Roften feiner hofhaltung auf bas Nothburftigfte beschrankte. 3mar mar er freigebig gegen seine Berwandten und ehemaligen Gonner, aber bennoch brachte er burch weise Sparfamkeit es babin, bag er bem Staate einen Schat von funf Millionen Scubi binterlaffen tonnte, mas um fo mehr zu bewundern.

ba burch bie Reformation ber romischen Rirche so viele Quellen versiegt maren, und Girtus überbies bie Riefenwerke bes Alterthums aus ihren Trummern jog, und mit großem Roftenaufwande nicht unwurdige Bauwerke neben fie ftellte. Das schönfte und prachtigfte feiner Berte, bas er jum Bortheile Rom's aufführen ließ, war die nach ihm benannte große Basserleitung (acqua Felice); außerbem rühren von ihm her: ber Palast im Lateran, bas hospital an ber Tiber, bie Ruppel ber Peterskirche, ber große Dbelist vor bem hauptplate berfelben Rirche. Auf Die Gaule Trajan's ließ er ben Apostel Petrus, eine Statue von vergoldetem Rupfer, und auf bie Saule bes Marc. Aurel ben Apostel Paulus feten. Biel that er auch für die vaticanische Bibliothek, welcher er ihre Größe gab, indem er eine Menge Bucher antaufen ließ. Auch ließ er eine Ausgabe ber Septuaginta und ber Bulgata beforgen, und grundete eine Universität zu Fermo, bas Collegium bes heiligen Buonaventura zu Rom, und bas Collegium Montalto zu Bologna. Bugleich forgte er für Belebung ber Industrie burch Gründung von Seiden- und Wollen-Manufacturen, und burch Aufhebung läftiger Bolle. Nicht minder große Thatigkeit entwickelte er in ben Regierungs: und Rirchen-Angelegenheiten, und vertheilte bie Curialgeschäfte unter funfzehn Congregationen ber Cardinale, beren Babl er auf siebzig festsete. Endlich nahm er auch an den politischen Angelegenheiten seiner Zeit lebendigen Untheil, und wußte als Rirchenoberhaupt ben Fürsten Chrfurcht abzugewinnen. Ueber ben Konig Beinrich von Navarra und bessen Bruber, ben Prinzen von Conbe, sprach er ben Bann; Beinrich III. mußte sich, nach Ermordung bes Bergogs von Buise und bes Carbinals von Bothringen, vor bem Papfte bemuthigen, und bem Bannftrable entging er nur burch schnellen, gewaltsamen Sob. Dagegen erkannte Sirtus beffen Rachfolger, Beinrich IV., an, und ließ fich nicht burch Philipp II. von Spanien, bem er als herr über Reapel entgegen mar, zu einer neuen Bannbulle gegen Jenen bewegen. Die Königin Glisabeth von England aber, welche er achtete, belegte er nur jum Scheine, und weil Philipp II. barauf brang, mit bem Banne, ohne die Unnahme ber Bulle zu begehren. Sein Vorhaben, die Stadt Genf durch den Herzog von Savoven angreifen und burch bie Eroberung berfelben bie Sauptstugen ber calvinischen Lehre aus biesem Mittelpuncte vertreiben zu laffen, scheiterte, eben so sein Plan zur Eroberung Rußlands burch ben tapferen Polenkonig Stephan Bathory. Noch größere Plane mochten in bem Geifte bes unermublichen Greifes teimen, als am 27. August 1590 ihn mitten

unter kühnen Entwürsen der Tod überraschte. Der Pöbel jubelte, als die starke hand erstarrt war, die das Richtschwert so unerdittlich, doch immer gerecht, geschwungen, und riß die vom Senate auf dem Capitolium errichtete Bildsäule des Mannes nieder, der, dem Laster und der Sittenlosigkeit ein Schreden, das entartete Bolk mit Strenge und Sewalt zur Augend zu erziehen sich gemüht, der heuchelei schonungslos die Larve vom Gesichte gerissen hatte. Doch die Besseren erkannten den Werth des edlen Todten, und heinrich IV., der hugenott, klagte, daß ihm ein Freund gestorben. Doppelt groß erscheint Sixtus, da er in einer Zeit lebte, wo durch die Reformation die Grundsessen, da er in einer Zeit lebte, wo durch die Reformation die Grundsessen des Glaubens erschüttert waren. In jener Periode des Zweisels und der Halbheit, die ihn allenthalben hemmte und beengte, sührte er dennoch die Wassen der Kirche mit siegreicher Krast, und war Släubigen und Ungläubigen ein Gegenstand der Furcht und Berehrung.

# Bernardin de Saint Pierre.

#### Geboren 1737. Geftorben 1814.

acques Henri Bernardin de Saint Pierre wurde den 19. Januar 1737 zu havre de Grace geboren, erhielt eine treffliche Erziehung, und wurde, wegen seines Hanges zum Seeleben und Reisen, schon in seinem zwölsten Jahre auf dem Schiffe seines Oheims mit nach Westindien geschickt, konnte sich aber hier mit Oheim, See und Land so wenig vertragen, daß er schon nach zwei Jahren zurückehrte. Er trat in das Jesuiten-Collegium zu Caen, besuchte dann das Collège zu Rouen, und wurde 1760 als Ingenieur mit der französischen Armee nach Deutschland geschickt. Bald zersiel er jedoch mit seinen Borgesetzen, nahm seine Entlassung und beschäftigte sich, nachdem eine Reise nach Malta, wo er als Ingenieur angestellt werden sollte, vergebens gewesen war, in Paris mit Unterrichtertheilung in der Mathematik. Von da ging der ruhelose Abenteurer später nach Amsterdam, wo er sich durch Journalarbeiten ernährte, und endlich nach Rußland, wo er mit Capitäns-Rang als Ingenieur in Finnland ange-

#### Bernardin de Saint Pierre.

ffellt murbe. Auch ben ruffischen Dienst verließ er balb wieder, um fich nach Polen zu wenden, und als er auch hier seine Rechnung nicht gefunden hatte, tehrte er 1776 über Bien, Dresben und Berlin nach Frankreich jurud. hier gab man ihm eine Ingenieur-Officierstelle auf Ible be France; boch, in Streitigkeiten mit ben Behorben gerathen, ging er 1771 wieber nach Paris, feine Reifen, feine militarifche Laufbahn abbrechend, um bie literarische bafur zu beginnen. Der Anfang war fummerlich, und unter Noth und Entbehrungen gab er, obenbrein anonym, fein treffliches Bert: "Voyage à l'Isle de France," heraus, welchem 1784 seine nicht minder vorzuglichen »Etudes de la nature" folgten. Jest erhielt feine bisherige Lage eine erfolgreiche Benbung. Es wurden ihm namhafte Penfionen ju Theil, und Ludwig XVI. ernannte ihn, als "wurdigen Nachfolger Buffon's," jum Intendanten bes botanischen Gartens und bes naturhistorischen Museums; 1794 ward er Professor an ber Normalschule, und zwei Jahre später Mitglied des Institutes. Spater schloß er sich enge an ben Raiserthron an, erhielt, ohne daß er darum ansuchte, von Joseph Bonaparte eine Penfion von 6000 France, wie auch von Napoleon felbst viele Beweise bes Bohlwollens, und ftarb ben 21. Januar 1814 auf feinem Bandgute bei Paris, 218 Schriftsteller zeichnete fich Saint Pierre in jener fittenlofen Beit burch eble Reinheit ber Gefinnungen, wie burch Rraft und Feuer bes Style, vortheilhaft aus, und übertrifft an Bartheit und naiber Darftellung alle seine Zeitgenoffen. Wer kennt nicht fein treffliches Sittengemalbe: "la chaumiere indienne," feine berühmten "Etudes de la nature," in welchen bie eingewebte reizende naive Novelle: "Paul et Virginie" bie überaus finnvolle, wenn auch nicht immer gang scharfe Naturauffaffung bes gangen Bertes felbft noch weit überftrablt, und baher ungählige besondere Abdrude erhalten bat!

### Bacques Belille.

#### Geboren 1738. Geftorben 1813.

Diefer liebenswurdige Sanger — benn ben namen eines Sangers muß man ihm jugesteben, wenn man ihm auch jenen eines Dichters bestreiten wollte - mar ber naturliche Sohn bes Parlaments. Abvocaten Anton Montanier, baber er feit ber Revolution fich Montanier-Delille nannte, und ben 22. Juni 1788 in bem Stabtchen Aigue-Perfe in ber Limagne geboren. Er tam fruhzeitig nach Paris, wo er mit vielem Erfolge seine Studien in bem Collège Lifteur machte. Gine besondere Borliebe fur Birgil entschied bie spatere Richtung feines Geiftes. Bu Amiens bekleibete er bann bie Stelle eines Lehrers an bem neuen Collège, und begann, nachdem daselbft burch Greffet schon bie Liebe jur Poefie geweckt worben mar, die Uebersetung ber Georgica Birgil's, ließ fie aber erft fpater in Paris, wo er jum Professor am Collège be la Manche ernannt worben war, erscheinen. Sie erhielt und verbiente allgemeinen Beifall; benn überlegt man bie hinberniffe, welche bie frangofische Sprache biesem Unternehmen — bas Boltaire als ein nicht ju magendes anfah - entgegenstellte, fo muß man um fo mehr bie Gewandtheit und Runft bewundern, mit welcher Delille es ausführte. Bur Belohnung erhielt er vom Grafen von Artois die Abtei St. Severin, und wurde 1774 in bie frangofische Atabemie aufgenommen. Balb barauf vollendete er das Lehrgedicht: "Les jardins, ou l'art d'embellir les paysages," welches in Frankreich fur eines ber besten Erzeugniffe in biefer Sattung ber Poefie gilt, obichon es ihm an Tiefe fehlt, und eigentlich nur die Schönheit ber Darftellung ein ausgezeichnetes Bob verdient. Bahrend feines Aufenthaltes in Konftantinopel, mobin er feinen Freund und Gonner Choiseul-Gouffier im Jahre 1784 begleitet hatte, machte er einen Ausflug nach Athen, und arbeitete, von einer herrlichen Ratur umgeben, an seinem Gebichte: "l'Imagination," welches aber erft im Jahre 1806 erschien. Nach ber Rudtehr in fein Baterland betleibete er fortwährend mit Gifer fein Umt als Professor ber ichonen Biffenschaften an ber Universität und als Lehrer ber Poefie am Collège be France, mo feine trefflichen Bortrage über Birgil, Borag und Juvenal Alles begeisterten. Seine Besoldungen in jenen Aemtern und als Mitglied ber Utabemie, bie Ginfunfte einer reichen Pfrunde, die er, obgleich nicht eigentlicher Beiftlicher, fonbern nur im Befite ber nieberen Beiben, bezog, ferner bie Intereffen seines eigenen Bermogens, hatten ibm ein reichliches, ja glanzendes Auskommen gefichert; dies Alles verlor er burch bie Revolution, welcher er mit feinen Ueberzeugungen nie angehörte. Robespierre, ber ihn gleichwohl achtete, und bas bizarre »Keft bes hochften Befens" burch einen bebeutenben Ramen verherrlichen wollte, trug ihm auf, fur biefe Belegenheit eine Symne ju bichten. Er lieferte damit, ohne es zu wollen, dem Dichter das Strafwerkzeug für die Gräuelthaten ber Revolution in die hand; benn Delille entledigte fich seines Auftrages burch seine "Dithyrambe sur l'immortalité de l'âme," worin er bie schreckliche Unsterblichkeit bes Bofen und bie troftenbe Unverganglichkeit bes Guten in überraschenben Bugen schilberte, auf eine Beise, baß bas Gebicht ungesungen blieb, und erft spater bekannt marb. Rachbem ber Dichter foldbergestalt bie gemigbrauchte Religion geracht hatte, mar es Beit für ihn, Paris zu verlassen. Er zog sich nach St. Diez, in Lothringen, jurud, wo er in ungeftorter Ginfamteit bie Ueberfetjung von Birgil's Meneis vollendete, die fich jugleich burch Treue und Leichtigkeit auszeichnet. Um ben fortwährenden Sturmen in feinem Baterlande ju entgeben, fluchtete er fich nach ber Schweig, und bichtete hier, Angefichts einer großen und ernften Ratur, feinen vielgepriefenen "Homme des champs ou les Géorgiques françaises" und seine "Trois règnes de la nature." Bu Braunschweig, wohin er einer Einladung bes Bergogs gefolgt mar, entstand bas Gebicht: "Le malheur et la pitie," worin er bie Leiben feines Baterlandes betrauert. Nach einem furgen Aufenthalte in Deutschland ging Delille nach Bondon, und beschäftigte fich anhaltend mit einer Uebersetzung von Milton's "verlorenem Paradiese," in welcher er sich vielleicht am meisten als Dichter gezeigt hat, obwohl bie Unftrengung selbst feiner Gefundheit nachtheilig warb. Er vermalte fich hier mit bem Fraulein Baubchamp, bas burch langere Beit feine Reisegefährtin gemesen mar, und kehrte, nachdem die gefährlichste Krifis ber Revolution vorübergegangen, nach Paris jurud, mo er ein ruhiges, gang ben Mufen und feinen Freunben geweihtes Leben führte. Er glich volltommen bem Bilbe bes liebenswürdigen Menschen, welches er in seinem, mit mehr Gewandtheit als Fantasie geschriebenen Gedichte: »la Conversation" aufgestellt hat. Seine Heiterkeit und seine Seisteskähigkeiten blieben ungeschwächt dis zu seinem Tobe, welcher am 1. Mai 1813 durch einen Schlagsluß erfolgte. — Soll man ein begründetes Urtheil über den Werth der poetischen Erzeugnisse Delille's aussprechen, so darf man nur seinen Uebersetzungen unbedingtes Lob spenden. Seine eigenen Dichtungen, denen man zwar Gewandtheit und Reinheit der Sprache, eine treffliche Versissication — in welcher Beziehung er mit Pope vergleichdar, dem er auch an äußerer Unschönheit ähnelte — und einzelne gelungene Stellen nicht absprechen kann, lassen größtentheils zu sehr den Mangel wirklicher Begeisterung und zu unfreie und ausschließende Nachahmung willkürlich gewählter Borbilder sühlen.

## Camoral Graf von Egmont.

Geboren 1522. Singerichtet 1568.

oethe hat einen Egmont ber Dichtung an die Stelle bes Egmont ber Geschichte geset, und wenn auch verwandte Buge in Beiben nicht ju verkennen find, so ift boch schon burch bie Beranderung ber Motive ein Unterschied zwischen ihnen eingetreten, ber zu Bergleichen auffordert. Lamoral Graf von Egmont, Prinz von Gavre, stammte aus einem ber vornehmsten und berühmtesten Geschlechter Hollands; er war ein Abkommling ber alten Grafen von Gelbern, bie in ben Kriegen gegen Defterreich ruhmvoll ihr Blut verspritt hatten; einer seiner Borfahren hatte schon unter Maximilian bie Statthalterschaft über holland verwaltet. Egmont vermehrte ben Glang und ben Ginfluß feines Saufes burch feine Beirat mit ber Berzogin Sabina von Baiern; Karl V., ben er auf seinem Buge nach Afrita begleitete, fchlug ibn 1546 jum Ritter bes golbenen Bließes. Unter Philipp II. half vor Allen er als General ber Reiterei die Siege bei St. Quentin 1557 und Gravelines 1558, wo die Franzosen unter dem Berzoge von Buise geschlagen murben, ertampfen. Seitdem erscholl ber Ruf seines Namens durch Europa, und die Hollander beteten den tapferen,

liebenswürdigen und in jeder Begiehung ritterlichen gandsmann an. Diefe Liebe im Bolfe machte ihn bem spanischen Sofe verbächtig, ber fich nicht getraute, ihm bie Dberftatthalterschaft ber Rieberlande ju übertragen. 218 burch bie Magregeln bes Minifters Granvella bie nieberlanbischen Freiheiten hart bedroht wurden, schlossen Wilhelm von Dranien, Egmont und ber Graf von hoorn fich enger an einander, und erließen im Jahre 1563 einen Brief an ben Konig Philipp, worin fie auf die Entfernung Granvella's antrugen, welche fpater, wenn auch burch andere Umftande herbeigeführt, erfolgte. Im Jahre 1565 wurde Egmont, als Abgefandter ber Regentin ber Nieberlande, nach Spanien geschickt, um bem Konige bie Biberfetlichkeit bes nieberlandischen Bolles gegen bie Cbicte ju fcbilbern, ibm bie Unmöglichkeit ju beweisen, jene Cbicte in ihrer gangen Strenge ju handhaben; jugleich trugen ihm die Digvergnügten auf, ben Konig ju einem milderen Berfahren gegen die Protestanten ju veranlaffen. Er wurde vom Könige mit ausnehmendem Boblwollen aufgenommen, und leichtgläubig, harmlos, wie Egmont war, ließ er burch folche außere Beichen fich leicht in Sicherheit wiegen, ju voreiligen hoffnungen fich hinreißen, die jedoch, fogleich nach feiner Rudfehr, burch geschärftere Mandate gegen die Keter und noch ftrengere Magregeln bitter Lugen gestraft wurden. hierüber unmuthig, traten Dranien und hoorn aus bem Staatsrathe; Egmont aber, noch immer nicht hoffnungelos, uberbies burch feine financielle Lage, bie er burch Pracht und Freigebigfeit erschüttert hatte, an ben Sof gebunden, blieb, und flieg daburch im Bertrauen der Regentin. An der Berfcwörung bes Udels nahm Egmont nicht nur keinen Antheil, sondern gab ber Regentin fogar Nachricht von biefem Bunde, und als hierauf bie Bilberfturmer in mehreren nieberlanbischen Provingen Unordnungen erregten, trat er ihnen in Gent mit Strenge und Entschiedenheit entgegen, und erneuerte ben tatholischen Gottesbienft; turg, er hielt bas Unsehen bes Konigs und ber Rirche nach Rraften aufrecht. Als nun eine bewaffnete Ankunft bes Ronigs in Ausficht fand, und Dranien, obwohl von allen gewaltsamen Magregeln abmahnend, boch rieth, auf Alles ein machsames Auge zu haben und bem Bolte einen Bint von ber brobenben Gefahr ju geben, bamit es bereit fei, zu handeln, wenn die Umstände es erfordern wurden, erschien Egmont felbst eine solche Haltung ju gewagt. Bartliche Sorge fur feine zahlreiche Familie — er hatte eilf Kinder am Leben — hielt ihn von jeder entschiebenen Stellung gurud; er gebachte vielmehr burch verdoppelten Gifer bie

Meinung bes Königs von ihm zu verbeffern, ben Berbacht auszulöschen, ben seine bisherigen Sandlungen etwa auf ihn geworfen haben konnten. Mit biefem Rudtritte Egmont's, beffen Ginfluß auf bas Bolt und bie Armee feine Mitwirkung vor Allem nothig gemacht hatte, scheiterte ber gange Plan. Durch so vielfach bewiesene Unhanglichkeit an ben Konig, glaubte ber arglofe Egmont jebe Befahr von feinem haupte entfernt gu haben; vergebens machte ber vorsichtige Dranien vor feiner Flucht ben Freund auf die drohende Bukunft aufmerksam, und rieth ihm, ebenfalls zu flieben. Egmont's beiterer, glanzverwöhnter Sinn fchauberte vor ber Flucht und ben Beschwerben eines unftaten, beimatlosen Lebens jurud, bem er und feine Familie in foldem Salle entgegenfeben wurden. Bofer Uhnung voll, umarmte ihn Dranien beim Abschiede und entfloh. Mur ju ichnell verwirklichten fich Dranien's buftere Prophezeiungen. Als ber Herzog von Alba an ber Spige eines spanischen Beeres in ben Niederlanden einrudte, lodte er burch Freundlichkeit ben leicht vertrauenden Grafen an fich, und wußte fogar ben Anfangs mißtrauischen Soorn in Bruffel festzuhalten. Go gingen Beibe ahnungslos in die tödtliche Schlinge, welche Alba's Arglist ihnen legte. Bon einer Berfammlung bei Alba jurudfehrent, fah Egmont fich ploglich von einer Schaar spanischer Solbaten umringt, beren Anführer ihm ben Degen abforberte. Heftig überrascht, faßte er sich und übergab seinen Degen mit ben Worten: "Dieser Stahl hat die Sache bes Konigs ichon einige Male nicht ohne Glud vertheibigt." Egmont und fein gleichzeitig verhafteter Freund Soorn wurden nach Gent geschafft, und Beide unter Unführung fehr oberflächlicher Grunde angeklagt: in Berbindung mit bem Grafen von Dranien getrachtet gu haben, bas konigliche Unsehen in ben Rieberlanden umzustoßen und fich felbst bie Regierung bes ganbes in bie Banbe ju fpielen. Offenbar wollte man in ben beiben ungludlichen Grafen nicht sowohl ein wirklich begangenes Berbrechen ftrafen, ale vielmehr überhaupt ein ichredenbes Beispiel geben; man wollte "biefe beiben Ropfe fallen laffen, weil ein Paar folche Lachetopfe mehr werth maren, als mehrere taufenbe von Frofchen." Egmont's Gemalin manbte fich mit Bittschriften an bie beutschen Reiches fürften, an ben Raifer, an ben Ronig von Spanien; bie niederlanbische Freiheit und die Privilegien bes Orbens vom golbenen Bliege murben geltend gemacht; ja, Raifer Maximilian ließ bie bekummerte Grafin versichern, fie habe fur bas Leben ihres Gemals Richts zu beforgen.

#### Samoral Graf von Egmont.

Umsonft; Alba's blutburftige Schnelligkeit tam jeber Einmischung ber Gnabe und bes Rechts zuvor, und bas hartnadige Beharren ber beiben Grafen auf Bermerfung bes Gerichts, gab ihm nur Gelegenheit, ben Progeg gu verfurgen. Der Rath ber 3molfe fprach fein Schulbig aus; Egmont und hoorn murben als Majeftateverbrecher erkannt, jum Lobe verurtheilt, ihre Guter, Beben und Rechte bem koniglichen Fiscus jugesprochen. Egmont mar überrascht und erschreckt, als er sein Todesurtheil vernahm; er hielt es fur eine bloge Drohung und glaubte bis jum letten Augenblide an Begnabigung. Am 5. Juni 1586 wurde er auf bem Markte zu Bruffel enthauptet; fein Schidfal theilte ber Graf von hoorn. Die Burger tauchten ihre Taschentucher in bas Blut ihres bingewürgten Lieblings, und ber frangofische Gefandte schrieb feinem Hofe: "Ich habe bas Haupt fallen sehen, por welchem Frankreich zweimal gezittert hat." Schön und bezeichnend sagt Schiller von Egmont: »Söflichkeit, ebler Unftand und Leutseligkeit, bie liebensmurdigen Eugenben ber Ritterschaft, schmudten mit Grazie fein Berbienft. Auf einer freien Stirn erschien seine freie Seele; seine Offenherzigkeit verwaltete feine Geheimnisse nicht besser, als feine Wohlthatigkeit seine Guter, und Ein Gedanke gehörte Allen, sobald er sein war. Sanft und menschlich war feine Religion, aber wenig gelautert, weil fie von feinem Bergen und nicht von feinem Berftande ihr Licht empfing. Egmont befaß mehr Gewissen, als Grundfage; sein Kopf hatte fich fein Gesethuch nicht felbst gegeben, sondern nur eingelernt; barum tonnte ber bloße Name einer Handlung ihm die Handlung verbieten. Egmont vereinigte alle Borzüge, bie ben helben bilben; er war ein besserer Golbat, als Dranien, aber als Staatsmann tief unter ihm; biefer fah die Belt, wie fie wirklich war, Egmont in bem magischen Spiegel einer verschönenden Fantasie."

## Robert d'Evreux, Graf von Essex.

Geboren 1567. Bingerichtet 1601.

Effer gehört nicht zu ben hervorstechenden Charafteren; die Unreife ber Jugend liegt auf allen feinen Handlungen, und fein früher Tob ließ ihm nicht Beit, bas tobenbe Feuer bes Uebermuthes jur ruhigen Flamme auszubilben. Aber in feinem Leben lag eine tiefe tragische Bedeutung, Die noch über sein Ende hinauswirkte. Die Gunft einer Königin ward ihm tobtlich, und ber Schatten bes Geopferten mar es bann, ber jene ftolze Konigin felbst in die Gruft hinabführte. Er stammte aus einer alten englischen Familie und mar auf bem vaterlichen Schlosse Nethemood in Berefordshire ben 10. November 1567 geboren. Er ftubirte zu Cambridge, wurde 1584 burch ben Grafen Leicester am Sofe eingeführt, und erwarb burch seine außeren Borguge, burch fein feuriges, anmuthiges Befen fehr balb bie Gunft ber Königin Glisabeth, wie bes Bolfes. Er begleitete Leicester'n im Feldzuge gegen bie Spanier in ben Nieberlanden, murbe bort jum General ber Cavallerie ernannt, und zeichnete fich burch perfonliche Zapferkeit in ber Schlacht bei Butphen aus, wofur ihn Leicester jum Bannerritter Das Glück folgte ihm jett mit raschen Schritten. Nach seiner Rudtehr beforberte ihn bie Konigin 1587 jum Grofftallmeister, und balb barauf, obwohl er bas einundzwanzigste Sahr noch nicht zurudgelegt hatte, verlieh fie ihm die wichtige Stelle eines Generalcapitans ber Reiterei und becorirte ihn mit bem Orben bes Kniebandes. Nach Leicester's Tobe trat er an bessen Stelle als erster Gunstling; die Königin begehrte seine beständige Unwesenheit am Sofe, und ihre Rachsicht für feine gaunen gab seinem Ungestume noch mehr Nahrung, wenn er auch sowohl burch fein Benehmen, wie durch feine Sandlungen, namentlich burch feine heimliche Bermalung mit Laby Sidney, ihr häufig Ursache zur Unzufriedenheit gab. Als im Jahre 1596 England abermals durch eine Invasion der Spanier bedroht wurde, fette Effer die feinem friegerifchen Ginne am nachften liegende Ansicht, nämlich die, dem Feinde zuvorzukommen, durch, erhielt bas Commando ber Landtruppen, brang mit biefen in ben Safen von

Cabir, schiffte nach ber Seeschlacht mit gewohnter Schnelligkeit 1500 Mann zu Punta an's Land, und stürmte an der Spite seiner Schaar bis auf den Marktylab, wo der Lordadmiral Howard auf der entgegengesetzten Seite au ihm fließ. Die Stadt capitulirte. Sieggefront kehrte ber junge Belb nach gehn Monaten nach Bondon gurud, und vergebens ftrebte bas Beer feiner Reiber, ihn in ber Gunft ber Monardin ju fturgen, bie ihn 1596 fogar jum Großmarichall ernannte. Der englische Sof fpaltete fich nunmehr in zwei machtige Parteien. Un ber Spige ber einen ftand Effer, bas Dberhaupt ber anderen mar Robert Cecil, Sohn bes Borbichatmeisters Burleigh. Tapfer, ebelmuthig, leutfelig, mar Effer gwar von Natur ungestum, boch hörte er willig bie Rathschlage Derer an, benen er wohlwollte. Offen, nicht unversöhnlich in seiner Feindschaft, ein nicht minder treuer Freund, und eben fo unfahig, feine Gefinnungen ju verheimlichen, als die Underer zu verläumden, sagte ihm bas Feldlager mehr zu, als ber Aufenthalt am Sofe. Er genog bas feltene Glud, jugleich ber Gunftling feiner Königin, und ber Abgott bes Boltes ju fenn; auch bas Seer mar ihm mit Begeisterung zugethan. Cecil hingegen, erzogen am Hofe und burch seinen Bater, mar fein, gewandt und einschmeichelnb, und obschon er alle nothigen Gigenschaften in fich vereinigte, um mit Erfolg bie bochften Staatsamter bekleiden ju konnen, fo bauete er boch nicht allein auf fein Berdienst, und benutte geschickt alle Bortheile, die ihm die Umstände oder bie Fehler Underer boten. Auf feiner Seite ftand bie Bahl ber Böflinge. 3mei Menschen von fo verschiedenem Charafter maren bagu geschaffen, Mebenbuhler zu fenn. Effer verachtete bie Runftgriffe und Ummege Cecil's, indem er bergleichen nur als hilfsmittel eines niederen Geiftes ansah, und Cecil bagegen erblickte in ber Erhabenheit bes Grafen Nichts als Stolz und Thorheit. Effer hatte um ben Befehl bes Beeres, bas in Irland gegen Apronne focht, und um die Stelle eines Lordlieutenants in diesem Königreiche nachgesucht. Die Königin, etwas argwöhnisch und Willens, feinen Feuergeist durch kargere Gunst zu zügeln, zögerte mit ber Gewährung; sie fagte ihm fogar beißende Worte, und als er, in feinem ftolzen Unmuthe fich vergeffend, ihr ben Ruden kehrte, gab fie ihm eine Dhrfeige. Mußer sich vor Born und Schaam, griff Esser an ben Degen. Doch kam eine Berföhnung zu Stande, und Effer erhielt sogar ben gewünschten Posten in Irland, wo aber seine Berwaltung, seine Unternehmungen gegen bie Rebellen und endlich sein Bertrag mit Letteren, ben hochsten Unwillen ber Rönigin erregten, ben fie ihm auch in einem heftigen Briefe fundgab. In

ber erften Aufwallung barüber faßte Effer ben Plan, mit einem Theile ber Armee ploglich nach England jurudjukehren, feine Feinde aus ber Nabe ber Königin zu verjagen und auf folche Art fein Ansehen bei Sofe wieder herzustellen. Gin reiferes Nachbenken ließ ihn jeboch biefen verwegenen Entschluß aufgeben; boch eilte er ohne Erlaubnif nach England gurud. Durch Demuth und freies Bekenntnig wurde er fich vielleicht Glisabeth's Gewogenheit wieder errungen haben; aber er glaubte fich gefrankt und trotte. Die Konigin, um biefen unbandigen Geift ju gahmen, ließ ihn im Saufe bes Lordfiegelbemahrers bewachen und feinen Proceg einleiten. Er verlor alle feine Burben, ausgenommen jene eines Großmeifters ber Cavallerie; aber ichon mar Elifabeth, burch folche Benugthuung befriebigt, auf bem Bege, ihn wieder mit Schonung zu behandeln. Tief verlett fühlte fich Effer von ber Strenge, die man gegen ihn geubt, wie von ber Miene ber Gnabe, die man bann gegen ihn annahm. In einem Augenblide ber Uebereilung fandte er einen Boten an ben ihm befreundeten König Jatob von Schottland, Elisabeth's prafumtiven Thronerben, um ihn aufzuforbern, sein Recht auf die Nachfolge mit gewaffneter Sand zu unterftugen, wobei er ihm irlandische Silfetruppen versprach; er melbete ihm, bag eine am hofe machtige Faction bamit umgehe, bie Anspruche bes spanischen Infanten auf die Krone zu unterflugen, und bag, wenn er nicht ichnell handle, feine Rechte Gefahr liefen, geopfert ju werben. Da Jatob nicht barauf einging, machte ben Grafen die Leidenschaft blind. Un ber Spige eines fleinen, Schlechtbewaffneten Saufens, fturgte er am 8. Februar 1601 auf Die Strafe und rief die Einwohner Bondon's auf, die Baffen ju ergreifen und bas Baterland vor der Herrschaft der Spanier zu bewahren. Sein thöriges Unternehmen fand keinen Anklang, er mußte, um nicht umzingelt zu werben, sich in fein Haus zurudziehen, und als man Kanonen gegen basselbe aufzuführen Anstalt machte, ergab er fich unter ber Bedingung eines rechtlichen Processes. Des Hochverrathes überführt, wurde er jum Tobe verurtheilt. Immer wartete die Königin, baß er um Gnabe flehen follte. Wirklich that er einen solchen Schritt, indem er ihr einen Ring jurudichidte, ben fie ihm einft jur Beit feiner hochften Bunft mit ber Berficherung geschenkt hatte, bag, wenn er fich jemals in irgend einer bringenden Gefahr befinde, die Rudfendung biefes Ringes ihm ihren gangen Schut fichern follte. Durch einen ungludlichen Bufall erfuhr ber Graf Nottingham, Effer's unverföhnlicher Feind, bavon, und hinberte bie Uebergabe bes Ringes. So unterzeichnete benn Elisabeth weinend ben Tobesspruch, und ber aufgegebene Bögling bes Glückes enbete am 25. Februar 1601 sein jugenbliches Leben im Tower unter bem Beile bes Henkers. Wie Elisabeth selbst später an bem Streiche verblutete, ber bas Haupt ihres Lieblings getroffen, ift in ber Biographie bieser Königin (Banb I., S. 842) bereits geschilbert worben.

# Chomas Münzer.

Geboren um 1490. Dingerichtet 1525.

ener gelle, ichreckliche »Nothichrei ber Menschheit," wie Bichotte ben beutschen Bauernfrieg genannt hat, wurde, nachdem er schon burch Menschenalter sich in lallenden Digtonen versucht hatte, die man nirgend horen, mindest nicht verstehen wollte, ju Anfange bes sechzehnten Sahrhunderts enblich blutig jur That. Der fast unumschräntten Willfur ber Ritter und Grundherren preisgegeben, burch unerschwingliche gaften und Frohnen gebrudt, nur geschaffen, ben übermuthigen Begierben Derer zu bienen, die ihnen als Schutherren hingestellt waren, lebten die Bauern in einem Buftanbe, von welchem unfere Beit, ju ihrem Beile, taum noch eine Uhnung haben mag. Stumpffinn und beinahe thierische Mangelhaftigkeit ber Berftanbestrafte, welche burch bas über fie verhangte Joch nie über biefe Schranken hinauskonnten, ließen biefe Ungludlichen - schon bamals treffend als warme Leut'" (miseri) bezeichnet - in ihrem Elenbe bald eine Gewohnheit finden. Aber die Reformation warf plöglich blutrothe Streiflichter auf biefen Buftanb; Schwärmer, gugen - Propheten und Freiheitsredner traten zu dem gequalten Bauern, schrien ihn aus seiner Stumpsheit wach, und erfüllten sein dunkles Denken mit Hoffnung ober Bahn. Die geistige Freiheit murbe jur positiven gelogen, und ber Bauer griff sofort nach Dem, was ihm zunächst lag: nach Gleichstellung und Bertilgung alter gaften. Als man fie mit ihren Forberungen gurudwies, erhob ber Aufruhr fein Saupt in Deutschland; bie Bauern in Schwaben, Thuringen und Franken rotteten sich zusammen; ihren Banben wuchsen bie aus Zwidau und Wittenberg vertriebenen Schwarmer zu, und der Kampf zwischen ben Höhen und Liefen ber Gesellschaft brach schredlich los.

Thomas Munger ftammte aus Stolberg am Barge. Der bortige Graf hatte ihm ben Bater unschulbig hinrichten laffen. Das fleigerte bes Knaben bufteren, fanatischen Sinn und feinen Grou gegen Diejenigen, in beren Banbe bie Macht, bas Anfehen und bas Glud gelegt maren. Bu Bittenberg mag er seine theologischen Studien burchgemacht haben; bort erwarb er fich auch ben Magistertitel, warb bann Behrer in Afchersleben, Raplan in einem Nonnenklofter zu Salle, und fpater Prediger in Braunschweig. Buther's Buch von ber driftlichen Freiheit fette Munger's beißes Blut in neue Ballung; er trat mit bem Reformator in Briefwechsel und in freundliche Beziehung. 1520 fam er als erfter evangelischer Prediger nach 3midau; aber gleich seine Untrittspredigt in ber basigen Katharinenfirche athmete ben Seift bes Abfalls und ber Emporung, und er bilbete, bie Rinbertaufe verwerfend, sofort einen Rreis um fich, ben man bie Gesellschaft ber Biebertaufer nannte. Die Regierung fchritt ein; Buther felbft, Munger's fruherer Gonner, predigte 1522 auf bem Martte gegen ihn vor mehreren taufend Borern, und ber Schwarmer fammt feinem Unhange mußte entflieben. In bem Bilberfturme in Bittenberg nahm Munger teinen Antheil; aber kaum hatte er ju Allftedt im Beimar'schen eine neue Prebigerftelle erlangt, ale er hier, wie vorher in Bwidau, eine wiebertauferifche Gemeinde um fich fammelte. Bor bem Rurfürften bieferhalb angeklagt, wurde er 1523 bes Bandes verwiesen, nachdem er nicht nur bas Papfithum, sondern auch Luther'n, den er den Papft von Wittenberg nannte, heftig angegriffen und, unter religiofen Schwarmereien und prophetischen Borfpiegelungen, bie Unterthanen jum Biberftand gegen Dbrigkeit und herrschaft angereizt hatte. Die beginnenden Bauernunruhen, bie ihm ein neues Felb ber Thatigfeit ju eröffnen versprachen, lodten ihn abwechselnd in ihre Nahe, nach Nurnberg, Schaffhausen u. f. w. Bulest gelangte er nach Mühlhausen, wo er, wider den Billen des Magiftrates, 1524 bas Predigeramt sich aneignete, ja, von ber bethörten Menge bald barauf jum alleinigen Prediger ernannt murde. — Jett predigte er nicht nur offen Aufruhr, sondern ließ benselben durch abgesendete Bevollmachtigte auch ben unruhigen Bauern in ber Umgegend predigen. 218 ber Magistrat ihn aus der Stadt weisen wollte, sette er sich an die Spite des

Bolfes, verjagte bie Stadtobrigfeit, und verwaltete mit feinen Unhangern selbst die Juftig. Durch Offenbarungen und Beiligentraume, die er, gleich Cromwell, zu haben vorgab, befeuerte und begeisterte er die Menge; balb hatte er ein hinlangliches Beer schlagfertig bafteben; benn burch bas Bauberwort ber Gutergemeinschaft machte er alle Bauern und alle Urmen ober Bebrudten und Raubluftigen zu feinen Jungern und Rampfern. Die Sandwerker warfen ihre Wertzeuge, Die Bauern Pflug und Genfe bin, und schloffen fich Munger's republikanisch = wiebertauferischer Borbe an. Bald liefen ihm auch die aufrührerischen schwäbischen und frankischen Bauern ju; Munger's Ubjutant, ein ehemaliger Monch, Namens Pfeifer, brachte einige militärische Ordnung in diese wirren Banben; bas Franciscanerflofter ju Dublhausen murbe in eine Studgiegerei vermanbelt. Der rauberifche Pfeifer unternahm mit ben verwegenften Bauern Streifzuge in bie benachbarten Gebiete. Rlöfter und herrenhofe murben niebergebrannt und ausgeplundert, und bie reichen Borrathe in ben bort aufgefundenen Weinkellern arbeiteten in ben Köpfen ber Bauern, Munger's Bisionen und mystischen Entzudungen wirksam vor. Da hiermit endlich die Rube und Sicherheit von gang Deutschland gefährdet murbe, so faben fich bie Bergoge von Cachfen, in Berbindung mit bem Bergoge von Braunschweig und bem gandgrafen von Beffen, genothigt, biefen Unruhen mit Gewalt ein Ende zu machen und bie Aufruhrer aus einander zu jagen. Man ließ ihnen vorher Gnade zusichern, wenn sie ihre Unführer ausliefern und friedlich aus einander gehen wollten. Aber Munger, ber fich ihren Josua und Gibeon nannte, spiegelte ihnen vor, daß ber himmel durch ein Bunber ihre Feinde vernichten werde; ein aufsteigender Regenbogen schien seine Berheißung ju bestätigen, und tollbreift vermaß fich ber Schwarmer, bie Ranonenkugeln in seinen Aermeln auffangen zu wollen. Die Bauern, im tollen Glauben an ihres Suhrers gottliche Sendung, bom Rachedurft gegen ihre Unterdrücker entzundet, wiesen jede Unterhandlung ab. Munger, welcher fich auf einer Unhöhe bei Frankenhausen mit 8000 Bauern, nach Suffitenart hinter einer Bagenburg, gelagert hatte, erwartete in tropiger Zuversicht auf die Bunder bes himmels und die Begeisterung feiner wilden Truppen Die Schlacht, welche am 15. Mai 1525 blutig entscheidend hereinbrach. Die Wagenburg murbe erstürmt, fünftausend Bauern erschlagen, und was von den Uebrigbleibenden nicht ben Siegern in die Bande fiel, floh vereinzelt in bas Innere von Franken und Thuringen. Munger barg fich in einem Hause vor dem Thore von Frankenhausen, wurde aber erkannt,



to be allowed to the later lat

allung barüber faßte Effer ben Plan, mit einem Theile ber rach England jurudjukehren, feine Feinde aus ber Nabe verjagen und auf solche Art sein Ansehen bei Sofe wieder in reiferes Nachbenken ließ ihn jeboch biefen verwegenen ben; boch eilte er ohne Erlaubniß nach England gurud. und freies Bekenntnig murbe er fich vielleicht Elisabeth's leber errungen haben; aber er glaubte fich gefrantt unb nigin, um biefen unbandigen Geift ju gahmen, ließ ihn dorbfiegelbewahrers bewachen und feinen Proceß einleiten. feine Burben, ausgenommen jene eines Großmeifters ber r ichon mar Elisabeth, burch folche Genugthuung befrie-: Bege, ihn wieder mit Schonung ju behandeln. Tief 1 Effer von ber Strenge, Die man gegen ihn geubt, Viene ber Gnabe, bie man bann gegen ihn annahm. In Ee ber Uebereilung fandte er einen Boten an ben ihm Rania Jafob von Schottland, Elifabeth's prafumtiven um ihn aufzufordern, sein Recht auf die Nachfolge mit ant zu unterfluben, wobei er ihm irlandische Silfetruppen meltete ihm, bag eine am hofe machtige Faction bamit Emprede bes spanischen Infanten auf bie Rrone ju unter-: ... wenn er nicht fcnell handle, feine Rechte Gefahr merten. Da Jafob nicht barauf einging, machte ben Inderidieft blint. In ber Spige eines fleinen, fchlechtbemirne, Errate er am 8. Februar 1601 auf bie Strafe und : muner Benton's auf, bie Baffen ju ergreifen und bas im ber herridaft ber Spanier zu bewahren. Gein thoriges r funt feinem Anflang, er mußte, um nicht umgingelt gu a w fem Soms gurudgieben, und als man Ranonen gegen -Emilben Intal madte, ergab er fich unter ber Betingung Timer Processes. Des hochverrathes überführt, wurde er jum

um ellt Jimmer martete bie Königin, bağ er um Gnabe fleben Schritt, in er ibr einen Ring de, um fie ihrm einst jur Zeit seiner bent mit ber einen glichent batte, bağ, wenn er fic einer beimer beimer, bie Rücksenbung bil.

Attingur. Efen & emerichali

Schon als Knabe verlor er das rechte Auge; sei es, daß einer seiner Gespielen ihn durch Unvorsicht darum brachte, oder daß er selbst, beim wilden Ritte, sich dasselbe an einem zurückschnellenden Baumaste ausstieß, oder es erst 1410 vor Marienburg verlor, und dieser Mangel gab seitdem seinen Zügen etwas Starres, Strenges, das seinem Wesen vollständig entsprach. Verheirathet war er, laut einer noch vorhandenen Urkunde von 1384, mit einer gewissen Katharina; weiter hat uns die Geschichte von seinem Familienleben Nichts ausbewahrt.

Finster und menschenscheu mar ber Knabe, in welchem eine so schauerlich große Bukunft gohr. Als zugellosen Parteiganger traf ihn ichon im Sahre 1409 die Reichsacht. Außerdem widmete er bem beutschen Orben bie Erstlinge seines Schwertes; fur ihn jog er es in ber unglucklichen Schlacht bei Tanneberg (15. Juni 1410), bann in ben Kriegen Ungarn's gegen bie Domanen; am Tage von Ugincourt focht er in ben Reihen ber Englander wider die Frangofen. Dann lebte er langere Beit als Page bes Königs Wenzel zu Prag. Ein Monch that Zizka's Schwester, bie sich bem himmel verlobt, Unglinipf an. Das fteigerte fein finfteres hinbruten gur untilgbaren Buth, die sich später so oft ausrasete im Blute ber Feinde und im Brande ber Stabte; allen Monchen fcwur er feit jenem Zage töbtlichen Sag. Als man nun feine gandeleute, Bug und hieronymus, trot verburgter und feierlich versprochener Sicherheit, in die Glut bes Scheiterhaufens gestoßen hatte, trat auch noch ber Fanatismus zu Bizka's Menschenhasse, und er ward seiner inneren Qual so wenig Meister, baß Konig Benzel ihn fragte, was ihm fehle? Und als nun Bigta mit Bitterteit an Sug und hieronymus mahnte, forberte ihn ber Ronig unüberlegt auf, fich Recht zu verschaffen. Un Gelegenheit bazu gebrach es nicht. Schon hatten, unter Niflas von Suffnnecz, bem Grundherrn von Suffen's Geburteorte - einem verwegenen, ehrgeizigen Manne, ber bamit umging, mitten im Burgertriege fich auf Bohmens Thron gu schwingen - fich bie Unzufriedenen gesammelt, gierig, ben Tod bes Deiftere zu rachen. Sie ließen sich öffentlich bas Abendmahl unter beiben Geftalten reichen, und ber eingeschuchterte Bengel magte feinen Ginspruch. Mur bestand er barauf, bag bie Prager Burger alle ihre Baffen im toniglichen Palafte, bem Wiffehrab, niederlegen follten. Die Burger ftraubten fich gegen eine Entwaffnung, und boch mochten fie wiederum bem reigbaren Könige nicht ben Gehorsam weigern. Sie ftanden unschluffig. Da trat, aus martervollem hintraumen jum erften Male jur That erwachenb,

Bizka an ihre Spige, und führte ben Haufen bewaffnet auf ben Biffebrad. Der König, ber biese zweideutige Erfüllung seines Befehls erkannte — benn sie brachten ihm allerdings ihre Waffen — wagte nicht, auf noch gründlichere Bollziehung seines Willens zu dringen, und unentwaffnet ließ er die Bürger wieder heimziehen. Seit diesem Tage, dem 15. April 1418, galt Bizka allgemein als das Haupt ber Hussiten; über sechzig Sahre hatte er alt werden muffen, ehe sein ungeduldiger Geist den Fluch der Unthätigkeit lösen konnte, und doch holte er das Versäumte reichlich ein.

Ein Zufall beschleunigte ben schon unausbleiblich gewordenen Ausbruch ber Unruhen. Die huffitische Partei, vom Genuffe bes Relches bereits bie Caliptiner genannt, hielt am 30. Juli 1419 einen Umgang. Da traf vom Rathhause herab einen huffitischen Priefter ein Steinwurf. Der wuthende Saufe ffurmte fofort bas Rathhaus, erwurgte alles Lebende und fturgte breigehn Rathsherren in die Spiege. Dreihundert Reiter fprengten berbei, bie Rotte aus einander ju treiben; aber Bigta gab feinem Saufen schnell eine geordnete Stellung, und bie koniglichen Reiter murben gurudgeschlagen; vier Rottenführer murben als provisorischer Rath eingesett. Born und Schreden töbteten ben Konig Bengel, und fein Sintritt entfeffelte ben Parteigeift noch mehr. Die Suffiten brannten bie Rlöfter nieber, und erschlugen am Altare bie Priefter, bie sich weigerten, ihnen bas Abendmahl unter beiben Gestalten zu reichen. Dagegen rotteten sich , um Gewalt mit Gewalt abzutreiben, auch die Altgläubigen zusammen, machten Jagb auf vereinzelte Suffiten, und fliegen fie in Scheiterhaufen, ober hinab in tiefe Schachten. Die Prager, Bizka und huffpnecz an ber Spite, bemachtigten fich bes Wiffehrab, riefen alle calirtinischen Gemeinden jum Beiftanbe auf, und ale nun die Roniglichen ben von mehren Seiten herangiebenden huffitenhaufen ben Beg versperren wollten, brach in ber hauptftabt ber offene Rampf aus. Die Konigin - Witme, Sophia, mußte sich zu einem Bergleiche mit ben Aufrührern entschließen; ein halbjähriger Stillftand murbe verabrebet; Bigta jog hinmeg von Prag, und ichlug feinen Baffenplat in Pilfen auf. Durch unzeitige Barte verdarb Bengel's Bruder und Erbe, ber römische Raiser Sigismund, wieder, mas schon auf dem Bege des Guten mar. Gin Saufe ber Suffiten , durch bie Sinrichtung einiger ihrer Bruber zu neuer Buth gereizt, trat zusammen und gelobte fich, Sigismund nie als Konig von Bohmen anzuerkennen. Die Seele und bas haupt biefer Gibgenoffen mar Bigka; er ließ zu befferem Biberstande Balle und Schanzen aufwühlen, zog bie Seinigen in feste

Lager, und erbaute Tabor. Seitdem hießen seine Schlachthaufen bie Taboriten. Bizka's Erfindungsgeist erneute und vervielfältigte sich in jeber Gefahr und Prufung. Das alte, ichon vergeffene Rriegswertzeug ber Bagenburg wurde in feiner Hand ein neues, furchtbares Mittel bes Rampfes; er vervollkommnete sie, machte sie beweglich, und mehrere feiner wichtigsten Siege grundeten sich auf ihre Anwendung. Durch Fanatismus und geschickte Erregung bes Nationalfinnes hielt er feine wilben Saufen ausammen, beseelte fie mit tollfubnem Muthe, und lehrte fie Behorsam. Durch Beute und Raub fachte er bie Kriegsluft ber Seinigen an, und gonnte ihnen Befriedigung aller Leibenschaften, wenn fie nur fonft feinen höheren 3weden entsprachen. So fesselte er ben Ruf ber Unüberwinblichkeit an seine Relchfahnen, und schon ber Klang seines Namens war ein heer. Trot bes ihm jugestandenen freien Abjuges aus bem belagerten Pilsen, auf bem Bege nach Tabor von einem weit überlegenen königlichen Saufen angegriffen, bedte er fich mit feiner Bagenburg, fcblug binter berselben die Feinde breimal jurud, tauschte sie bann burch ben blinden Lärmen angeblich zuziehender Bunbesgenossen, und kam endlich ungehindert nach Tabor. Gin andermal, in einer Balbgegend, mußten die huffitischen Weiber ihre Kleiber und Tucher von Baum zu Baum schlingen, daß bie ungeftum heranfturmenben erften Glieber ber Feinde fich barin verftrickten, ihre hintermanner gleichfalls jum Straucheln brachten, und bie erschütterte Stellung bann leicht aufzurollen mar. Jene ersten Siege gemährten ihm zugleich die Mittel, seine Kriegsgefährten besser auszustatten, und sie auf einen förmlichen Kriegsfuß zu bringen. Durch bie erbeuteten Pferbe ftellte er eine Reiterei her, und eroberte bas Geschut, bas gegen ihn hatte dienen sollen.

Inzwischen rudte ber Kaiser Sigismund mit einem gewaltigen heere auf Prag los. Bizka, an der Spitze eines kleinen hausens, von welchem bie von Krussina gesammelte Rotte der Drebiten (nach dem, ursprünglich Trzebechowicz geheißenen, in Dreb umgetauften hügel, ihrem festen Sitze, so benannt) nur mit Spießen und Dreschstegeln bewassnet war, verschanzte sich, um Prag zu schüßen, auf dem Berge Witkow. Vergeblich stürmten die achtmal überlegenen Feinde den Berg; Zizka's Männer standen wie eiserne Mauern; Weiber und Kinder halfen sechten, und mit schrecklichem Verluste wurden die Königlichen den Berg hinabgestürzt, der seitdem der Bizka-Berg heißt. Prag siel wieder in die hände der Tadoriten; auch der Wisserad wurde von ihnen erobert; die Stadt Prachatit, weil sie Zizka's

Glaubensbrüber vertrieben, niebergebrannt und alle Baffenfähige ermurgt. Rach Suffpnecg's Tobe (1421) murbe Bigka von allen Suffiten als Dberbaupt anerkannt, und leicht mare es ihm gewesen, fich jum Konige ju machen. Doch foldem Plane wiberftrebte fein geraber Ginn; vielmehr gebachte er Bohmens Krone bem Polenkonige Blabistam jugumenben. Durch bie Unnaherung ber feinblichen Uebermacht genothigt, bie Belagerung von Sachau aufzuheben, vergalt er biefen Rudzug burch neue Siege, erstieg im Sturme die ihm feindlichen katholischen Städte Rommotau und Beraun, und ließ alle mannlichen Einwohner mit ber Scharfe bes Schwertes vertilgen; bie von ibm begnabigten Frauen erlagen ber Buth ber huffitischen Beiber. Die Abamiten in Mahren vernichtete er haufenweise mit Feuer und Schwert. Alle Stabte, welches Glaubens fie fein mochten, unterwarfen fich auf die erfte Aufforderung bem Schrecklichen. Jaromirg allein versuchte ben Wiberstand, und bugte ihn mit Plunberung und Erfaufung aller feiner Bewohner, ohne Unterschied bes Ulters und Geschlechts. 218 er bas feste Raby beramte, schlug ein Pfeil bicht neben ihm in einen Baum. Der herausspringende Splitter fuhr ihm in sein noch gefundes Auge, und feit dem Tage mar Bigta völlig erblindet. Doch that bas feinem Muthe, feiner alten Unbesiegbarkeit, keinen Abbruch. Rach ben Befchreibungen, bie ihm bie Seinigen von ber Gegend machten, orbnete er fortan seinen Schlachtplan. Mitten burch die Feinde marf er sich in bie hartbelagerte Burg von Rrafitow; bann ging er nach Prag, um bie Stabt gegen Sigismund's neue Unschlage ju fcbirmen. Nur feine ewig machfame Beiftesgegenwart entriß ihn bem Berberben. Es mar Sigismund gelungen, die Stadt Ruttenberg zu besethen, und mit einem ungeheuren Seere bie Taboriten auf bem Berge Turfant ju umzingeln. Aber Bigta machte fich bie lange Decembernacht zu Mugen, hob auf einer Seite bie königlichen Borposten unvermuthet und völlig geräuschlos auf, und zog mit seinem gangen Beere, beffen Flanken er mittelft feiner beweglichen Bagenburg bedte, fo flill bavon, bag bie Gegner erft bei Tage ben ihnen entgangenen Fang gewahr wurden. Glücklich entkam Zizka nach Collin, zog Berskartungen an sich, und zwang bei Deutschbrob ben Raiser Sigismund (18. Januar 1422) zu einer Schlacht, die mit ganzlicher Niederlage und Flucht der Keinde endete. Die ungarische Reiterei sprengte Zizka auf die gefrorene Sazawa, die unter der gaft jusammenbrach und mehre Taufende verschlang. Deutschbrod wurde eingenommen, ber Berftorung geweiht, und fo groß maren bie bei biefem Rachemerke begangenen Graufamkeiten ber Suffiten, daß fie felbft ben blutdurftigen Bigta entfetten. Gine allgemeine Bufe fur fich und bie Seinigen ließ er im bortigen gager anordnen, bamit fie, nach seinem eigenen Ausbrucke, bort bußten, wo fie gefundigt hatten. Böhmens Krone hatten die Taboriten neuerdings dem polnischen Pringen Sigmund Kornbuth angetragen. Aber die verungludte Belagerung bes Schlosses Karlftein, welche Letterer an ber Spige ber Prager unternahm, raubte ihm bas Butrauen bes Bolkes. Gleichwohl glaubte Bigka Urfache zu haben, ben schwachen Fürsten bei Ansehen zu erhalten, und schrieb baber an die Prager einen halb bittenben, halb brobenben Brief, in welchem er ihnen ferneren Gehorfam gegen Korybuth anempfahl. Die Prager gaben barauf tropige Antwort, und Korpbuth fah fich sogar genothigt, bie Sauptstadt zu verlaffen und nach Polen zurudzugeben. Da ergrimmte Zizka, schlug bie Prager bei Horczicz und, als fie bas in feine Sand gefallene Ronigsgrag ihm entreißen wollten, auch bort im freien Relbe (28. April 1423); bann fiel er in Mähren ein, um auch hier bas Banner bes Kelches aufzupflanzen. Aber bei ber Belagerung von Kremfier überraschten ihn ber Bergog Albrecht von Defterreich und ber Bischof Johann von Olmug ploglich mit zwei heeren. Bum erften Male mußte ber unubermundene Taboritenheld weichen, und nur der Muth und bie Klugheit feines Unterfeldherrn, Protop bes Großen, wendete eine vollständige Niederlage ab, und verhalf zu leidlichem Rudzuge. Gin folder Unfall fteigerte Bigta's Blutburft. Die Prager mußten ihm bafur bugen. Er fcblug fie turg nach einander bei Stalit, Roftelet und Malleschau, erwurgte und ertrantte ihre Mannen in der Elbe. Die Erbitterung wuche, als im Juli 1424 Rorybuth nach Prag zurudtam und, obgleich bisher nur von Bizta gehalten und geschütt, fich ebenfalls gegen benfelben erklarte. Im hochften Borne schwur Bigka, Prag bem Boben gleich ju machen und keinen ber Bewohner am Beben ju laffen. Schnell traf er seine fürchterlichen Maßregeln, als seine eigenen Krieger, ber gewaltige Protop an ihrer Spite, fich gegen ihn erhoben, und fich weigerten, jur Berftorung ber alten Sauptftabt bes ganbes bie Band zu bieten. 3mar brachte Bigka's Unrebe fie zum Behorsam jurud; boch ging er von seinem schrecklichen Borfate freiwillig ab. Die erschreckten Prager baten um Frieden; Korybuth und Bigka, Die Prager und die Taboriten schwuren fich neue Freundschaft und erneueten bas Bundniß wider Sigismund, ben gemeinsamen Feind. Feierlich zog Bigka in Prag ein. Mit diesem Berke ber Berfohnung sollte bes furchtbaren Zizka Laufbahn schließen. Er lag vor ber Stadt Przibislau im

Chablauer Rreife, um fie ju fturmen und ju gerftoren, und bann gegen Albrecht von Desterreich nach Mahren zu ziehen, als Sigismund, über bie Biebervereinigung ber Suffiten betroffen, geheime Botichaft an feinen alten Reind Bigta fendete, ihm die Statthalterschaft über Bohmen, ben Dberbefehl über alle feine Bolfer und große Bortheile antrug, wenn er fich für ibn erklaren, und feine allgemeine Anerkennung in Bohmen als Konig bemirten wollte. Roch waren die Unterhandlungen im Gange, als Bigta von ber Peft befallen murbe, und am 12. October 1424, als siebzigjähriger Greis, bem Tobe erlag. Seine Taboriten, wuthend vor Schmerz, fturmten die belagerte Stadt, weihten alles Lebenbe bem Schwerte, und gunbeten ben ungludlichen Ort ben Manen ihres blinden Belben als Tobtenfadel an. Bigta murbe guerft in ber Konigsgrager Rirche gum beil. Beift, fpater aber in ber Czaslauer Pfarrfirche beftattet. Un feinem Grabmale gu Chastau, bas nach ber Prager Schlacht (1620) zerftort murbe, hing vorbem auch ein Streitkolben, ben man fur Bigka's eigene Baffe ausgab, und ben 1620 Bouquop's Rrieger bei ihrem Rudmarsche nach Mahren mit hinweg genommen haben follen. Beil ber Schreden feines Namens noch lange maltete, so tam bas Mahrchen auf, ber fterbenbe Bigta habe ben Seinigen befohlen, eine Trommel mit seiner haut zu beziehen, um burch ihren Schall bie Feinde ju ichreden.

Mit bem hochften Talente eines Kelbherrn verband Bigta jenes, bie Maffen gu beherrichen, und, mitten im Getummel ber Erscheinungen, im Gemirre ber Schlachten und ber Berftorung, bie große finftere Ibee, bie ihn trieb, nicht aus den Augen zu verlieren. Mit Feuer und Schwert predigte er bie Lehre bes Relches; an ben Martern der Andersgläubigen berauschte er fich und die Seinigen, und gleich Attila betrachtete er sich als eine Beifel Gottes. Dann aber übertam ben Schrecklichen zuweilen bas Befühl feiner Graufamkeit, und burch ftrenge Bugen, wie bamale in bem zerstörten Deutschbrob, brangte es ibn, sich zu entsundigen. Reiner hat als Feldherr beffer, benn er, Beit, Drt und Unlag zu benuten verftanden, und aus hinderniffen erwuchsen seinem erfinderischen Beifte nur neue Baffen, auch ba noch, als er alt und blind war. Die Monche, weil beren Einer seinem Hause Schmach angethan, verfolgte er mit unversohnlichem Hasse; ihr Geschrei, wenn er sie in die Flammen stürzte, nannte er "ber Schwester Brautlieb." Mitten unter geraubten Schäten blieb er freiwillig arm; benn feine ftarre Ginfachheit kannte keine Bedürfniffe, und sein rauher, bufterer Sinn verachtete ben Glanz und die Freuden ber Welt.

Besonnen und listig, hielt er boch, im Ueblen wie im Guten, treu an bem gegebenen Worte. — Bizka war von kraftvollem Bau, sein Gesicht rund, bie Nase start, die Stirn hing keilförmig in das Antlit herein, und seine Augenbrauen sträubten sich buschig gegen die Stirn empor. Seine Gesichtsfarbe war schwarzgelb; er trug ein polnisches Kleid mit Säbel und Pusikan.

Stets bemuht, unserem Berfe möglichst authentische Portrats beigugeben, bemerken wir, baß auch die hier beigefügte Abbilbung Bigka's die erweislich alteste ift, indem sie einem, in der fürstlich Colloredo - Mansfeld'schen Gallerie befindlichen und mit einer lateinischen Inschrift aus den Tagen Ferdinand's I. versehenen alten Holggemalbe entlehnt wurde.

## M. W. v. Schlegel.

#### Geboren 1767.

Inter ben Ramen, welche, obgleich ber alteren Generation angehorend, doch die neuere literarische Sturm- und Drang-Periode Deutschland's gludlich überdauert haben, muß auch August Wilhelm von Schlegel genannt werben, ber Mittler zwischen Guben und Norden. Bu Sanover ben 8. September 1767 aus einer ursprünglich meißnischen berühmten Gelehrtenfamilie geboren, die schon zu Anfange des vorigen Sahrhunderts burch mehrere Mitglieder wichtigen Ginfluß auf beutsche Bildung und Biffenschaft nahm, erhielt er feinen fruheren Unterricht auf bem Gymnafium seiner Baterstadt, wo sich schon damals sein Zalent für Sprachen und Dichtkunft entwickelte, und feine Berfuche in letterer fich burch Leich: tigfeit bes Bersbaues und Reimes auszeichneten. In Göttingen vertauschte er das Studium der Theologie mit jenem der Philologie, lieferte mehrfache gelehrte und dichterische Arbeiten, und ließ fich später in Jena nieder. Seine literarische Thatigkeit erftrecte fich hier auf die Theilnahme an Schiller's Musen-Almanach und an den Horen, in denen besonders seine Briese über Poesie, Sprache und Sylbenmaß, so wie seine Uebersetzungen aus Dante nebst ben bazu gehörigen Commentaren mit großem Beifalle aufgenommen wurden; außerdem lieferte er auch bis 1799 viele Recensionen in die »allgemeine Literaturzeitung," und begann feit bem Sahre 1797 feine meifterhafte Uebersetung bes Shakespeare, die seitbem burch Tied bereichert und ergangt worden ift. Bahrend er in Jena, jum Profesfor und Rath ernannt, afthetische Borlefungen hielt, beforgte er nebft feinem Bruber, bem geiftvollen, aber fruhzeitig verdufterten Friedrich Schlegel, Die Berausgabe einer afthetisch-kritischen Zeitschrift, bes "Athenaum," welche gwar gu einem freieren Aufschwunge ber beutschen Literatur mefentlich beitrug, aber auch burch harten und übermuthigen Tabel mannigfach verlette. Mußer ber Berausgabe feiner Gebichte, unter benen bie meifterhaften Sonette viele Rachahmer erwedten, und außer bem mit Lied gemeinschaftlich redigirten "Mufen-Almanach fur bas Jahr 1802," beffen myftisch-symbolifche Richtung nicht allgemein ansprach, trat er in biefer Periode polemisch in seiner »Ehrenpforte fur ben Theaterprafibenten von Rogebue" gegen beffen auf ihn bezüglichen "Hopperboreischen Esel" auf, und vereinigte sich mit feinem Bruder Friedrich jur Bekanntmachung ber geiftvollen "Charatteristifen und Rritiken," welche manche neue Ibee über fcone Literatur verbreiten halfen. Das geift- und gemuthreiche Leben, welches beibe Bruber, besonders im Bereine mit Tieck und Novalis, führten, wurde nicht nur burch ben unerwarteten Tob bes Letteren schmerzlich geftort, sonbern auch burch ben noch 1802 erfolgten Abgang Schlegel's von Jena gänzlich aufgelofet. In Berlin, wohin er fich wendete, begann er feine »Borlesungen über Literatur, Kunst und Geist des Zeitalters," und gab 1803 sein kunftgerechtes, aber bes bichterischen Genius ermangelnbes, antikes Trauerspiel: "Jon," heraus. Glanzend mehrte er feinen Ruf burch fein "spanisches Theater," welches in Bezug auf treue Nachbilbung bes Driginals und bichterische Behandlung ber Muttersprache, trot ber großen Schwierigkeit, welche Sylbenmaß, Reim und Uffonang barboten, auch bie Erwartung grundlicher Renner befriedigte. In biefe Unternehmung reiheten fich bie »Blumenftrauße ber italienischen, spanischen und portugiesischen Literatur" an, welche ebenfalls allen, an einen folden Ueberseter geftellten Anforderungen vollkommen entsprachen, und ihm ichon in biefer Beziehung einen ber ersten Plate in ber beutschen Literatur anwiesen. Gine neue Rich. tung nahm Schlegel's Leben burch die Bekanntschaft mit ber geiftvollen Frau von Staël, in beren Gesellschaft er seit 1805 theils Reisen nach Italien, Frankreich, Wien, Stockholm u. f. w. unternahm, theils auf ihrem gandgute Copet lebte. Bährend biefer Zeit schrieb er eine »Bergleichung ber Phabra bes Euripibes mit ber bes Racine" in frangofischer

ı

Sprache, welche in Frankreich viele Aufmerksamkeit erregte, und hielt im Frühlinge 1808 zu Wien »Borlefungen über bramatische Kunft und Literatur," welche im Drud erschienen, fich burch Rlarheit und Unmuth ber Schreibart auszeichnen und in mehrere Sprachen überset murben. Auch unternahm er im Jahre 1811 eine neue Sammlung feiner poetischen Berke, unter benen ihm bie Dichtungen: "Arion," "Pngmalion," "ber heilige Lucas," die kunstvolle Elegie: "Rom," und die melobischen Sonette burch hohe Bollenbung ber metrischen Form und glanzende Reinheit ber Sprache, auch als Sanger bie Unsterblichkeit sichern. Außerbem arbeitete er für bie von seinem Bruber herausgegebene Zeitschrift: »bas beutsche Museum," eine ausführliche und grundliche Abhandlung über bas Lieb ber Nibelungen, und trat in bem ereignigvollen Sahre 1813 auch als politischer Schriftsteller in beutscher und französischer Sprache auf, wozu ihn besonders seine Berbindung mit bem damaligen Kronprinzen von Schweben, in bessen Dienste er als Secretär trat, Beranlassung gab. Nachbem er für seine hierburch erworbenen Berbienste mit mehreren Orben und bem Abelerange belohnt worben mar, fehrte er 1815 gur Frau von Staël zurud, und folgte, nach dem Tode berfelben, 1818 einem Rufe als Professor nach Bonn. Außer den Borlesungen, die er als akademischer Lehrer baselbst über bie Geschichte ber schönen Runfte und Biffenschaften alter und neuer Zeit hielt, beschäftigte er fich fast ausschließlich mit bem Studium der orientalischen Literatur, vorzuglich mit bem Sansfrit, errichtete ju biesem Behufe eine eigene indische Druderei, gab feit 1820 bie "indische Bibliothet" heraus, und machte die sanskritische Schrift: "Ramanana" mit lateinischer Ueberfehung und fritischen Anmerkungen, so wie als Probe seiner Bearbeitung sanskritischer Terte eine Episobe aus bem Epos: »Maha=Bharata," »Bhagavab=Gita," nebst lateinifcher Ueberfetung bekannt, unternahm mahrend ber Beit eine Reife nach Frankreich, und 1823 nach England zur Untersuchung indischer Handschriften, erhielt bei seiner Rudfehr bie Aufficht über bas Museum vaterländischer Alterthümer, und war auch als Schriftsteller fortwährend thätig. Im Jahre 1827 hielt er, während eines langeren Aufenthaltes in Berlin, Borlefungen über bie ichonen Runfte, welche im Drud erschienen, wies 1828 in der Schrift: "Berichtigungen einiger Migbeutungen," die ihm gemachten Anschuldigungen bes Kryptokatholicismus zuruck, und gab außer ben "fritischen Schriften" 1832 feine "Reflexions aur l'étude des langues asiatiques" heraus. Bei einem fraftvollen Alter ift boch bie Beit nicht ohne Spuren über seinen, übrigens lebhaften und beweglichen Seist bahingegangen. Sie sprechen sich in einem gewissen kritischen Eigensinne, und bieser wiederum in einigen, an sich ziemlich matten Reimen aus, in benen er mit unwürdiger Animosität über Schiller und bessen Berehrer hersiel; eine Berirrung bes Alters, die durch den Ruhm seines früheren Lebens wohl hinlänglich aufgewogen wird.

## Barthold Georg Aiebuhr.

#### Geboren 1776. Geftorben 1831.

ls Gelehrter, wie als Staatsmann, hat Niebuhr einen ungewöhnlichen Namen erworben. Der Ruhm bes Gelehrten überstrahlt zwar an ihm jenen des Staatsmannes; indes ist er auch als solcher von Bedeutung. Sohn bes berühmten Reisenben Rarften Riebuhr, tam er ben 27. August 1776 in Ropenhagen gur Belt, wurde aber ichon in seinem zweiten Jahre mit seinem Bater nach Melborf in Süberbithmarschen verschlagen, einem kleinen, altväterisch gebauten, von Marsch umgebenen und in einer baumlofen Gegend gelegenen Fleden. Da hier bie außere Anregung fehlte, welche ber Reiz einer schönen Natur auf junge Gemuther auszuuben pflegt, fo mar es naturlich, bag er fich mehr nach Innen kehrte, und sich ber Bucherwelt fruhzeitig zuwendete, die ihm immer die theuerste Heimat blieb. Rur zuweilen verirrte er fich aus biefer in bas Gebiet phantastischer Traume. Körverliche Schwäche, bie er von ber Ratur als Mitgabe empfangen hatte, icheint ben Grund zu seiner ipateren Reizbarkeit gelegt ju haben. Nachbem er auf einige Beit nach Samburg in die Handelbakademie von Buich gegangen mar, bezog er bie Universität Riel, wo er sich vorzüglich philologischen und historischen Stubien widmete. Schon damals offenbarte fich seine tiefe Abneigung gegen schnelle ober gewaltsame Revolutionen und Uebergange; fein Ibeal war und blieb eine auf gesetymäßigem Bege Schritt für Schritt und in Sahrhunderte langem Kampfe erkampfte Freiheit, wie er sie bei ben römi-

schen Plebejern verwirklicht zu finden glaubte. Gegen seine Reigung, ba bas geräuschvolle Leben eines vornehmen Saufes ihm nicht zufagte, nahm er, unmittelbar nach vollenbeten Studien, eine Stelle als Privat. Secretar bei bem Grafen Schimmelmann an, die er freudig mit ber balb barauf vom Grafen von Bernftorff ihm angebotenen Stelle eines fuper. numeraren Bibliothekars an ber koniglichen Bibliothek vertauschte. Im Jahre 1798 unternahm er eine Reise nach England, und fand, nach Danemark gurudgekehrt, eine Anstellung als Affeffor im Commerg : Collegium bes oftindischen Bureau's und Secretar und Comptoir = Chef bei ber permanenten Commission fur bie Barbaresten - Angelegenheiten. Durch frembe Bevorzugungen bem banifchen Staatsbienfte abgewendet, nahm er einen Ruf nach Preußen an, traf am 5. October 1806, wenige Zage nach ben Schlachten von Jena und Auerstäbt, in Berlin ein, und fand ben Staat, bem er bienen wollte, in vollkommener Auflösung. Als endlich durch ben Tilsiter Frieden Preußens Eristenz gesichert wurde, trat Niebuhr in die, bas Berpflegungswesen und die Finangen übermachende Immediat-Commission, und wurde von Herrn von Stein, ber die Leitung der Angelegenheiten übernahm, ju einer Miffion nach Solland auserseben, um bort eine Anleihe fur Preußen zu negoziren. Diefes Geschäft tam nicht ju Stande; Riebuhr verließ Holland wieber, und ging über Samburg und Holftein nach Ronigsberg, erhielt ben Auftrag, einen Plan über bas Staatsichulbenwesen auszuarbeiten, und murbe gegen bas Ende bes Jahres 1809 jum Staaterath und Sections-Chef fur bas Staateschulbenwefen und bie Gelbinftitute ernannt. 216 ber Sof und bas Minifterium fich wieder nach Berlin begaben, folgte auch er ihnen bahin. hier trat er mit ber ihm eigenen hartnädigen Entschiedenheit gegen ben neuen Finangplan auf, und ba er mit feinen Unsichten nicht burchbringen konnte, erbat und erhielt er endlich, ungeachtet ber von herrn von harbenberg gethanen nachgiebigen Schritte, feine Entlassung aus bem Staatsbienfte und murbe, ba er jum gelehrten Sache überzugeben munichte, jum hiftoriographen an 3. v. Müller's Stelle ernannt. Kaft brei Jahre gab er fich nun ber ungeftörten Beschäftigung mit seinen Lieblingemiffenschaften bin. Diefe Beit, die er selbst als die glucklichste Epoche seines Lebens bezeichnet, war jugleich die fruchtbarfte; benn in den Borlefungen, die er an ber neu eröffneten Berliner Universität über romische Geschichte hielt, reifte ber Plan feines gleichnamigen großen Bertes, bas zwar wegen feiner Oppertritit vielfach angefochten wurde, mit welchem aber eine neue Epoche

für bie Darftellung ber romifchen Geschichte beginnt. Das Biebererwachen Deutschlands erfüllte auch ihn von Neuem mit Bertrauen und Theilnahme an ben Beltbegebenheiten. Ginftweilen ichrieb er ben "Preugischen Correspondenten," bis er Ende April 1813 von Sarbenberg die Aufforderung erhielt, sich nach Dresben zu begeben, wo ihm ber Auftrag ward, bie Unterhandlungen mit bem englischen Gesandten wegen ber Subsidien zu führen, und dann später vielleicht einen Sandelstractat zwischen Preußen und England abzuschliegen. Im Spatherbfte nach Berlin zurudgelehrt, arbeitete er junachst an einem von ihm geforberten Entwurfe ju einer Berfassung Hollands, erhielt im Februar 1814 ben Auftrag, sich nach Solland ju begeben, um bort mit ben englischen Commiffarien wegen ber ferneren Subsidiengeschäfte zu unterhandeln, brachte nach einigen Monaten bie Sache fo weit jum Abschluffe, als es für ben Augenblick möglich war, und fehrte bann nach Berlin gurud. Dem Kronpringen, jest regierenden Konige von Preußen, ertheilte er Unterricht in ber Finangfunde, und in diesen Stunden knupfte fich bas Band ber innigsten Liebe, mit welcher er fortwahrend an seinem hoben Schuler hing. In dieser Beit schrieb er auch bie kleine Schrift: "Preußens Recht gegen ben fachfischen Sof," um ben in gang Deutschland gegen Preugen ausgestreuten Libellen eine Rechtfertigung entgegen zu seben. Im Sommer 1816 ging er als preu-Bifcher Befandter nach Rom, um mit bem romifchen Sofe über bie Ginrichtung ber katholischen Rirche zu unterhandeln und eine Uebereinkunft abzuschließen, hielt sich bort bis jum Frühling 1823 auf, und brachte seine Angelegenheit zu Stande. Anfangs fah er Italien mit sehr ungunstigen Augen an, dann aber wurde ihm ber bortige Aufenthalt überaus lieb, und nur hochft ungern tehrte er nach Deutschland gurud; feine ftete Bespenfterfurcht vor Revolution und Anarchie hatte ihn aus dem Berftandnisse seiner Beit ganz herausgebracht, jebes Sinken einer alten, abgelebten Form erschien ihm ale ein Schritt zur Auflösung, und so mar er mahrend seiner Abwesenheit auch bem verjungten und wiedergeborenen Deutschland burchaus entfremdet geworben. Diefe Unfichten bestimmten ihn, jebem Unlaffe ju einer anderweitigen öffentlichen Birffamkeit aus bem Bege ju geben; bas einzige Biel feiner Bunfche mar jett nur noch ein ruhiges Familienund Bücherleben. Er nahm feine Entlaffung von ber romifchen Gefanbtschaft, und begab fich nach Bonn, welches er ju feinem funftigen Aufenthalte ausersehen hatte, hielt baselbst Borlefungen, und arbeitete an ber Fortsetzung seiner romischen Geschichte. Mus biefer Rube murbe er aber

burch einen schrecklichen Schlag aufgestort, burch bie Juli : Revolution. Diese machte einen so furchtbaren Einbruck auf ibn, daß fie als bie moralische Ursache seines Tobes angesehen werben kann. Die letten Jahre ber Restauration hatten ibn in eine gewisse Sicherheit eingewiegt; er glaubte ben Damon ber Revolution, wenn auch nicht getobtet, boch wenigstens auf lange Beit gefesselt und unschädlich gemacht. Und nun ploglich, wo Niebuhr es am wenigsten erwartet hatte, fleht berfelbe wieber riefiggroß ba, Mord und Berftorung schnaubend. Run erwachen wieber alle finsteren Abnungen in seiner Seele; er fürchtet nicht blos einen allgemeinen Krieg, wozu bamals allerbings einige Aussicht vorhanden war, sondern er ift auch fest überzeugt, daß die Juli = Revolution in die Fußstapfen ber Revolution von 1789 treten, daß Frankreich von Neuem alle Phasen berselben werbe burchlaufen muffen, bag ein allgemeiner Bernichtungefrieg bevorftebe, ber alle Cultur begraben werbe. Seinen Bliden zeigt fich Richts mehr, als Auflösung, Barbarei, Anarchie. Bon dieser krankhaften Anschauung ber Dinge gequalt, marb ihm nicht mehr ber Troft, bie Biberlegung feiner schwarzen Traume zu erleben; benn schon am 2. Januar 1831 führte ihn ber Tod aus einer Belt, die er zu begreifen und zu wurdigen verlernt batte.



Beboren 1597. Geftorben 1639.

artin Opig von Boberfelb — bies war ber vollständige Rame jenes Baters des deutschen Sesanges — wurde den 23. December 1597 zu Bunzlau geboren, wo sein Bater, Sebastian Opig, Bürger und später Rathmann war. Die bortige Stadtschule, beren Rector, Balentin Sanstleben, viel zur Entwickelung seines dichterischen Geistes beigetragen zu haben scheint, gab ihm seine erste Bildung; seit 1614 setze er seine Studien in Breslau auf dem Symnasium zu Maria Magdalena fort, und entschied sich hier für die Rechtsgelehrsamkeit. Als er 1617 jenes Symnasium mit dem berühm-

teren ju Beuthen an ber Ober vertauschte, erschien bereits von ihm eine Sammlung kleiner lateinischer Gebichte, eine Art Xenien, im Druck, Die er Strenae ober Reujahrsgeschenke nannte, und manche andere, abnliche poetische Arbeiten folgten. 1618 bezog er bie Universität zu Frankfurt an ber Ober, wo er, ohne weiter an die Jurisprudenz zu benten, ein Jahr hindurch studirte und dichtete. Er gab fich ben Titel eines Candidaten ber Poefie und Philosophie. Bon biefem erften Universitätsjahre beginnen bie Banberungen bes unftaten Dichters, und faft nie mehr mar er ein ganges Zahr hindurch an Ginem Orte. Als ber Rrieg fich immer weiter in Deutschland ausbreitete, begab er sich in's Holsteinische, wo er sein vortreffliches Aroftgebicht in ben Bibermartigfeiten bes Rrieges fchrieb. Nach furgem Aufenthalte in Liegnit nahm er 1622 einen Ruf bes Fürften Bethlen Sabor von Siebenburgen als Professor ber Philosophie und ber humaniora auf ber hohen Schule ju Beiffenburg an, wo er bie Gunft bes Fürsten in hohem Grabe genoß, Borlefungen über ben Horaz und Seneca hielt, und ein gelehrtes Werk begann, an welchem er fechzehn Sahre arbeitete, und welches ber Welt, als bie Erwartung bavon auf's Bochfte gespannt war, burch seinen Tob auf immer entriffen murbe; es bieß: »Dacia antiqua." Aber Sehnsucht nach Baterland und Freunden erfüllte und prefte fein Berg, und in biefem troftbeburftigen Buftanbe fang er fein Blatna, ober Gebicht von ber Rube bes Gemuthes, bas fowohl ber schonen klassischen Nachahmungen wegen, als wegen ber frischen Karben in ben Gemalben und ber reinen Lebensweisheit in ben Sentenzen und Marimen, ju ben trefflichsten bes Dichters gehört. Er erwirkte seine Entlaffung, und mit bem Borfage, nun alle Banderungen aufzugeben und in feiner Baterstadt allein der Ruhe und den Musen zu leben, kehrte er zurud; aber biefer Entschluß mar balb vergessen. In Liegnit, wohin er 1623 jum zweiten Male ging, brachte er, auf Befehl bes Berzogs, bie Sonnund Festtage - Spifteln nach dem Beremaße ber frangofischen Plalmen in Berfe, und wurde bafur jum herzoglichen Rathe ernannt. Auch erschien jett sein Buch von ber beutschen Poeterei, womit er ben Anfang zu einer beutschen Poetik machte. Unter bem Namen bes "Gefronten" wurde er in die fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. 1625 unternahm er eine Reise nach Wien, empfahl sich hier burch ein Trauergedicht auf ben Tob bes Erzherzogs Karl, welches aber mehr ein Ehrengebicht auf bie gange öfterreichische Monarchie mar, bem Raifer Ferdinand II., und erhielt aus beffen Sand ben poetischen Bor-

beerfranz. Im folgenden Jahre wurde er an ben Burggrafen Hannibal von Dohna empfohlen, und trat ale Secretar in die Dienste beefelben. Er lebte nun größtentheils in Breslau, machte aber auch in Gefchaften feines Herrn zuweilen Reisen an frembe Bofe. Uebrigens mar er febr fleißig, arbeitete an seiner Dacia antiqua, schrieb seine Uebersegung bes Jeremias, bes hohen Liebes, bes Jonas, feine Daphne (bas erfte beutsche Schauspiel), bas Lob bes Rriegsgottes, übersette Barclay's Argenis, dichtete die Schaferei von der Nymphe Hercynia, sein Bielgut u. a. m. 1628 wurde er vom Raifer, ohne sein Buthun, bem Ramen: Dpig von Boberfeld in den Abelstand erhoben; er bediente fich aber biefes Titels felten ober gar nicht, sonbern blieb bei ber einmal gewöhnten einfachen Benennung. In Paris machte er 1680 bie Bekanntichaft bes berühmten Sugo Grotius, und überfette beffen Gebicht von ber Wahrheit ber drifflichen Religion aus bem Hollandischen in beutsche Berfe. Grotius schrieb ihm bafur einen schmeichelhaften Dantfagungebrief. Nach bem 1633 erfolgten Tobe feines Gonners, bes Burggrafen, ging Dpit an ben fürstlichen hof zu Brieg, wo er feinen "Besub," ein Behrgedicht naturhistorischen Inhalts, herausgab, und nahm bann, mit bes Bergogs Bewilligung, feinen Aufenthalt zu Dangig. Das Singspiel "Judith" und die Uebersetzung ber Antigone des Sophotles waren bie Früchte ber Muße, beren er hier genoß. Durch ein beutsches Lobgedicht auf ben König Bladislam IV. von Polen, welches in Rudficht ber Kraft, Freiheit und Neuheit in ben Wendungen, unter bes Dichters beste Arbeiten ju rechnen ift, gewann er bie Gunft biefes Furften, und nahm, auf beffen bringende Ginladung und unter fehr vortheilhaften Bedingungen, bas Umt eines foniglich polnischen Secretars und hiftoriographen an. Die Sorgenfreiheit, welche biefes Umt ihm gewährte, benutte er zur Bollendung literarischer Arbeiten. Go hatte Dpit bie Blute ber mannlichen Jahre und bes Ruhmes erreicht. Er mar geliebt und geehrt von den besten und wurdigsten der Zeitgenossen. Die Musen hatten nicht blos den Tüngling, sondern auch den Mann geliebt; sie würden sein späteres Alter nicht verlassen haben. Doch anders war es im Rathe ber Borfehung beschloffen. Im Sahre 1689 brach in Danzig die Peft aus. Schon bachte Dpit baran, Die Stadt zu verlaffen, als ihn am 17. August auf ber Strafe ein mit häßlichen Geschwuren bebedter Bettler um ein Ulmosen ansprach. Dpit entsetzte fich vor bem Unblid, und schon am folgenden Tage fühlte er sich an's Bett gefesselt. Bon bem

Reformitten-Prediger Allas, ber an fein Steinblugen ein. errein er den Aroft der Linde und der Fremtiliaft, um vermit au Miriger die 20. August 1639, im presimmerspielen Jaren feines Lines Seine beide wurde unter greßem Julians der Sielles ir der Iver-Prantium gie St. Maria beertigt.

Martin Drie verbiene ben Lamen des Baneis unt Wiebermerft Lers ber beutschen Dichtierft, wechen bie bandiam Marwes inn beiteben in. nicht burch Driefnacklit und kanfler Bullarmungen leitzer aum feine Bereicherung unt Beurheitung ber bemilden roeniden Sprache und burch bie Schipfung einer reneumöffinen bentimen Gerfiede. Die bewere eriffirte bor ibm eigenlich und am nicht. Die Dinner von ibm bentamener in ihren Berfen nichts weiter, aus die nurche Erdeman nerf der Abschnitten unt Reimen : en eine bestimmte Dummen von ger eine ar einen gleichfermigen Berfel ber ammer um turen Sulver wer aus u benten. Bamben, Tendiden unt Dufmen sammer fin tamen unter unter bemfeiben Berfe mit ernanden, mit ei fan Mienanten u ien Sunt beite. mannigfaltig gemifdier flife ar fenten, um me iner inr per ber de. trodalide unt battmitte Snivenmaße at ruben. Den um be heffe ber bie theils falfde, tielle miftnere Ausmittat erfein Griber bef greite. und unferer Profesie um Dafen um — "Domink heimen." . a. M. . . . . febr nicktig, stint unt homen mit finlich i.s. nam wer fer wie fifeinen Beitrerwanten werer – aber mehre Lorens vertieber is 🔑 i bereitz noch jett, und in einzenen Gielen felle mien Ber . friege er er man fie unter tiegemaen Gerinte auter it bie turn tei Kreiber auf augen, etle Gennumger unt große Benation erwie en in ber bieburch Edricheiter emidder, be time bett enfeller eine angener machen kann: immer wut mar ir uner tiell be nicht i. ier ber e-g niffe bes Dictress, von tener ei fies a glass ver herrand a kanniwif, balt fen flientet mit gebenen tym bis by in nordina-

## Bans Sachs.

Beboren 1494. Geftorben 1576.

enig ift es, was wir von ben außeren Lebensumftanben biefes merkwurdigen und ausgezeichneten Mannes wiffen. Sans Sachs, fo viel die Geschichte meldet, der einzige Sohn des Beit Sachs, eines ehrsamen, fleißigen Schuhmachers in der freien Stadt Nürnberg, wurde daselbst am 4. November 1494 geboren, und von feinem Bater ebenfalls für jenes feit zwei Jahrhunderten in der Kamilie erbliche Handwerk erzogen. Auch der junge Sachs brachte es balb zu großer Kunstfertigkeit in seinem Gewerbe, aber er fühlte und erkannte zugleich, daß in ihm ein noch höherer, edlerer Trieb sich regte, als der bloße Eifer für sein niedriges Handwerk. Da gab sein Freund, Leonhard Nunnenbeck, Leinweber und Meistersanger, bem kranken Gemüthe bes Jünglings, was diesem bisher gemangelt hatte eine höhere, bebeutsamere Richtung; er ward Sachsens Behrer in ber eblen Gesangskunft. Sachs, mit glühendem Eifer bieses neue Gebiet verfolgend, versprach eine Krone bes Meistergesanges zu werben; aber bas handwerk wurde barüber arg verabfaumt. Gein Bater schmablte, und ba bies nicht half, so jagte er ihn endlich aus bem Hause, mit bem Bescheib, sich nicht eher jurud ju magen, bis er bem brotlofen Gewerbe bes Reimschmiebens aus vollem Bergen entsagt haben werbe. Betrübt und boch frischer Doffnungen voll, wendete Sachs feiner Baterftabt ben Ruden, besuchte alle Städte am Rheine, wo bie eble Gefangetunft gepflegt und geubt warb, und verschaffte sich ben nothwendigen Erwerb burch Arbeiten bei tuchtigen Schuhmachermeistern. So vergingen mehrere Jahre, und hans Sachs ward mittlerweile berühmt in ganz Deutschland. Jest, meinte er, sei es Beit, in die liebe Baterstadt zurud zu kehren. Doch den grollenden Bater fand ber arme Jungling nicht mehr am Leben; nur sein alter Freund und Lehrer, Meister Nunnenbeck, nahm ihn getreulich auf, und wieder wurde ba gefungen und gebichtet. Da rif ihn die Leibenschaft ber Liebe aus seiner stillen, liederfröhlichen Ruhe. Röschen, die liebliche Tochter des weit und breit berühmten Golbschmiebs Gulben, bes reichsten Bürgers in ganz Nurnberg, feffelte fein junges Berg, und auch bas ber Jungfrau blieb bem hubschen und rebegewandten Junglinge nicht lange verschlossen. Aber ber alte Meifter Gulben, auf feinen Reichthum ftolg, wollte mit feiner Tochter hoch binaus, und hatte fie einem unschönen, aber altabeligen Manne zugebacht, ber obenbrein das ehrenvolle Umt eines ber erften Rathe in ber Reichsstadt Rurnberg bekleidete. Bie nun, durch seinen vornehmen Nebenbuhler, durch ben hochmuthigen Meister Gulben, und endlich durch verliebte Diffverftanbniffe mit Roschen felbft gebrangt, ber verzweifelte Bans Sachs Nurnberg abermals verläßt, wie ihm bann im Balbe ein hoher, ehrfurchtgebietenber Mann, auf ber Jagb verirrt, entgegentritt, fich von ihm ben Beg nach Rurnberg zeigen läßt, ja ihn, halb unfreiwillig, in bie Stabt felbst zurudführt, bort fich bem erstaunten Junglinge als Raiser Maximilian zu erkennen gibt, und ihm bie Sand feines Roschens erwirbt - bas Mues ergablt uns die freundliche Sage, die uns die Spärlichkeit verläßlicher Rachrichten zu erseten strebt, und burch Deinhardstein's frisches und gemuthliches bramatisches Gebicht: "hans Sachs," wieder in lebendige Erinnerung gebracht worben ift. Hans Sachs ftarb in feiner Baterftabt Nürnberg, allgemein geachtet und betrauert, am 25. Januar 1576, in dem ehrwürdigen Alter von zweiundachtzig Sahren, nachdem er schon viele Jahre zuvor sich fur die protestantische Rirchenlehre erklart hatte. Seine "sehr herrlichen, schonen und mahrhaften Gebichte," welche in Nurnberg zuerst im Jahre 1558 im Drucke erschienen, die einfachen und herzerhebenben Rirchengefange, welche er gebichtet, und unter benen wir nur bes Gefanges: »Barum betrübft bu bich, mein Berg?" gebenten wollen; feine mannigfachen Gebichte auf Buther, bem er auch fein berühmtes Loblied: "bie wittenbergisch Rachtigall," sang; endlich noch sein reiner und fleckenlofer Lebenswandel, fichern ihm ein bleibendes Unbenken in ben Bergen ber Deutschen und in ber Geschichte, nicht blos ber beutschen Dichtkunft, sondern überhaupt in der deutschen Culturgeschichte. Goethe, vielleicht mehr von bem alterthumlichen Reige ber Sprache, als von bem Beifte ber Sachsfischen Dichtungen selbst angezogen, feierte bes Meisterfangers Apotheose. Bas die Fruchtbarkeit seiner Fantafie anlangt — er machte überhaupt nach seiner eigenen Angabe 6048 Gebichte — so läßt sich Hans Sachs nur mit Lope be Bega vergleichen, bem er jeboch in keiner andern Beziehung gewachsen ift. Seinem immerbar behaglich angeregten Gemuthe entftromten leichte, harmlofe Bilber in reicher Rulle; fein gesunder, hausbadener Berftand gab ihnen ben Sinn und die Form, fein kluger Wit eine

í

gefällige Färbung, und so wird es im Sanzen wenig fühlbar, daß eigentliches Genie und poetische Intuition ihm abgehen. Seine Gedichte gleichen
jenen alten deutschen Gemälden, die, obschon incorrect und schwerfällig,
überladen und feist, doch oft gerade durch diese Fehler ihren tiesbegründeten, wenn auch schwer zu erklärenden, Zauber üben. Seine Muse malt
nicht mit den Farben dichterischer Klarheit und Idealität, sie führt nur
leichthin den Griffel philosophischer Deutung; aber sie schneidet, so zu
sagen, getreu in Holz, was ihr vor die Augen kommt und wie ihr das eben
erscheint. Unter seinen Erzählungen sind die lustigen, die sogenannten
Schwänke, die gelungensten; Gleiches gilt in der Gattung der großentheils
noch sehr rohen und ungelenken dramatischen Versuche, von den Fastnachtsstüden, wie Hans Sachs denn überhaupt in der schlichten, bürgerlichen
Eustigkeit am meisten in seinem Elemente ist.

### Andreas Poria.

Beboren 1468. Geftorben 1560.

nter Italiens Helben und Staatsmännern nimmt Andreas Doria eine wichtige Stelle ein. Bu Oneglio am 30. November 1468 aus einer ber ältesten und angesehensten Familien Genua's geboren, scheint er, nach einer sorgsältigen Erziehung, sehr frühzeitig der allgemeinen Richtung seiner Beit, insbesondere des italienischen Abels, und dem Ruse zu kriegerischem Ruhme gesolgt zu sein. Den Gebrauch der Wassen erlernte er zu Rom, unter den päpstlichen Truppen im Dienste Innocenz's VIII., und nachdem er sich später zu Neapolis als Kührer einer Compagnie Lanciers, und in dem Dienste des Herzogs von Urbino hervorgethan, trat er im Kriege gegen die Seeräuber und Korsaren mit einer Umsicht und Unerschrockenheit aus, die über seine Bestimmung zum Helden seiner Zeit keinen Zweisel übrig ließen. Die durch Parteiungen erschütterte Verfassung seiner Baterstadt brachte ihn hierauf mit den Königen Frankreichs in nähere Berührung. Der Freistaat Genua hatte nämlich, nach Erhebung einzelner Familien zu Macht und Einssus, seine ursprüngliche Verfassung und mit ihr, unter den

fortwährenden Entzweiungen herrschfüchtiger Aristofraten, seine Selbststanbigfeit verloren; benn um ben verberblichen Folgen ber einheimischen Berwurfniffe zu fteuern, fab man fich veranlaßt, bei einer fremben, bald mailanbifch-öfterreichischen, bald frangofischen Macht Schut und Sicherheit zu suchen, beren Bermittelung Die Benueser meift mit ihrer Freiheit erkaufen mußten. Ochon gegen bas Ende bes funfzehnten Jahrhunderts hatte Frankreich einen entschiedenen Ginfluß auf Genua's Schicksal ausgeübt, welcher unter bem ehrgeizigen und auf die öfterreichische Macht in Italien eifersuchtigen Frang I. in eine Art Dberlehensherrschaft überging, indem bieser nicht nur frangofische Befatung nach Genua führte, sondern auch fich in ben Befit bes zu militärischen Operationen sehr vortheilhaft gelegenen Safens zu feten wußte. Ueber bie jur Sicherung bes Bafens und jur Ausführung eroberungefüchtiger Plane ber frangofischen Rrone ausgerufteten Galeeren erhielt um bas Jahr 1482 Andreas Doria von Frang I. bas Commando, und leiftete biefem mefentliche Dienste. Allein getäuscht in feinen Ermartungen und hintergangen burch Berfprechungen, bie man gar nicht zu halten gedachte, entzog er, burch Riederlegung bes anvertrauten Dberbefehls, Frankreich feinen Belbenarm wieder, und ichloß fich 1528 bem öfterreichi. fchen Saufe an. Jest im Dienfte Raifer Rarl's V., gelang es bem Belbenmuthe bes Genuefers, vor Neapolis Frang's I. Flotte zu vernichten, und hierburch nicht nur bie Stadt von einer fehr gefährlichen Belagerung, fonbern felbst gang Italien von ben Ginwirkungen bieser herrschsuchtigen Rrone ju befreien. Frankreichs Baffenglud in Italien mar mit bem Tage biefes Sieges untergraben, und Genua's Gelbstftanbigfeit wieber gewonnen ; benn noch in bemfelben Jahre fehrte Doria in die Stadt feiner Bater gurud, vertrieb aus berfelben bie frangofische Befatung, und gab Genua mit feiner Freiheit feine Ruhe gurud. Leicht murbe es bem Befreier feines Baterlanbes - fo wurde er von feinen bankbaren Mitburgern genannt - jest geworben fein, fich jum fouverainen Dberhaupte von Genua zu machen; allein er jog es vor, feine Macht und fein Berbienft nur jur festeren Begrunbung und zwedmäßigeren Organisation ber alten republikanischen Berfaffung zu benuten, und begnügte fich mit ber ihm übertragenen Burbe eines Dogen, ber, obwohl er als folcher bas oberfte Staatsamt bekleidete, in ber Ausfuhrung feiner Befchluffe burch bie ihm beigegebenen Rathe und Burgerreprasentanten mannigfach gehindert werben konnte. Und in dieser ebelmuthigen Enthaltsamkeit von einer, burch bas Glud ihm gebotenen Souverainetat, wie in ber umfichtigen Klugheit, womit er bie Rube und Ordnung in Genua

wieber herftellte und begrundete, erscheint er als Belb, als Mensch und Staatsmann gleich ehrwurdig. Aber obgleich ihn feine Berbienfte über alle andern Benuefen erhoben, obgleich feine Anordnungen felbft von feinen Reibern als weise und zwedmäßig anerkannt werben mußten, fehltees bennoch nicht an Chrgeizigen, welche feine bobe Stellung und feinen Ginfluß mit miffgunstigen Augen betrachteten. Unter biefe gehörte ber schlaue und burch feinen Reichthum machtige Fiesco, Graf von Lavagna, welcher bie niebergehaltenen, aber teineswegs unterbrudten Factionen von Neuem erregte, einen großen Unhang von Digvergnügten um fich sammelte und bas Saus Doria im Jahre 1547 burch eine Berschwörung ju fturgen brobte. Riesco ertrant, und bie Gefahr ging vorüber; Doria beflecte feinen Ruhm burch nutlofe Graufamteiten an ben Berfchworern und ihren Angehörigen. Beit entfernt, bag biefe Berfchworung burch Bieberbelebung bes alten Parteihaffes bas Unsehen bes Unbreas beeintrachtigte, trug fie vielmehr ju beffen Erhöhung bei, indem Letterer mit Rlugheit und Scharfblid bie Emporung nicht nur bampfte, sonbern auch burch meise Ginrichtungen jedem neuen Ausbruche ber Ungufriedenheit vorzubeugen mußte. Die wieber hergestellte Rube im Innern gestattete ibm jett die Theilnahme an Rarls V. feinbseliger Stellung gegen die Turten, die unaufhörlich in jener Beit bas beutsche Reich zu bebroben pflegten. In biefer Absicht unternahm er eine Erpedition nach Griechenland, fette fich in Befit von Petraffo und Koron, übermand bie Turken in einem Seetreffen, trieb ben gefurchteten Barbaroffa gurud, und machte einen glücklichen Streifzug nach Tunis. Bon bem bankbaren Raiser wurde er, nach feiner Rudtehr, fur feine uneigennutigen Dienfte gu Gunften ber beutschen Rrone, burch bas Fürstenthum Melfi und burch ben Orden bes golbenen Bließes belohnt. Ein Bug, ben er um das Jahr 1552 gegen den Korfarenhäuptling Pragut-Rais unternahm, hatte für ben ergrauten Selben in so fern einen ungludlichen Erfolg, inbem Ersterer mit einer weit überlegenen Macht die genuesischen Saleeren amischen ben Inseln Ponsa und Ischia unerwartet überfiel, in Unordnung fette, und einen Theil berfelben gefangen nahm. Bergebens bemubte fich ber fieggewohnte Greis, biefen Fleden feines Kriegsruhmes an bemselben Feinde auszutilgen; da suchte er einen andern, weit rühmlicheren Gegner in bem Könige von Frankreich, ben er 1554, nach einer hartnadigen Belagerung, aus San Fiorenzo in Corfica vertrieb, und hierburch auch auf biefer Infel ben frangofischen Einfluß vernichtete. Dies

aber war zugleich ber lette Baffengang, womit Andreas Doria fein thatenreiches und bedeutsames Leben ruhmvoll beschloß; von jett an zog er sich in einen seiner Palaste in der Borstadt von Genua zurud, wo er, unbeerbt, in einem Alter von beinahe drei und neunzig Jahren ftarb.

### Gaspard Graf v. Goligny.

Geboren 1516. Ermorbet 1572.

er muthvollfte und ungluctlichfte Erager bes Sugenottenbanners, Gafpard Graf von Coligny, herr von Chatillon, mar ben 16. Februar 1516 geboren. Schon in feiner frubeften Jugend trug er bie Baffen; unter ber Regierung Frang's I. focht er bei ganbrecis und in ber Schlacht bei Cerifolles. Heinrich II. ernannte ihn 1547 gum Generaloberften ber frangofischen Infanterie, welche burch ihn vortheilhafter organisirt wurde, und jum Bevollmachtigten bei bem Friedensschlusse mit England 1550; zwei Jahre später marb er Abmiral von Frankreich. 1553 focht er bei ber Avantgarbe ber Armee, welche ber Konig in Klandern befehligte, und 1554 hatte er ben größten Antheil an bem Siege bei Renti, morauf er im folgenden Jahre bas Gouvernement der Picardie erhielt. Nach bem Bruche des Waffenstillstandes von Bruffel, ben er selbst burch einen miggludten Unschlag auf Douan herbeiführte, übernahm er bie Bertheibigung von St. Quentin, bie er bis zur endlichen Capitulation mit solchem Muthe leitete, daß er mit bem Ruhme erprobter Tapferteit in bie Gefangenschaft nach Sluis und bann nach Gent aus ber eingeafcherten Festung abging. Dafür, baß er allein bie spanische Armee so lange aufgehalten hatte, bis sich bie frangofische mit neuer Berftartung ihr entgegenstellen konnte, belohnte ihn Heinrich II. mit ber Berleihung bes Gouvernements von Isle be France. Nach bem Frieden von Chateau-Cambrefis, 1559, fehrte er in fein Baterland gurud und mußte bald darauf Heinrich's II. Tod betrauern, um so mehr, als nun die herrschaft ber Königin Katharina von Medicis in Berbindung mit ben Guifen begann. Diefen brobenben Einfluß glaubte er am beften burch

. .

contour vom 3. October 1569, in welcher er bie Avantgarbe befehligte, beugte seinen unerschütterlichen Muth nicht; mit bem Reste feiner Trupven burchzog er bas subliche Frankreich, überall bie Sugenotten sammelnb und Berftarkungen an fich ziehend, und rudte endlich nach Burgund vor, um auch aus Deutschland bie erwartete Silfe in Empfang ju nehmen. Gludlich entging Coligny zweien Unschlägen auf fein Leben, und ber Friede von St. Germain en Lane (ben 15. August 1570) ichien ben Sof und feine übrigen Feinde völlig mit ihm ausgesohnt zu haben. Er begab fich 1572 fogar nach Paris, um ben Bermalungsfeierlichkeiten bes Konigs von Navarra beizuwohnen. hier schoß am 22. August ein Meuchelmorber, Namens Maurevel, auf ihn, boch ohne ihn lebensgefährlich zu verwunden. Der Konig besuchte ihn verfonlich, bezeigte ihm feine volle Theilnahme, und betheuerte, den Morder auf das Zeußerste ju verfolgen. Aber schon mar vom Konige bie Bluthochzeit beschlossen und Coligny's Saupt bem Tobe geweiht. Als bas Gemegel ber Bartholomausnacht begann, brach Buife, ber Coligny noch immer fur ben Morber seines Baters hielt, gegen bie Wohnung seines Feindes auf. Die Thuren ber Bohnung wurden gesprengt. Besme, ein Cothringer, und Petrucci, ein Italiener, Beide in Guife'schem Golbe, brangen, von einigen Solbaten begleitet, zu dem Abmirale. Bon bem garmen erweckt, fragte biefer feine Umgebung, mas es mare? » Herr!" erwieberte einer seiner Diener: "Gott ruft uns zu fich!" Darauf sagte Coligny zu ihnen: "Rettet euch, meine Freunde; meine Stunde ift gekommen, ich bin fcon langft auf ben Tob vorbereitet." Gie verliegen ihn Alle, bis auf Einen, und er erwartete im Bette aufgerichtet und betend seine Morber. Bald waren auch die inneren Thüren erbrochen, und Besme trat vor ihn. "Bift Du Coligny?" rief er. — "Ich bin es," erwieberte ber Abmiral. Du solltest Achtung haben vor meinen grauen Haaren, junger Mann; aber thue, was Du willst; Du fannst mein Leben nur um wenige Tage verkurzen." Statt aller Antwort stieß ihm Besme ben Degen in die Bruft, und die Uebrigen durchbohrten ihn mit ihren Dolchen. Die Leiche murbe jum Fenfter hingus in ben Sof geschleubert, und ihr Blut bespritte bie unten harrenden Urheber bes Mordes. Guise ließ bem tobten Feinde den Ropf abschneiben; ber verstummelte Leichnam wurde von dem Pobel durch die Straffen geschleift, und bann bei ben Füßen an dem Galgen von Montfaucon aufgehängt. Coligny's Freunde entführten zur Nachtzeit den gemißhandelten Körper, der bann zu

## J. B. E. Breffet.

Geboren 1709. Geftorben 1777.

er freundliche und garte Dichter, Jean Baptifte Louis Greffet, ging aus Amiens hervor. Die Jesuiten, von jeher gludlich im Auffinden, forgsam im Entwickeln von Talenten, gaben ihm feine erfte Bilbung, und in Paris trat er, fechzehn Jahre alt, in ihren Orben. Seine erften poetischen Bersuche fanben, ihrer Leichtigkeit und Elegang megen, großen Beifall, erregten aber ben Born einer einflußreichen, frommen Matrone, die ihn bei seinen Oberen verklagte. Bur Strafe wurde er von Tours, wo er bie schonen Wissenschaften lehrte, nach la Fleche versett, wo er seinen Berbruß burch eine Nachbildung ber Eclogen Birgil's, die aber nicht fehr gelungen genannt werben kann, zu verscheuchen suchte. Als er auf mehrfaches Bitten seine Kreiheit nicht erhielt, verließ er 1735 ben Orben, und trat fed in die Parifer Belt, in welcher er, nachdem feine Gedichte ihm bereits großen Ruf verschafft, mit Auszeichnung aufgenommen wurde. 1748 ward er Mitglied ber frangofischen Akademie. Als er aber vom Könige die Erlaubniß erhielt, in seinem Geburtsorte Umiens eine Akademie zu stiften, verließ er 1750 Paris, verwaltete eine Finangftelle, und lebte, burch eine reiche Beirat begunftigt, in gludlicher Burudgezogenheit. Er genog und befang bie lanbliche Natur, und fie gewährte ihm Stoff und Bilber für seine bichterischen Werke. Seine fruheren frivolen Gebichte migbilligte er nun ftreng, und warf felbst manches Ungebruckte in's Feuer, was ihm ben Spott einiger Kritiker zuzog. Als er nach Ludwig's XV. Tobe wieder nach Paris fam, um im Namen ber frangösischen Akademie Ludwig XVI. zu seiner Thronbesteigung Glud ju munschen, murde er in ben Abelstand erhoben und jum Ritter bes Orbens bes h. Michael ernannt. Abermals nahm man ihn in Paris mit großer Zuvorkommenheit und vorzuglichen Erwartungen auf, aber biefe wurden burch feinen Discours, womit er einen fruheren von Suarb beantwortete, herabgeftimmt. Dbichon man ben Druck bes Bertes ju hintertreiben suchte, ließ er es boch nach feiner Beimkehr neu auflegen,

bereichert mit einem aus Profa und Berfen gemischten Briefe, in welchem er fich noch größere Freiheiten verstattet hatte. Er ftarb am 16. Juni 1777 ju Amiens, wo er, feines fanften, rechtlichen Charafters megen, bie Achtung feiner Mitburger in hohem Grade genoß. — Greffet hat fich als Dichter vorzuglich burch feine leichten Spifteln und Erzählungen, welche fich burch Geift, Big und elegante Sprache auszeichnen, aber nicht felten etwas ju gebehnt find, beruhmt gemacht. Den Borrang vor Allen behauptet unftreitig bas scherzhafte Gebicht: "Vert-Vert," worin bie Abenteuer eines Papageien auf koftliche Beise ergablt werben, und welches noch jett fo neu und beliebt in Frankreich ift, bag ber Titel besselben bort häufig fur Brochuren und fatprische Flugblätter angewendet wird. "Dieses Gebicht," urtheilt b'Alembert, "wurde unter ben Sanben eines Undern eine fabe und abgeschmadte Poffe geworben fein, und in bem Bereiche bes Rlofters, in welchem es entftand, fein Grab gefunden haben. Greffet befaß in seiner Eingezogenheit bie Runft, bas rechte Dag bes Scherzes zu treffen, welches einen fo unbebeutenben Gegenstand in ben Augen ber feinen Belt anziehend machen konnte." Die Epistel: »La Chartreuse," welche auf »Vert-Vert" folgte, ist burchaus originell, mit philosophischem Geifte erbacht, harmonisch und von überreicher Fulle bes Ausbrucks. Geine Tragobien: »Eduard III." und "Sidney" machten tein sonberliches Glud; weit hoher fieht fein Luftspiel: "Le Mechant," welches bie Sitten feiner Beit treffend ichilbert, fich auch burch schone Berfification auszeichnet, und, mas Big, Lebenbigfeit und Charakteriftik anlangt, fich ben besten frangosischen Romobien anreiht. Greffet hielt fich bon jeber Nachahmung fern; felbst Boltaire, beffen Mufter fich fo Biele jubrangten, beirrte ihn nicht, und fo gebuhrt ihm zugleich ber Ruhm, ber originellste frangofische Dichter feines Beitalters zu fein.

und 1835 jum wirklichen t. f. Bergrathe ernannt, und ber hoffammer im Mung- und Bergwesen gur Dienstleiftung jugewiesen. Bon nun an beschäftigte er fich insbesondere mit Geognofie, die er nach seinen Anfichten ju bearbeiten ftrebte, und erhielt ju bem Ende von feiner Sofftelle alljabrlich ben Auftrag zu einer größeren Reise, wobei ihm, um ausgezeichnete Manner fur bas Bergfach heran ju bilben, junge Bergbeamte jur Begleitung jugetheilt murben. Im Jahre 1888 verhinderte ihn feine schwächliche Gefundbeit, eine weitere Reise zu unternehmen. Inzwischen schrieb er, im Auftrage ber f. f. montanistischen hoftammer, eine furze Anleitung über bas Schurfen; auch begann er bie Einrichtung bes mineralogischen Rabinets im Sauptmungamtegebaube, und beschäftigte fich mit ber Berfaffung eines compendioferen Bertes über Mineralogie und Geognofie. Bugleich vollendete er ben erften Theil eines großen umfaffenden Bertes über Geognofie. Den zweiten Theil, welcher die Entstehungsweise ber Gebirge hatte behanbeln follen, wollte Mohe nicht eher beginnen, bevor er nicht einige vulfani= sche Gegenden bereiset hatte. Bu biefem 3mede erhielt er 1839 ben Auftrag zu einer Reise nach Italien. Aber schon an ber tirolischen Granze von Italien wurde seine Gesundheit burch bie Anstrengung bei Untersuchung bes, megen feiner geognoftischen Berhaltniffe berühmten Saffathales erfcuttert; er verfiel in die, baselbst graffirende Dysenterie, und konnte nur mit Muhe nach Agorbo, einem Bergfleden in ber Proving Belluno im Gouvernement Benedig, gebracht werben, wo er am 29. September sein ruhm= volles Leben beschloß. — Seine Berbienste um die Mineralogie bestehen vor Allem darin, daß er, nach erfolgter genauerer Kenntnig ber naturhiftoriichen Eigenthumlichkeiten ber Mineralien, die Ginführung einer philosophisch begrundeten Methode der Untersuchung und Behandlung bes Mineralreiches ermöglichte, und diefelbe fo ftreng burchführte, ale bie fortbauernbe Ermeiterung ber Kenntniffe aus biefem Naturreiche erlaubte.

#### XLVI



|   |   |  |     | I |
|---|---|--|-----|---|
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   | • |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  | · . |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
| · |   |  |     |   |
|   |   |  |     | • |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |
|   |   |  |     |   |

## Abraham Gottlob Werner.

Beboren 1750. Geftorben 1817.

Bu Behrau in der Oberlaufit erblidte der Begrunder einer, über ganz Europa bis nach Amerika hin verbreiteten, mineralogisch-ornktognoftischen Schule, Sohn des dortigen gräflich Solms'schen Eisenhütten-Inspectors, am 25. September 1750 das Licht. Schon als Kind äußerte fich seine entschiebene Borliebe für mineralogische und bergmannische Gegenstände, und bereits 1764 mard er Huttenschreiber bei feinem Bater, mit ber Aussicht, beffen Nachfolger zu werben. Funf Jahre fpater tam er auf bie neu gegrunbete Bergakabemie zu Freiberg, ward schon in seinem zwanzigsten Sahre Chrenmitglied ber Leipziger öfonomischen Gesellschaft, und bezog, ju Fortfetung feiner Stubien, 1771 bie Universitat Leipzig, wo Rechtswiffenschaft sein vorzüglichstes Studium ausmachte. Philologische und philosophische Renntniffe fuchte er nebenbei ju erweitern; auch pflegte er privatim mit mehren Freunden Forschungen über Psychologie, Uftronomie und Mineralogie. In biefe Beit fallt seine "fustematische Betrachtung ber außeren Rennzeichen ber Mineralien." Nachdem er zu Michaelis 1773 Leipzig verlaffen, tam ihm, ohne fein Buthun, im Anfange bes Jahres 1775 ber Ruf jum bergatabemischen Inspectorate und jur Behrerftelle ber Mineralogie und Bergbautunft an ber Bergafabemie ju Freiberg. Nachbem er hier zunächst die Bergbautunde von der Mineralogie in seinen Borlefungen getrennt hatte, hielt er 1785 über Gebirg- und Gesteinlehre, unter bem Namen Geognofie in wiffenschaftliche Form gebracht, befondere Bortrage, und 1787 erschien die "turze Classification und Beschreibung ber verschiebenen Gebirgsarten" von ihm. Gleichzeitig erwarb er fich viele Berbienfte um die Bermehrung ber bergakabemischen Mineraliensammlungen, wodurch 1784 bie Errichtung einer Mineralienverkaufenieberlage herbeigeführt wurde. In seinem akademischen Wirken erschienen von 1788 und später öfters Borlefungen über Eisenhüttenkunde, zugleich mit Bortragen über mineralogische Geographie, Encyflopabie ber Bergwertstunde, Berfteinerungslehre, fachfische Bergwerksgeschichte und Geographie, Literargeschichte

besselben entblößt hatte. Bei jebem Kunken gerieth ber Froschschenkel in Budungen. Galvani glaubte in biefer fonderbaren und bamals gang neuen Erscheinung einen Fingerzeig zu erbliden, bag bie Gleftricitat bas Mittel sei, welches bie Muskelbewegung hervorbringe. Er verfolgte baber biefe Bersuche mit praparirten Froschen eifrig, versuchte auch atmospharische Elektricität auf fie einwirken zu laffen, wiederholte bie Berfuche, welche gludten, mit praparirten Muskeln anderer, jum Theil lebender Thiere, und jog aus allen biefen Berfuchen folgendes Enbresultat: jeber Mustel bes thierischen Körpers fei eine elektrische Batterie im Kleinen, und jede Muskelfaser ftelle eine Rleift'sche Flasche vor, beren Innerem bie Nervenfaben Elektricität juführen. Diefe Elektricität werbe, fo lange bas Thier lebe, ununterbrochen im Gehirne erzeugt, ftrome von bort burch bie Nerven bem Innern ber Musteln zu, und labe fie, welche gabung fie auch nach Zöbtung bes Thieres eine Zeitlaug behalten follen. Berben bie außeren Theile bes Muskels und bes Nervs burch einen ober mehre, bie Elektricitat leitende Rörper in Berbindung gefett, fo entlade fich biefe thierische Elektricität, und so wie eine glaferne Berstarkungeflasche beim Entladen erschüttert werbe und tone, fo tomme auch ber Mustel burch bas Entladen jum Buden. Galvani nannte baber bas Birtungsmittel in biefen feinen Berfuchen sthierische Elektricität," und machte fie zuerft im Sahre 1791 in seiner Schrift: "de viribus electricitatis in motu musculari" befannt, wobei er auch frühere, im Jahre 1767 von Gulger gemachte Beobachtungen zu erklaren suchte. Bie spater feine Lehre burch Bolta berichtigt und weitergeführt wurde, gehört nicht hieher; nach ihrem erften Begrunber behielt fie ben Namen "Salvanismus." — Beil, nach bem Ausbruche ber Revolution in Italien, Galvani's Gemiffenhaftigkeit ihm verbot, ben Beamteneib gu schwören, erhielt er seine Entlassung, und wurde erft nach Berlauf einiger Beit wieder angestellt. Ginfach in seinem Befen, wie in feinen Bunfchen, und mit einem naturlichen Sange gur Melancholie begabt, fioh er größere Gefellschaften, und begrub fich gern in die Ginfamkeit. Der Lod seiner gartlich geliebten Gattin brachte ihn ber Berzweiflung nabe; er zog fich auf bas Band zurud, um hier ungestört in seinen Schmerz sich zu versenken, und verherrlichte die Hingeschiedene in rührenden Bersen. Nicht lange überlebte er die Theure; er ftarb am 4. December 1798. In Rom pragte man eine Medaille mit seinem Bilbniffe.

# Pominique Brançois Frago.

Geboren 1786.

Dieser große Physiker und Mathematiker, einer jener Manner ber That, welche bie Biffenschaft bem Leben ju vermalen miffen, murbe ben 28. Februar 1786 ju Eftagel bei Perpignan geboren. Seine geiftige Entwidelung ging Unfange langfam vor fich. Mit bem jurudgelegten breizehnten Sahre konnte er noch nicht einmal lesen. Aber von da an machte er reißende Fortschritte, so bag er 1804 in bie polytechnische Schule eintreten tonnte, und einer ihrer ausgezeichnetsten Boglinge marb. Rach seiner Entlaffung murbe er, auf bie Empfehlung feiner Behrer, vom Minifter jum Secretar des Bureau des longitudes ernannt, und bald darauf nach Spanien geschickt, um mit Biot und ben spanischen Commissarien Chair und Robriques, die von der frangofischen Regierung Behufs ber Ginführung eines neuen, auf ben Erdmeribian gegrundeten Magfpftems angeordnete Bermeffung bes Meribianbogens, ben Delambre und Mechain zwischen Dunkirchen und Barcelona aufgenommen hatten, bis Formentera fortjuseten. Als 1808 ber spanische Rrieg ausbrach, wurde Arago von ben Insurgenten festgenommen, und erft nach einigen Monaten aus feiner Saft in ber Festung Rosas entlassen. Da er von hier zur See nach Frankreich gurudtehren wollte, fiel bas Schiff, auf welchem er fich befand, in bie Gewalt eines algierischen Korsaren, ber ihn als Sklaven mit sich nach Saufe nahm. Erft 1809 erhielt er burch die Bermittelung bes bortigen frangofischen Consuls seine Freiheit wieder, und tehrte mit seinen gludlicher Beise geretteten Inftrumenten und Sanbschriften nach Frankreich jurud. hier trat er, drei und zwanzig Sahre alt, an bes berühmten galande Stelle in bas Nationalinstitut, und 1816 in die britte Section ber königlichen Akademie der Wiffenschaften, in welchem Sahre er auch mit Gay-Luffac die Redaction ber "Annales de physique et de chimie" übernahm, und bann fich zu ben großen Entbedungen hinwenbete, mit welchen Derfteb und Umpere in Sinficht bes Elektromagnetismus bie Wiffenschaft bereicherten. In fpaterer Beit umfaßte sein Forschen und Streben, alle Ginseitigkeit

abstreifend, bas gange Bebiet ber naturmiffenschaft. Arago's eble Seele fennt keinen Reib, und jedes jungere Talent findet in ihm einen Stuger und Berather ohne Eigennut, jebe tuchtige Entbedung ihren feurigen Apologen. Man bat ihn ben »Ceremonienmeister ber Erfindung" genannt, und er ift es, aber im ehrenbsten Sinne bes Wortes. Bem ift nicht noch im frischen Unbenken, auf welche Beise er Daguerre's Erfindung ber Beliographie vor bie Belt führte? Auf ben Fittigen feines großen Namens fliegt jede große Entbedung leicht über bie Erbe. Reiner verfieht fo, wie er, burch Rlarheit und leichte Berftanblichkeit im schriftlichen und munblichen Bortrage, ftets aber auf wurdige Beife, die Naturwiffenschaften zu popularifiren. Er wirkt nicht burch bidleibige Berte fur bie Biffenschaft. Dit fleinen Abhand. lungen von einem bis zwei Bogen führt er ihre wichtigsten, folgenreichsten Refultate in's prattifche Leben, und fein humaner Geift, ber alle Pedanterie haßt und verachtet, folgt bem Bahlfpruche: Wiffen foll nugen. Nicht blos Frankreich, sondern auch bas Ausland, hat Arago's Berbiensten ben gebuhrenden Tribut gezollt. Faft alle Akademien ernannten ihn zu ihrem Mitgliebe, und felbft bie Englander haben ihn fo gefeiert, wie vor ihm keinem Frangofen wiberfuhr. Als Entbeder bes burch Rotation entwickelten Magnetismus, mar er ber erfte Frangofe, bem bie von Coplen gestiftete Mebaille zuerkannt wurde, und auch die Universität Cbinburgh verlieh ibm, als er fie 1834 besuchte, ihre hochfte akademische Burbe; Die Stabte Ebinburgh und Glasgow ertheilten ihm bas Burgerrecht. Als im Jahre 1842 ber Konig von Preugen die Friedensklaffe bes Berdienftorbens fur Biffenschaft und Runft fliftete, murbe auch Arago unter die Ritter besselben aufgenommen.

Aber nicht blos als Mann der Wissenschaft steht Arago hoch, nicht nur öffnet er den himmel der Wissenschaft allem Volke; auch in der Politik kämpst er für Recht und Freiheit, wenn auch hier manche Vorurtheile sich ihm andrängen mögen. Als die Julirevolution 1830 ausbrach, bot er als braver Bürger sein ganzes Ansehen auf, um großes Blutvergießen zu verhüten, wobei ihm sein freundschaftliches Verhältniß zu Marmont und zu anderen einslußreichen Männern sehr zu Statten kam. Im Jahre 1831 vom Wahlcollegium zu Perpignan zum ersten Male zum Abgeordneten ernannt, nahm er sofort seine Stelle auf der linken Seite, und gehörte seitdem stets zur Opposition, als ein ausgezeichneter und von den Gegnern gefürchteter Redner. Als die Regierung nach der Unterdrückung des Juniausstandes 1832 Paris in Belagerungszustand erklärte, und damit umging, in und um

bie Hauptstadt betachirte Forts zu bauen, schilberte Arago die Lage Frankreichs mit kuhner Berebsamkeit, und als ber Konig ihm widerftanb, veröffentlichte er ein so ergreifenbes Bilb von ben Gefahren ber betachirten Korts für die Kreiheit, daß die Regierung bamals bas Borhaben aufgab. Als in bemfelben Jahre, weil die Böglinge ber polytechnischen Schule an bem Juniaufftanbe Theil genommen hatten, biefe Anftalt bem Reffort bes Rriegsministers überwiesen wurde, gab Arago sogleich seine, seit brei und awangig Jahren an berfelben bekleidete Professur auf. Im Jahre 1841 erklarte er fich gleichfalls nur fur Errichtung einer höchstens mit Bastionen versehenen Ringmauer. — Bon ber Natur mit einer imponirenben Gestalt begabt, mit hellen, Entschiebenheit bes Billens und Macht bes Gebankens ausbrudenben Augen, mit einer eblen Stirn, an beren Seiten fein naturlich geloctes haar weht, macht feine Erscheinung auf ber Tribune einen febr vortheilhaften Gindruck, und fo oft er vor ber Deputirtenkammer fprach, waltete tiefes Schweigen in der Bersammlung, und die gefüllten Tribunen schienen an seinen Worten zu hangen. Im Besitze eines klangvollen Organs, und von sublicher Bebendigkeit ber Geberben unterftugt, spricht er ftete mit Rraft, Feuer und oratorischem Geschick, und nur über das, wovon ihm Einficht in bas Befen inwohnt. Mit bem Muthe eines Mannes, ber fich beffen bewußt ift, mas er will, und bie Mittel kennt, die gur Ausführung nothwendig find, entwidelt er freimuthig seine Ansichten als Sachwalter ber Bernunft und Menschenrechte, ohne Scheu vor ber Gewalt und ohne links und rechts fpabende Rudfichten.

#### **Erasmus** von



Geboren 1467. Geftorben 1536.

it wenig Charafter und noch geringerer Entschiedenheit, aber besto mehr mit Scharfsinn und Fleiß begabt, hat dieser merkwürdige Mann, trot seines Schwankens im Leben, doch eine bezeichnende Stellung für seine Beit eingenommen. Desiderius Erasmus kam, als unehelicher Sohn eines jungen Hollanders aus Gouda und der Tochter eines Arztes, am

28. October 1467 in Rotterbam gur Belt. Bis gum fünften Jahre von feiner Mutter mit weiblicher Bartlichkeit erzogen, genoß er hierauf vier Jahre lang als Chorknabe ben Schulunterricht in Utrecht, und erlernte bann in Deventer die damals üblichen Borbereitungswiffenschaften fur bas Universitätbleben. Der Tob seiner Eltern rief ben breigehnjährigen Anaben nach Gouba gurud. Seine Bormunber suchten ihn nun gur Annahme bes Monchofleides ju bewegen, und übergaben ihn einer geiftlichen Bruderschaft in Herzogenbusch zur Erziehung; aber ihr 3wed warb nicht erreicht. Nach amei Jahren kehrte Erasmus nach Gouba gurud, wo er wieder brei Jahre lang in flatem Rampfe mit feinen Bormunbern verweilte. Endlich murbe er burch einen eigennütigen Schulfreund verlodt, im Rlofter Stein bas Noviziat anzutreten und bann 1486 Monch zu werben. Aber nach fünf Jahren erwirkte ber Bifchof von Cambray bie Entlaffung bes unfreiwilligen Rlofterbruders, und bebiente fich feiner Gewandtheit im Lateinschreiben. Erasmus empfing 1492 bie priefterliche Ordination, lebte bis 1496 gurud. gezogen in Cambray, und ging bann auf bie Universität Paris. Aber theils feine färgliche Lage, theils die geifttobtende Methode des Unterrichts, theils Die Deft, welche in Paris wuthete, verleibeten ihm in Kurgem ben bestanbigen Aufenthalt, und er lebte nun abwechselnd hier, in Cambran, Berges, auf bem Schloffe Torneens, Drleans, und spater an mehren Orten Sollands. Die Abneigung gegen die scholaftische Theologie führte ihn zum Studium ber flassischen Literatur, und namentlich ber griechischen Sprache. Erwünscht kam ihm balb barauf die Einladung des Lords Montjoie nach England, wo fich fur bie Entwidelung feiner Unlagen eine neue Belt eröffnete. Colet, Grogen und Latimer in Oxford, Thomas Morus in London, und ein turger Aufenthalt in Cambridge, ließen einen entschieden bilbenben Ginbruck in feinem Gemuthe jurud. "Sein zweites Baterland" verlaffend, wendete er fich junachst ju feinem Freunde Battus in Berges, bann nach Torneens, und zu bem gaftfreien Tutor in Orleans, endlich nach Paris und Lowen, wo ihm feche Sahre unter brudenben Nahrungsforgen verfloffen. Uebersetzungen griechischer Schriftsteller, bie Sammlung von Spruchwörtern, und bie Herausgabe ber Unmerkungen bes Balla jum Neuen Testamente waren die Früchte seines unermudlichen Fleißes. Immer lebhafter aber brangte ihn bie Sehnsucht, bas Land ber Kunft und Biffenschaft, Italien, selbst zu sehen, und nachdem er bie nöthigen Gelder hierzu muhfam zusammengebracht, eilte er, biefe Sehnsucht zu befriedigen. In Turin ward ihm sofort im September 1506 bie theologische Doctorwurde

Bu Theil, und überall, namentlich in Bologna, Benebig, Rom, erfuhr er bie glanzenofte Aufnahme. 1509 folgte er einem neuen Rufe bes Borbs Montjoie nach England. Biewohl ihm auch hier ber Beihrauch ber Ehre und bes Ruhmes reichlich geftreut und eine Pfrunde aufgebrungen murbe, fo fand er fich boch in feinen Erwartungen getäuscht, und verließ, nicht ohne Meußerungen bes Difvergnugens, bas fruher fo gepriefene ganb. Der Rangler Silvage rief ibn 1514 nach Bruffel, an ben Sof Karl's von Defterreich, für welchen er bas gunftig aufgenommene Buch: »institutio principis christiani" verfaßte; er erhielt juvorberft ben Titel eines koniglichen Rathes und eine Penfion von vierhundert Gulben. Doch auch diese Beforberung feffelte nicht fein unftates Leben, bas er wieberum auf Reifen, vornehmlich in Flanbern und England, zubrachte. In Bafel beendete er 1516 bie erfte in Deutschland bekannte griechische Ausgabe bes Reuen Testaments mit einer neuen lateinischen Ueberfetung, und in ben Spruchwortern und Gesprachen geißelte sein feiner Big, ber fich ichon in feinem, 1509 zu Paris erschienenen "Lobe ber Narrheit" (Encomium moriae) fiegreich bekundet hatte, den Berfall ber geistlichen Disciplin und bie Bebrechen bes Beitalters. In bem Streite Reuchlin's mit ben Kolner Monchen hielt er sich aber neutral, so wie von ber Reformation, die er insgeheim begunftigte, in ichuchterner Entfernung, wofur er heftigen Angriffen unterlag. Doch gerieth er mit Ulrich von hutten, welcher einen Brief von ihm an den Erzbischof von Mainz, in welchem er Luthern gerühmt, bekannt gemacht hatte, in einen heftigen Streit, und nun bunkte es ihm an ber Beit, gegen guther in ber Schrift: "de libero arbitrio diatribe" 1524 hervor ju treten, welcher guther die "de servo arbitrio," und jener bann die "hyperaspides" entgegensette. Der heftig gebrangte Erasmus marf fich in die Urme der Kirche, und fagte fich von allem öffentlichen Umgange mit ben Reformatoren los. Darum ging er 1529 von seinem bisherigen Bohn: orte Basel, als hier die Reformation eingeführt wurde, nach Freiburg, wo er fich bis 1585 aushielt. In diesem Sahre wurde er vom Papste Paul III. nach Rom berufen, und ihm ber Cardinalshut mit ben nothigen Pfrunben verfprochen. Er verließ Freiburg, blieb den Winter hindurch in Bafel, und über ben Schwankenden entschied hier am 12. Juli 1536 ber Tob. — Um bas Aufblühen ber Wissenschaften hat sich Erasmus unsterbliche Berdienste erworben. Zwar verstand er außer seiner Muttersprache eigentlich nur bie griechische und lateinische; aber in beiben mar er zur Meisterschaft gelangt, und die Fulle seines übrigen Wissens bewirkte, daß er mit Butaus

und Bives den Chrennamen Triumviri rei literariae erhielt. In publiciftischer Hinsicht vermochte er keine entschiedene Stellung zu gewinnen; benn Weltklugheit und Tengstlichkeit fesselten seine Ueberzeugung, und sein Glaube war seicht und schwankend. Daher stand er seiner Zeit nur sein beobachtend, spöttelnd und mit zurückgehaltenem Denken gegenüber, heimlich Pfeile schnigend, doch stets die Hand verbergend, die sie schleuberte, und vor jeder Gegenwehr eilends zurückweichend. "Erasmus hatte viel, aber er war nicht viel," hat einer seiner neueren Biographen vorwurssvoll ihm nachgesagt. Bon seiner Vaterstadt wurde ihm 1547 eine hölzerne, zehn Jahre später eine steinerne, und 1622 eine eherne Bildsäule errichtet, gleich als müsse, um seinem Denkmal Dauer zu sichern, die Härte des Materials zeitweise gesteigert werden.

### Bohann von Zeiden.

Beboren 1507. Dingerichtet 1536.

# em in gewaltigen Scenen dahinschreitenden Schauspiele der Kirchenneuerung des Mittelalters biente bas furge, aber blut- und grauenvolle Treiben ber Biedertäufer in Münster als Zwischenspiel. Vergebens hatten Raiser und Reich die Tobesstrafe auf die Reterei der Biedertaufe gesett; vergebens eiferte guther, auf welchen fie fich berief, gegen fie mit Schrift und Bort; gan und unvertilgbar gebahrte fich die wilde Macht des Borurtheils, der Gewalt nur weichend, um auf einer anderen Seite mit neuer Gier empor zu tauchen. Im Jahre 1532 war die Reformation nach Münster gebrungen; fie murbe von bem bortigen Prebiger Rottmann mit Muth und Gifer vertreten, boch nicht ohne schnellen Bumache frembartiger Schwärmerei. Seiner streitfertigen Dialektik gelang es, ben Magistrat ganglich für feine Meinung zu gewinnen. Diefer erkannte feine Lehre als bie mahre an, und untersagte ben Ratholifen bas Predigen. Große Gahrung entstand; ein Bergleich setzte ihr am 14. Februar 1533 ein Biel; bem Rottmann und feinem Unhange wurden fechs Rirchen eingeraumt, Die Domkirche jedoch von jeder Neuerung ausgeschlossen. Raum schien auf

biefe Beife bie Ruhe hergestellt, als in Munfter ein neuer, argerer Schwarmer, ber feche und zwanzigjahrige Johann Bodolb ober Bodelfon aus Lenben, auftrat, ber, ursprünglich Schneiber, bann Schauspieler, sich in Amsterdam unter bie Biedertaufer hatte aufnehmen laffen. Mehre falfche Propheten schlugen sich zu ihm, und die Lehre ber Biebertaufe wurde von ihnen mit schnellem Erfolge geprebigt. Der munfterische Magistrat verbannte sie aus ber Stadt; aber fie kamen zu einem andern Thore wieder herein; angeblich weil Gott ihnen folches befohlen habe. Auch Rottmann mit feiner ftarken Partei fcbloß fich ihnen an, und erbot fich ju einer Disputation. Beil Lettere nicht angenommen wurde, ruhmte er fich ber Furcht seiner Gegner, und betrachtete fich als Sieger. Die milbe Begeifterung ber Ochwarmer rif ben Pobel mit fort, bem besonders bie Lehre ber Gutergemeinschaft verlodenb mar. Immer weiter schritt ber Kanatismus. Alle Bucher, außer ber Bibel, murben verbrannt; gegen Jene, welche ben Blauben ber Schwarmer nicht theilten, graufam gewuthet, und ein neuer Magiftrat aus ber Mitte ber Cecte gewählt. Die Reichen flüchteten, fo gut es ihnen gelang, mit ihren Schaten, und ber Pobel hatte nun gang freie Sand in Munfter. 3mar blieben beinahe alle Prophezeiungen unerfullt; aber burch neue gugen verblenbete man bas Bolt und befestigte es in feinem Bahne. Giner ber Sauptpropheten, Johann Matthiefen, ein Bader aus haarlem, vermaß fich fogar ju ber tollbreiften Behauptung: Gott Bater habe ihm befohlen, die Truppen bes Bischofs, welche fich inbessen um bie aufrührische Stadt gelagert hatten, wegzuschlagen. Wirklich fturzte er in seiner andächtigen Buth sich, mit einem langen Spieße bewaffnet, ganz allein gegen bas feindliche Lager, wo er sogleich von einigen Solbaten niebergehauen murbe. Das Bolf flutte über ben üblen Ausgang bes Propheten; aber Johann Bodold, ber fich ebenfalls jum hauptpropheten erhoben, verkundete mit lauter Stimme: ihm fei bas Schickfal bes Matthiesen ichon lange bekannt gewesen, auch sei ihm offenbart worden, daß er deffen Witwe beiraten folle. Gein bleiches, icones Geficht, fein rollendes, begeiftertes Auge, die täuschende Zuversichtlichkeit seiner Worte, gewann das Bolk auch für biefen neuen Betrug. Er ging noch weiter, benn balb brachte er neue göttliche Offenbarungen vor: bag ber furglich ermablte Magistrat wieder abgeset, und die Stadt, nach bem Beispiele ber zwölf Stamme Ifrael's, von zwölf Mannern, bie ihm ebenfalls von Gott namhaft gemacht worden, regiert werben follte. Desgleichen follte, nach abnlicher gottlicher Gingebung, die Bielweiberei gestattet sein. Johann von Lenden — so pflegte Bocold

#### Johann von Lepben.

nach feinem Geburtsorte fich ju nennen - beträftigte biefen Spruch, inbem er selbst sich sofort brei, nach und nach aber vierzehn Beiber nahm, unter ihnen bes Matthiefen Bitme. Der übermuthige Betruger war auserfeben. fein Schickfal gang zu erfüllen. Der Golbichmieb von Behrenborf, auch ein Prophet, schrie auf offenem Markte bem Bolke zu: es fei Gottes Befehl, baß Johann von Lepben ben gangen Erbfreis beherrschen, baber mit einem zahlreichen Heere ausziehen, alle Konige und Fürsten ber Erbe vertilgen, und nur das gemeine Bolt, bei welchem die Gerechtigkeit wohne, verschonen follte. Raum hatte ber Prophet ausgerebet, fo fiel ber anwesenbe Johann auf die Rnice, und betheuerte: Golches fei auch ihm von Gott geoffenbaret worben. Der mahnsinnige Pobel jauchzte ihm Beifall zu, und Johann ward Konig ju Bion; - fo bieg bas neue Gottesreich ju Munfter. Alfogleich schaffte er die zwölf Richter wieder ab, mahlte fich Rathe, legte fich amei Kronen, eine Scheibe, eine Kette, ein Scepter und abnliche Infignien vom feinsten Golbe ju, und gab an gewissen Tagen öffentliches Gehor, wobei er seinen Thron auf bem Markte aufschlug. Ging er aus, so geschah es mit zahlreichem Gefolge, und zwei Junglinge ritten vor ihm her, ber eine die Krone und die Bibel, der andere das Schwert tragend. Den Bürgermeifter Anipperbolling, einen ber muthenbften Schwarmer, machte er jum Scharfrichter, indem er ihm mit den Worten: "Alles Hohe soll erniedrigt werben," bas Schwert überreichte. Um bas Reich Bion über ben gangen Erdboden auszudehnen, sendete er acht und zwanzig Manner aus bem Bolke, als feine Apostel, in die Welt, Jedem ein Goldstück mitgebend, das sie an benjenigen Orten, wo man seine Lehre nicht annehmen werbe, als Beichen kunftigen Unterganges jurudtaffen follten. Johann benutte feine Macht zu Befriedigung feiner unbandigen Lufte, benen er burch bie Lehre ber Bielweiberei völlige Freiheit gegeben hatte, wie feiner unerfattlichen Graufamkeit und Rachsucht; bas Schwert Anipperbolling's erhielt burch ihn reichliche Arbeit, und ber Thron von Bion schwamm in Blut und Unsitte. Einst empörten sich seine Solbaten wider ihn, und nahmen ihn gefangen; aber bas verblendete Bolt machte ihn frei, und die Ropfe von achtzig Solbaten rollten in ben Sand. Die in ber belagerten Stadt einreißende Hungerenoth machte ihn noch wilber und blutdürstiger, und jeden Widerspruch strafte er mit dem Tobe. Eine seiner Frauen hatte fich verlauten laffen: fie konne nicht glauben, bag Gott fo viele Menfchen wolle hungers sterben laffen, mahrend ber Konig in Ueberfluß und Luften schwelge. Sohann schlug ihr mit eigener Hand auf offenem Markte ben

Ropf ab, ließ ein Danklied barüber anstimmen, und tanzte um den blutenben Rörper, indem er bas Bolt, bas außer etwas Brot und Sals schon nichts mehr zu zehren hatte, ebenfalls zum Zanze aufforberte. Da fetten fich, um ber Roth ein Ende zu machen, einige Burger in Ginvernehmen mit ben Belagerern, und die bischöflichen Krieger brangen, unter blutigem Wiberftanbe ber Schwarmer, in bie Stabt. Rottmann fiel im Gefechte; bie Uebrigen baten, als teine weitere Bertheibigung möglich mar, um Gnabe. Johann und seine zwei Haupthelfer, Knipperbolling und Krechting, wurden gefangen genommen, und theilten bas ichredliche Schidfal ihres Suhrers. Un ben Schweif eines Pferdes gebunden, mußte Johann einige Meilen weit nach Dulme, bem Schloffe bes Bischofs von Munfter, laufen. Diefer ließ ihn bann in einen eisernen Räfig sperren und in Deutschland herumführen, wo mehre Theologen in Seffen ihn vergebens zu bekehren trachteten. Dann brachte man ben Ungludlichen nach Munfter jurud, zwidte ihn eine Stunde lang mit glubenben Bangen, und ftach ihm endlich ein Schwert burch bas Herz. Dies geschah am 23. Januar 1536. Sein und feiner beiben Befahrten Korper murben in eifernen Rafigen an bem bochften Thurme ber Stadt aufgehangt. In Blut versant ber Thron von Bion, wie er aus Blut hervorgestiegen. - Der grelle Scenenwechsel im Leben Johann's von Lenden ift von mehren Dichtern benutt worden; in Deutschland von van der Belbe und von Spindler.

### Bh. Biscount Bowick Graf Grey.

Geboren 1764.

ieser greise Staatsmann, ber Vorkampfer ber Reform und Sohn bes 1807 verstorbenen, um sein Vaterland vielsach verdienten Grasen Gren, wurde ben 18. März 1764 auf dem Familiensitze Fallowden geboren. Seine Ausbildung, in Eton begonnen, vollendete er in Cambridge, unternahm hierauf eine Reise nach dem Continente und kehrte, mit Kenntnissen und Erfahrungen bereichert, nach mehrjähriger Abwessenheit zurück, um seine Lausbahn im Staatsbienste zu beginnen. Von

ben Bablern seines Geburtslandes einflimmig erwählt, nahm er feinen Sit im Parlamente und entwidelte bereits bei feinem erften Auftreten, wo er ben von Pitt am 21. Februar 1787 vorgeschlagenen Sandelsvertrag mit Frankreich hart bekampfte, eine fo bedeutende Renntnig ber Lage des gandes und fo große Gewandtheit, daß felbst Pitt auf ben jungen Rebner aufmerkfam wurde. In berfelben Parlamentefigung bedte er schonungslos bie Digbrauche bes Poftwefens auf und gerieth beshalb mit Pitt in ernsthaften Streit. Balb barauf trat er in ben Bhigclub und wurde 1792 einer ber Begrunder ber Gesellschaft "Freunde bes Bolfes," an beren Spite Namen, wie Sheriban, Bater, Erstine, Lambton, For u. A. glangten. Beforberung einer Parlamentereform mar ber 3med biefes Bereins, ber in Rurgem erftarkte und Gren mit ber Leitung ber Ungelegenheit im Parlamente beauftragte. Diefer brachte bemnach ben 8. Mai 1793 eine Petition vor bas Saus, in welcher mit ber größten Genauigkeit und in entschiedenem Tone bie Digbrauche bei ber bisherigen Bolkereprafentation aufgebedt murben. Dbgleich indef Gren von den übrigen Sauptern ber Opposition auf bas Trefflichfte unterftugt murbe, fo fiegte bennoch Ditt mit einem Dehr von 241 Stimmen und bies follte nicht ber lette seiner Siege fein. Denn als Gren im folgenden Jahre eine zweimalige Motion gegen die Minifter in die Gigung brachte, weil sie ohne bes Parlaments Biffen beffische Truppen auf ber Insel Bight hatten landen laffen, marb bie Opposition ebenfalls jurudgeschlagen, und eben fo vergeblich mar Gren's, bes unermublichften Gegners Pitt's, Borfchlag im Jahre 1795, bie abgebrochenen Berbindungen mit Frankreich wieber anzuknupfen. In bemfelben Jahre bekampfte er noch bie beabsichtigte Erhöhung ber Musfleuer des Prinzen von Wales und die von Pitt vorgelegte Bill gegen aufruhrerische Bersammlungen und Busammenkunfte, boch ftete vergeblich; als baher zwei neue Motionen im Jahre 1797 ebenfalls burchfielen, jog fich Grep nebft ben meiften feiner Freunde gurud. 3mar tampfte er 1799 gegen Pitt's Plan einer Union mit Irland, aber ebenfalls ohne Erfolg. Bahrend bes Jahres 1800 beschäftigte er sich besonders damit, eine zwedmäßige Reprafentation Irlands zu Stande zu bringen. Das Jahr 1801 rief Pitt vom Staatbruber ab; seine Nachfolger leiteten jeboch bie Angelegenheiten meift in feinem Sinne, und Gren fanb baber oft Gelegenheit, bas Ministerium ju bekampfen, bis nach Pitt's Tobe 1806 For an die Spite ber Berwaltung trat. Jett nahm Gren als

erfter Bord ber Abmiralität an ber Berwaltung Theil und wurde nach For's Tobe im folgenben Jahre Minister ber auswärtigen Ungelegenbeiten und Führer ber Bhigpartei im Saufe ber Gemeinen. Unter mehren anbern Magregeln, bie er bamale burchfette, ift bie Unterbrudung bes Stlavenhanbels vorzuglich ju bemerken. Doch balb marb er, nebft Grenville, genothigt, jurud ju treten; er nahm baher feinen Git im Unterhause wieber ein, und trat turg barauf, nach seines Baters Tobe, in bas Oberhaus, nahm indeß nur wenig Untheil an ben öffentlichen Angelegenheiten, so baß er feiner Partei fast entfrembet wurbe. Sowohl 1809 nach bem Zwiespalte zwischen Castlereagh und Canning, als 1812 nach Perceval's ungludlichem Ende, wies er alle Aufforberungen, in bas Ministerium einzutreten, von fich, und es schien bamals, als habe er bie Sache bes Bolles ganglich verlaffen. 3mar fprach er 1816 freimuthig gegen bie Frembenbill; allein spater zeigte er eine unverkennbare Hinneigung zum Torysmus, entzog auch, als 1827 Canning an bie Spige ber Bermaltung berufen murbe, biefem feine Unterftugung und trat bei ben Berhandlungen über bie Kornbill ihm fogar offen entgegen. Erft fpater mar er in feiner Sprache und feinem Sandeln gang wieder zu erkennen; benn bei ber zweiten Berlefung ber Reformbill im April 1829 trat er, treu seinen früheren Grundsäten, kräftig und entschieben fur bieselbe auf. Als endlich im November 1830 bas Ministerium Bellington nach bem lauten Begehren ber Nation fich auflosen mußte, trat Gren an die Spite ber Bermaltung und begann, unterftutt von ber allgemein fur ihn fich aussprechenben Sympathie bes Boltes, die Ausführung feiner großen, in ihm langft jum Plane gereiften Magregeln, bor Allem die endliche Durchführung ber Parlamentereform, burch welche bas Jahr 1832 eine neue Epoche ber Befchichte Großbri. tanniens begrundet und der er mit der gangen Kraft seines Talentes ben Sieg verschaffte. Nur in Bezug auf Irland theilte er, obgleich bas haupt ber Bhigverwaltung, alle Borurtheile ber Tories. Er trug im Sahre 1834 auf bie Erneuerung ber irischen 3mangebill an, und es gelang fogar feinem hohen perfonlichen Unfeben, auch bie übrigen Ditglieber bes Rabinets gur Bustimmung ju vermögen. Aber bie Schwierigkeiten, auf welche bie Musfuhrung biefer Magregel fließ, und bie unwillfommenen Aufflarungen D'Connell's, bewogen Gren, aller Borftellungen feiner Collegen ungeachtet, am 9. Juli 1834 feine Entlaffung ju nehmen. Gleichwohl unterftutte er Melbourne's Ministerium, bas

ihm folgte, immer nach Kräften. — Als Rebner nimmt Grey eine ber ersten Stellen im Oberhause ein; seine Beredsamkeit ist kräftig und die Reise der Jahre hat das ungestüme Feuer seiner Jugend durch Eindring-lichkeit und Burde ersetzt. Er genießt im Lebensverkehre die hohe Achtung, welche die Worte der Frau von Staël bestätigt, wenn sie sagt: sie sei nie mit so hohen Erwartungen in eine englische Familie getreten, und habe in keiner ihre höchste Erwartung so vollkommen befriedigt gefunden.



#### Seboren 1773. Geftorben 1840.

enry Richard Baffall, Borb holland, Mitglied bes geheimen Rathes, Kangler bes Herzogthums gancafter, und als folder Kabinetsminifter, Lord bes Collegiums bes Sanbels und ber Pflanzungen, mar ber einzige Sohn von Stephan For, Lord Holland, und kam ben 23. November 1773 jur Belt. In fruher Kindheit verlor er feinen Bater, besuchte, nach einer bei seinem Stande in England gewöhnlichen Erziehung, bas Gymnasium ju Eton und bann zwei Jahre lang bie Universität zu Orford. In feinem neunzehnten Jahre reifte er nach bem Continente, lernte in Italien bie Gattin eines ganbsmannes, bes Sir Gobfren Bebfter, tennen und trieb diese Bekanntschaft so weit, daß er, in einen Proces wegen scriminal conversation" verfallen, nach bem Spruche bes Geschwornengerichts sechstausend Pfund Sterling an ben beleidigten Chemann bezahlen mußte. Nachdem die unglückliche Che getrennt war, heiratete er seine Freundin und nahm beren Familiennamen "Baffall" an, obgleich seine Rinder ben Familiennamen For beibehalten. Um biese Zeit begann seine öffentliche Thatigkeit, und er zeigte fich im Sause ber Borbs als einer ber Bortfuhrer ber Oppofition mit ber entschiedenften Freisinnigkeit in ber Politik. Wie fein berühmter vaterlicher Dheim For, fprach er gegen ben mehr im Stanbesintereffe ber britischen Aristokratie, als jum Beile ber Nation, gegen Frankreich geführten Krieg und gegen Alles, was bessen Folge war;

i



Wriag wie C A Hartleben in l'exth

Statustrh v Cari Mapie + Reget Austait in Burnberg

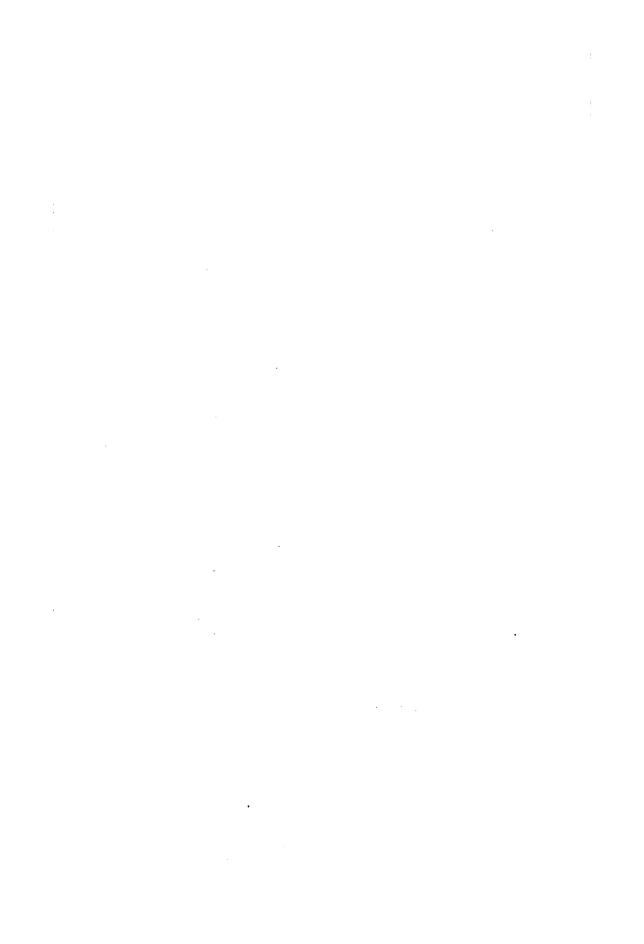

į

gegen bie Suspension ber Habeas-Corpus-Acte und ahnliche Freiheitsbeschränkungen, wie gegen bie ungemeffene Erhöhung ber Steuern. Er forberte bringend, daß die Regierung mit Frankreich Frieden schließe und bie Buniche bes eigenen Boltes befriedige, ftatt beffen Ungufriedenheit mit Gewalt zu befampfen; er übergoß die Digbrauche in ber Bolksvertretung mit ber Lauge feines Biges und mar fur eine Parlamentsreform, bie jeboch erft nach breißig Jahren, unter völlig veranberten Berhaltniffen, zur Ausführung tommen follte. Nach bem Frieden von Amiens 1802 ging er nach Spanien, um seine Gesundheit in einem marmeren Klima wieber herzustellen, und machte fich nun mit ber spanischen Sprache und Literatur bekannt. Drei Luftspiele, welche er übersette, und die Biographien von Guillen de Caftro und Lope de Bega, verschafften ihm ben Namen eines ausgezeichneten Renners ber spanischen Literatur. Nachbem ber Frieden von Neuem unterbrochen mar, kehrte Holland im Spatjahr 1804 nach England gurud, um mit neuer Rraft die Politik der Torpverwaltung ju bekampfen. Insbesondere griff er bie Billfur bes Colonialminifters Melville an, trat bem Antrage bei, benfelben in Anklagestand zu versetzen und protestirte schriftlich gegen bie Freisprechung bes Beklagten von Seite bes Parlaments. Als For im Jahre 1806 bas Ministerium bilbete, welches "bie Regierung aller Talente" hich, mard gord Holland Siegelbewahrer. Noch aber waren bie Friedensunterhandlungen mit Frankreich, welche die Thatigkeit bes neuen Rabinets vor Allem in Anspruch nahmen, nicht beenbigt, als burch For's Tob beffen Gegner, Die Tories, wieber jur Gewalt tamen und Lord Holland in die Reihen ber Opposition jurudtrat. Für die Emancipation ber Katholiken kampfte er 1808 mit bemselben Gifer, mit weldem er fich im fpanischen Unabhangigkeitskriege fur bie Sache ber Freiheit auf ber pyrenaischen Salbinsel erklarte. Feind bem Sklavenhandel und der Regerfklaverei, wie er fich immer gezeigt hatte, unterflutte er 1814 Bord Grenville's fuhnen Antrag: bag bas Parlament ben Artitel bes Parifer Friedens, welcher Frankreich noch burch funf Sabre ben Stlavenhandel gestattete, nicht genehmigen follte. Eben fo brang er barauf, man follte bie Reger in ber chriftlichen Religion unterrichten und baburch ben Grund ju ihrer focialen und politischen Emancipation und Civilisation legen. Während des großen Congresses hielt er fich ohne amtliche Stellung in Bien auf, fließ jedoch burch feinen rudfichtelosen Sarcasmus in mancherlei Beziehung an. Nach England

jurudgefehrt, trat er, mehr als je, als warmer Schutrebner ber Bolferfreiheit auf. Wenn seine Stimme auch nicht überall burchbrang, so mar fie boch geeignet, die Nation über ihr Interesse und ihre Ehre aufzuklaren und so mittelbar ber Gewalt ihre Granzen zu ftellen. Nachdem Wellington, das haupt ber Tories, im Jahre 1830 von der Bermaltung jurudgetreten und Gren mit ber Bilbung eines liberalen Rabinets beauftragt worben mar, nahm auch Bord Solland einen Git in bemfelben ein. Beil aber feine geschwächte Gefundheit größere Anftrengungen nicht erlaubte, nahm er bie Stelle eines Ranglers bes Bergogthums Lancafter, vermoge beren er ben Berathungen bes Rabinets beiguwohnen bas Recht hatte. Seitbem mar er beinahe fortwährend in ber Bermaltung thatig, obgleich er nur felten mehr einen bervorragenden Antheil an ben Parlamentsbebatten nahm. Bei ber orientalischen Frage wurde er, als mit ben Borde Banbebowne und Clarendon bie frangofische Partei bes Rabinets bilbend, bezeichnet. Wie bem fei, er mar eine Bierbe fowohl bes öffentlichen, als bes Privatlebens, und fein Rame wird noch lange im Gebachtniffe feiner Lanbsleute bleiben. Als er am 22. Dctober 1840 in Holland-House in bem mit gondon zusammenhängenden Renfington eines schnellen Tobes ftarb und biefe Trauerkunde erscholl, murben bie meiften gefchloffen - ein Beichen ber Sochachtung fur ben hingegangenen, bas in jenem vornehmen Stadttheile fonft nur Mitgliedern bes koniglichen Sauses gezollt wird.

## Charles Rollin.

Beboren 1661. Geftorben 1741.

ieser, wenn auch nicht klassisch zu nennende, boch gewiß hochverbiente und würdige französische historiker, geboren ben 30. Sanuar 1661 zu Paris, stieg von dunklen Anfängen zu einem ruhmvollen Biele hinauf. Er arbeitete Anfangs in der Werkstätte seines Baters, eines Messerschmiedes, bis ein Benediktinermonch ein ungewöhnliches Talent in ihm wahrnahm und ihm die Mittel zur Ausbildung desselben verschaffte.

Nachbem er auf bem Collegium bu Pleffis feine Borbereitungsftubien vollendet hatte, widmete er sich ber Theologie, jog aber fpater bas Lehramt vor, und erhielt 1687 die Professur ber Rhetorik, so wie 1688 jene ber Berebsamteit an bem Collège royal. Seine Bemuhungen, bas Studium ber griechischen Alterthumswiffenschaft, fo wie bas feiner eigenen Muttersprache, immer mehr in Aufnahme ju bringen, fanden bie verbiente Anerkennung und er warb 1694 jum Rector ber Parifer Universitat ernannt, welche Stelle er mit großer Gemiffenhaftigkeit bekleibete, bis er, nach bem Rudtritte bes Abts Bittement, jum Borfteber bes Collegiums zu Beauvais berufen wurde. Er legte aber 1712 biefes Umt nieber, weil bie Jefuiten ihn bes Jansenismus beschulbigten, und jog fich nach Paris jurud, wo er fich mit großem Erfolge fchriftstellerifchen, namentlich geschichtlichen Arbeiten wibmete. Gein erfter Bersuch: "De la manière d'enseigner et d'étudier les belles lettres," fant so allgemeinen Beifall, bag er balb barauf mit sciner "Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes, des Perses et des Grecs" hervortrat, die fogleich als eines ber besten frangofischen Geschichtswerke begrugt murbe und auch als seine befte Leiftung anzusehen ift. Beniger gut burchgeführt ift feine "Histoire Romaine," an beren Bollenbung ihn ber Tob hinberte, welche aber bon Crevier fortgefett murbe. Rollin ftand bei feinen Zeitgenoffen, sowohl in seinem Baterlande, als außerhalb besfelben, in hoher Achtung, fo baß Preußens Friedrich II. ihn feines vertrauten Briefwechsels murbigte. Er ftarb am 14. September 1741. Darf man auch von bem Standpunkte aus, auf welchen fich jest bie Geschichte gestellt hat, Rollin's Werke nicht unbedingt loben, so verdienen boch sein sorgfältiges Quellenstudium und feine leichte, anmuthige und correcte Darftellung bie ruhmlichfte Unertennung; nur läßt er baufig feinem beclamatorischen Raisonnement zu freien Lauf. Bor Allem ift aber feine feste Ueberzeugung bes machtigen Baltens ber gottlichen Borfehung und Gerechtigfeit in ber Geschichte, welche freilich wenige seiner Zeitgenossen theilten, anzupreisen, und Chateaubriand nennt ihn baber mit vollem Rechte ben Tenelon ber Geschichte.

## A. A. de Bertot d'Auboeuf.

Geboren 1655. Geftorben 1735.

ené Aubert de Bertot d'Auboeuf erblickte das Licht den 25. November 1655 in bem Schlosse Bennetot in ber Normandie, und erhielt eine seinem Stande angemeffene Erziehung. Gegen ben Willen seiner Eltern ließ er sich in ben Orben ber Rapuziner aufnehmen. Seine schwache Gesundheit brobte ber Strenge ber Ordensregel zu erliegen; daher ging er 1677 in den Orden der Pramonstratenser über und ward im Berlaufe ber Zeit Secretar bes Generals und endlich Prior feines Stiftes. Mumalig erwachte fein naturlich lebhafter Sinn, ben eine Zeitlang bie schwärmerische Andacht ber Jugend bewältigt hatte; die Ginsamkeit bes Rlosterlebens ward ihm unerträglich, er ging im Jahre 1701 nach Paris, ward Beltgeiftlicher und balb barauf Mitglied ber Afabemie. Seine Rabigfeiten erregten Aufmerksamkeit und erwarben ihm Gonner; bie Herzogin von Orleans machte ihn zu ihrem Secretar und endlich wurde er 1715 vom Großmeifter von Malta jum hiftoriographen bes Orbens ernannt. In späterer Beit erhielt er bie Commenbe von Santenp. Schwere körperliche Leiden verbitterten Bertot's lette Jahre und rafften ihn am 15. Juni 1735 in bas Grab. Seine Geschichtswerke - wir nennen bier nur "Histoire des révolutions de la république romaine," "Histoire des révolutions de Portugal," »Histoire des révolutions de Suède," "Histoire de l'ordre de Malte" — haben ihn überlebt; sie haben Epoche gemacht in ber Nationalliteratur feines Bolfes und ihm ben Namen bes frangofischen Curtius erworben. Sein Bortrag ift markig und seine Erzählungsweise fliegend und gerundet. Frei von Parteilichkeit und Borurtheil, wie vielleicht tein anderer Hiftoriter Frankreichs, scheint er keiner Nation und keinem Zeitalter anzugehören und erhebt fich über beibe. Ceine Darftellung ift immer pragmatisch, seine Reflerionen scharffinnig, tief und bas Richtige erfassend, babei ohne Anmagung und Schwulft. Nur tabelt man an ihm nicht ohne Grund einen gewiffen

Mangel an kritischem Forschungsgeiste, der ihn Stoff und Thatsachen nicht immer mit gehöriger Auswahl, noch mit der gehörigen Prüfung aufnehmen, auch das Wahre bisweilen dem Schönen unterordnen ließ, und seine Helden dem Ideale nahe brachte.

#### Bohann der Beständige,

Anrfürft ju Cachfen.

Beboren 1467. Geftorben 1532.

atte bie Reformation in ihrem Beginne eines Beschützers bedurft und ihn in Friedrich dem Beisen gefunden, fo mar fie, vorgeschritten, eines Bertheidigers benöthigt und fand einen solchen in Johann bem Beständigen. Er war der jüngste Sohn des Kurfürsten Ernst, Stammvaters ber fachsisch erneftinischen Linie, und ben 30. Juni 1467 zu Meissen geboren. Seine Erziehung erhielt er großentheils am Sofe Raiser Friedrich's III., den er auch einmal nach Rom begleitete. Dem ritterlichen Marimilian I. folgte er auf verschiedenen Bugen, that fich im Kriege gegen die Ungarn hervor, und erftieg Giner ber Erften bie Mauern von Stuhlweißenburg (1490), wofür er nach römischer Art mit einem Sturmfranze gefront wurde. Rach feines Baters Tobe führte er in ben meignischen und thuringischen ganden mit seinem Bruder, dem Kurfürsten Friedrich, bie Regierung gemeinschaftlich, ließ jeboch Letterem allezeit bie Direction. Als nun am 5. Mai 1525 auch sein Bruber, ber weise Friedrich, in bie Gruft fant, erhielt Johann sowohl die völlige Regierung, als auch die Rurwurde, und half gleich im erften Jahre burch bie Schlacht bei Frankenhausen und die Eroberung Mühlhausen's ben schrecklichen Bauernaufstand wirksam bampfen. Hatte Friedrich die Reformation mehr thatsachlich beförbert, boch ohne fich geradezu fur fie auszusprechen, fo erklarte Johann fich offen und ohne allen Rudhalt für biefelbe, in welchen Grundfagen fein Sohn, Johann Friedrich, fich innigst an ihn anschloß. Schon 1526 verord. nete er ben Gebrauch bes Abendmahles unter beiberlei Gestalt, und schaffte durch öffentlichen Befehl die Meffe ab. Treu zu ihm hielt in diefer

Beziehung ber gandgraf Philipp von Beffen, beffen übereilender Feuergeift jedoch den Kurfürsten in die berüchtigten Pacischen Sandel gegen seinen Better, ben Bergog Georg von Sachfen, verwidelte. Das fefte Bufammenhalten ber beiben evangelischen Fürsten, Johann's und Philipp's, gab ber Reformation mitten unter ben bebrohlichen Umftanben, welche ihr erwuchsen, einen bedeutenben Salt. 3mar hatte ber Raifer Rarl V. feine Gefinnungen gegen bie Rirchenneuerung febr unzweideutig zu verfteben gegeben; aber bie lette Entscheidung und bie Bollziehung bes Wormser Ebictes blieb immer einer allgemeinen, ober wenigstens einer Nationalversammlung in Deutschland vorbehalten, und biefe jog fich burch ben Rrieg in Italien und ben Turkeneinfall weiter und weiter hinaus, bei welcher Bogerung bie Reformation mehr und mehr erstarkte. Endlich schrieb ber Raiser 1528 einen Reichstag nach Spener aus, ber jeboch erft im folgenden Jahre ju Stande fam, und von Johann in Begleitung Melanchthon's und Anderer besucht wurde. Als nun hier, in der zuerft vorgenommenen Religionsangelegenheit, burch Stimmenmehrheit ber Beschluß gefaßt murbe: man muffe den Kaifer ersuchen, ein allgemeines, ober wenigstens ein National-Concilium zu veranstalten; bis babin folle Riemand mehr bie neue Lehre annehmen, in benjenigen gandern aber, wo fie ohne Gefahr für bie öffentliche Ruhe nicht mit einem Male abzuschaffen sei, solle man sich einstweilen aller Reuerungen enthalten, auch Riemanden verboten fein, Deffe zu horen ober zu halten, — ba entstand unter ben evangelischen Ständen große Bewegung. Bon ber Beschwerbe schritten sie zur Protestation. Der Kurfürst Johann, als Borftand, ber Markgraf Georg von Brandenburg-Anspach, die Bergoge Ernst und Frang von guneburg, ber gandgraf Philipp von Beffen, ber Fürft von Unhalt und vierzehn Reichsftabte, unterzeichneten eine Appellation, mittels beren sie von einer jeden ihnen begegneten, oder künftig begegnenden Beschwerde an den Kaiser oder an eine künftige Rirchenversammlung appellirten. Gegen ben Willen bes Königs Ferbinanb, ber auf bem Reichstage ju Speper ben abwesenben Raiser vertreten hatte, ließen Johann und Philipp, fobald fie heimgekehrt maren, in ihren ganben jene Appellation öffentlich bekannt machen. Durch diefes Protestationsverfahren wurde ber evangelischen Partei ber Name ber "protestantischen" beigelegt, ber ursprunglich nur einen politischen Act andeutete und keineswegs jur Bezeichnung eines Religionsbekenntniffes biente. Der Raifer, obgleich er in Piacenza die Abgeordneten ber protestirenden Stande ungnabig aufgenommen hatte, erklärte gleichwohl, als er 1530 einen neuen Reichstag nach Augsburg ausschrieb, bag er eines Jeben Meinung im Punkte ber Religion, in Liebe und Gute anhören, überlegen und wo möglich ju vereinigen suchen wolle. Johann erhielt bagu eine besondere schriftliche Ginlabung vom Raifer, und, voraussehend, bag biefer Reichstag fich vorzuglich auf die kirchlichen Sandel lenken und eine Art von Nationalconcilium abgeben werbe, ließ er burch feine Bittenberger Theologen eine furze Ueberficht ber evangelischen Sauptlehren auffeten, welche bei ben Reichstagserörterungen einen Magftab fur bie Abweichungen ber alten und neuen Rirche barleiben follte. Diefer Entwurf wurde in fiebenzehn Artikeln bem Rurfürften zu Torgau überreicht, und erhielt baher ben Ramen ber » Torgauer Artikel." Ungeachtet ber Warnungen mancher Lengstlichen reisete Johann, begleitet von vielen fachfischen Eblen und Rittern, und von ben Theologen: Juftus Jonas, Spalatin und Melanchthon, nach Augsburg ab; Luther bagegen wurde in Roburg jurudgelaffen, weil man ihn, als einen Beachteten, in Augsburg nicht ficher glaubte. Da ber Kaiser, in Italien jurudgehalten, langere Beit auf fich marten ließ, fo benutte Melanchthon biefe Frift bazu, auf ben Grund ber Torgauer Artifel bas, unter bem Namen ber "Augeburgifchen Confession" befannte, nach Sauptbegriffen entworfene, evangelische Glaubensbekenntniß aufzuseten, welches nicht nur guthern gur Beurtheilung jugesenbet, sonbern auch allen protestantischen Stanben vorgelegt und von ihnen gutgeheißen wurde. Um 15. Juni 1580 Abends kam enblich ber Raifer mit vielem Glanze in Augsburg an; ber Rurfürft Johann, als Erzmarschall, trug ihm bei seinem Einzuge bas Schwert voran, mar aber auf teine Beise ju bewegen, ber Frohnleichnamsprozession beizuwohnen, und fagte fich auch bei ber feierlichen Meffe, mit welcher ber Reichstag eröffnet murbe und mobei er wieberum bas Ergmarschall-Schwert vortrug, von allen üblichen Ceremonien los. Rach langeren Debatten ertheilte in ber zweiten Bersammlung (24. Juni) endlich ber Raiser ben protestantischen Ständen die Bergunftigung, für ben folgenden Zag ihr feierliches Glaubensbefenntniß öffentlich vor ber Reichsversammlung vorlesen gu burfen; es geschah burch ben turfachsischen Rangler Baier. Die Confeffionsverhandlungen zogen fich an brei Monate hin, und erft am 22. September erfolgte ber Reichsabschied. Da es - fo lautete berfelbe - ungeachtet ber gegenseitigen Erörterungen, ju feiner Ginigung über alle Urtikel gekommen sei, so wolle ber Kaiser ben Protestirenben bis jum 15. April bes folgenben Jahres Bebentzeit laffen, in wie fern sie sich über die abweichenden Artikel mit der katholischen Kirche wieder

vereinigen konnten. Bis babin follte jeber Reichoftand Rube halten, ber Rurfürst von Sachsen aber, wie auch die ihm gleichdenkenden Fürsten, nichts Neues in Religionsfachen bruden ober verlaufen laffen, besonders aber ben katholischen Unterthanen ihrer ganbe in Ausübung ihres Glaubens nicht hinderlich sein. Rudfichtlich ber kirchlichen Digbrauche aber werbe man ben Papft und alle driftlichen Machte zu bestimmen suchen, daß spätestens binnen Sahresfrift ein allgemeines Rirchenconcilium zu Stande tame. — Das gespannte Benehmen bes Kaisers, die turge Bebentzeit, welche er ihnen vergonnt hatte, brachte bie fammtlichen protestirenden Fürsten zu der Beforgniß, Karl V. sehe biese ihnen gegebene Frift nur als eine Borbereitung jum Kriege an, und fie eilten baber, fich naher an einander zu schließen, namentlich auch die Bahl Ferdinand's jum römischen Könige zu erschweren, mas ihnen jedoch nicht gelang. Bu biefem Enbe wurde, vornehmlich auf bes Aurfürsten Betrieb, am 31. December zu Schmalkalben ein enges Bunbnig geschloffen, bem man vor ber hand keine andere Tendenz beilegte: als ben Raiser schriftlich ju ersuchen, bag in ben von Seite bes Rammergerichts gegen bie Evangelischen bereits gethanen Schritten nicht weiter gegangen werben moge, und, wenn unter firchlichem Bormanbe Reinbseligkeiten gegen ein Ditglied bes Bunbes angebroht ober unternommen werben follten, fich mit Rath und That treulich beifteben ju wollen. Die mittlerweile erfolgte Erwählung Ferbinand's jum romischen Konige ließ ber Rurfürst Johann für ungesetmäßig erklaren und bagegen protestiren. Der "Schmaltalbener Bund" fah fich nunmehr auch im Auslande nach Beiftand um und befestigte fich burch eine zweite Busammenkunft am 27. Rebruar 1531, traf auch fpater festere Bestimmungen über die Art feiner Bertheibigung im Kalle eines zu erleibenben Angriffs und verhandelte über die Aufnahme ber schweizerischen Glaubensgenoffen in bas Bunbnig. Die Rutfürsten von Mainz und ber Pfalz ichlugen von tatholischer Seite fich in's Mittel, um ben Frieben ju erhalten; man veranstaltete Busammenfunfte, tam aber, ba bie Schmalkalbener fortwährend bie Anerkennung Ferdinand's weigerten, zu keinem eigentlichen 3wede. Statt einer Ginigung wurde zu Nurnberg 1532 ein Waffenstillftand abgeschlossen, bem man ben schönen Namen bes verften Religionsfriedens" vom 23. Juli beilegte, worin jedoch Nichts weiter ausgemacht war, als bag, bis auf ein zu haltendes Concilium, zwischen Raifer und Standen ein allgemeiner Friede beobachtet werben, und tein Theil ben anderen, unter firch-

lichem oder sonstigem Borwande, besehden sollte. Die schweizerischen Glaubensgenoffen murben wieberum ausgeschloffen und im Sanzen hatte biefer Bertrag weber ben Beifall ber tatholischen, noch ber evangelischen Partei. Der Kurfürst Johann hatte, wegen ernsthafter Krankheit, nicht personlich an den Unterhandlungen Theilnehmen konnen, sondern fie burch seinen Sohn, Johann Friedrich, betreiben lassen. Ein boser Fuß, ber bie Ablofung einer Bebe nothig machte, und heftige Steinschmerzen verbitterten seine letten Tage; ein Schlagfluß enbete am 16. August 1532 auf bem Schloffe Schweinit, in Luther's Beifein, sein Leben. Das ungegrundete Gerücht, als fei er vor feinem Ende wieder gur katholischen Lehre übergetreten, ift langft wiberlegt. Ihm mangelte bie feine Umficht, Die tiefe Staateflugheit seines Brubers Friedrich; aber er übertraf ihn an muthiger Beharrlichkeit, an unerschütterlicher Glaubenbfestigkeit, Die keine politischen Opfer scheute. Buther pflegte von beiden Brübern zu fagen: mit Friedrich fei bie Beisheit, mit Johann aber bie Redlichkeit gestorben. Streng hielt er auf innere Orbnung und Ruhe; boch war er auch mild und verzeihend, und ging nur schwer an die Unterzeichnung eines Tobesurtheils, indem er von bem Berbrecher hoffte: "Ei, er wird wohl noch fromm werben." Um bie Rechtspflege und Gerichts. ordnung erwarb er sich in seinen ganben besondere Berbienste; er grundete 1529 ein neues Hofgericht zu Wittenberg, und richtete fein Augenmerk besonbers auf Berbefferung bes Mungmesens und ber Polizeipflege.

#### Boh. Priedrich der Brogmuthige,

Rurffirft ju Cachfen.

Beboren 1503, Geftorben 1554.

bare Bachter ber neuen Schwerte war Johann ber Beständige, der streitbare Bachter ber neuen Behre, aus der Welt gegangen; doch über seinem Grabe entbrannte gar bald der volle Kampf, und schon seinem Sohne, Johann Friedrich, mar es beschieden, dafür zu fechten und — zu ver-

į

bluten. Bu Torgau wurde bieser am 30. Juni 1503 geboren; er brachte an feinem Körper ein gelbes Rreuz mit auf die Belt, ein ahnungs. volles Beichen seines späteren Diggeschickes. Fruhzeitig außerte er einen frommen, boch auch entschloffenen Sinn, ber, hatten ihm weisere Rathgeber gur Seite geftanben, gewiß bie beften Fruchte getragen haben murbe. Seinen Bater begleitete er auf die Bersammlungen zu Speier und Augsburg, und hartete hier, wo er die neue Lehre mit so begeistertem Eifer vertheibigen fab, feine Frommigteit jum ftartften Glaubensmuthe. Nach dem Tode seines Baters (1582) folgte er demselben in der Kur Sachsen; die übrigen gande aber regierte er gemeinschaftlich mit seinem halbbruder Johann Ernst, bis zum Jahre 1542, wo er biesen mit ber Pflege Koburg und einer Jahrebrente abfand. Der Reformation leiftete er fogleich bei seinem Regierungsantritte allen möglichen Borschub, ließ burch Juftus Jonas, Johann Bugenhagen, Georg Spalatin, Juftus Merius, Friedrich Myconius u. A. eine allgemeine Kirchenvisitation in feinen ganben anftellen, und bas Abendmahl unter beiben Geftalten reichen. Nachdem er schon fruher im Namen seines Baters zu Koln gegen bie römische Königsmahl Kerbinand's protestirt, und spater biese Protestation fortgefett hatte, ftand er, nach dem ju Raben in Bohmen 1534 geschlofsenen Bertrage, von feiner Beigerung ab, und wurde im folgenden Sahre ju Wien vom Konige Ferbinand mit ber Rur und ben Erneftinischen Landen belehnt. Neue Irrungen, die Johann Friedrich ju feiner früheren Beigerung, Ferdinand anzuerkennen, zurudbrachten, fanden auf einem Reichstage ju Speier 1544 ihre endliche Erledigung. Bahrend jener Mighalligkeiten, die ihm Beforgniffe vor feindseligen Schritten ber romifchen und taiferlichen Partei einflößten, fand er fich bewogen, eine neue Berfammlung ber protestantischen Berbundeten nach Schmalkalben anguberaumen, und es wurde hier im December 1585 ausgemacht, bag Mle. welche sich zur evangelischen Lehre bekannten, auf Verlangen zu bem Schmalkalbischen Bunde zugelassen, und ber Bund selbst, welcher mit bem Februar 1587 ju Ende ging, auf gehn Sahre verlangert werben follte. Behntaufend Mann Rugvolt und zweitaufend Pferbe follten auf gemeinschaftliche Rechnung unterhalten werden; ju Bauptern bes Bunbes wurden der Kurfürst Johann Friedrich und der Landgraf Philipp von Beffen ernannt, und zwar bergeftalt, bag Beibe in ber oberften Leitung alle halbe Jahre mit einander abwechseln sollten. Um nun auch bem bevorftehenden allgemeinen Concilium, auf beffen Entscheidung bisher bie

Religionsangelegenheiten fortwährend verwiesen worden waren, zu begegnen, ließ ber Rurfurft, ale Erklarung ber Mugeburgifchen Confession und zur Borlage auf bem Concil, burch Luther bie fogenannten "fcmalkalbischen Artikel" entwerfen. Da jeboch von keiner ber beiben Parteien bas Concil aufrichtig gewünscht und betrieben murbe, so kam es auch biesmal nicht zu Stande; benn gegen bie Ubhaltung eines folchen in Mantua, also außerhalb ber beutschen Granzen, protestirte Johann Friedrich ausbrudlich. Da indeffen ber schmalkalbische Bund fich ansehnlich verftartte, fo wurde, vornehmlich auf Betrieb des Reichsvicekanzlers Beld, als Gegenbundnig ju bem schmalkalbischen, von bem Raifer und bem romifchen Könige, ben Erzbischöfen von Mainz und Salzburg, ben Bergogen Bilhelm und Ludwig von Baiern, Georg von Sachsen und Erich und heinrich von Braunschweig, 1588 ber sogenannte "heilige Bund" gefchloffen. Berfuche zur gutlichen Ginigung ber beiben Religionsparteien blieben ohne Erfolg; bald begann ein Borfpiel ber Feinbfeligfeiten. Dem ganbgrafen Philipp mar ber Briefmechfel bes Bergogs Beinrich von Braunschweig mit Mainz in die Bande gefallen, der fehr gehäffige Absichten gegen bie evangelische Sache aussprach. Dariiber entbrannte ein wuthender Feberfrieg, dem endlich wirklicher Kampf folgte. Beinrich schädigte, gegen die Erlaubnig bes Raisers, die bem schmalkal. bifchen Bunbe beigetretenen Stabte Goslar und Braunschweig. Da zogen ber Rurfurft und ber Landgraf ihren Bunbesgenoffen gu Bilfe, fielen mit einem Beere in Beinrich's Staaten ein, eroberten biefelben, und regierten fie bis 1545, wo fie, in Folge bes Wormser Bertrages, bem Raifer zur Sequestration überlaffen murben. In berlei Rebenbingen fiegreich, that ber schmalkalbische Bund boch im Wesentlichen Nichts, was eine Sauptentscheibung hatte herbeifuhren konnen, sonbern verlor über Berathungen, fleinlichen Magregeln und unfruchtbarer Freude an Scheinbortheilen, feine befte Beit. Raum hatte Rarl V. burch ben 1544 gu Crespy mit Frankreich geschlossenen Frieden wieder freiere Sand betommen, als er sofort in ben beutschen Angelegenheiten eine entschiebenere Sprache führte, und nun auch mit Eifer an der Berwirklichung des schon fo oft angeseten Concils arbeitete. Aber ber Kurfürst Johann Friedrich erklarte fich mit Bestimmtheit gegen die Beschickung eines vom Papfte berufenen Concils, und verweigerte mit gleicher Festigkeit bes Raifers Begehren, ben von ihm, bem Rurfürsten, jurudgewiesenen Julius Pflug an bie Stelle bes berühmten Nicolaus Umsborf in bas Bisthum Naum-

i

ŧ

1

1

į

burg einzuseten. Golder Biberftand veranlagte ben Raifer, seine Dag. regeln gegen bie Protestanten fortan unverholener und ernfthafter ju betreiben. Auf bem am 5. Januar 1546 ju Regensburg eröffneten Reichstage gab fich die Spannung so offen tund, bag bie protestantischen Burften, Die nabe Gefahr vor Augen, eiligft, ja noch mahrend jenes Reichstages, eine Busammenkunft in Ulm hielten, und, bamit bie Gegner ihnen nicht zuvorkämen, ihre Truppen schon in's Feld rücken ließen. Nachdem ber Kurfürst und ber ganbgraf, als Saupter bes schmalkalbischen Bundes, fich über ben Plan des Feldzuges berathen, auch in einem Schreiben an ben Raiser, welches unbeantwortet blieb, fich gegen ben Borwurf bes Ungehorfams ju rechtfertigen gefucht hatten, erklarten fie am 15. Juli in einem Manifeste bie Nothwendigkeit ihres Bertheibigungefrieges. Um nämlichen Tage Schleuberte ber Papft feinen Bannftrahl gegen bie Schmalkalbener, und funf Lage später sprach ber Kaiser ju Regensburg Die Reichsacht über ben Rurfürsten von Sachsen und ben gandgrafen von Beffen. Die Berbunbeten antworteten barauf burch eine Bermahrungeschrift, und, ba ber Kaifer biefe nicht annahm, burch einen Fehbebrief. Bieber ließen bie Schmalkalbener burch Bogern und Unschluffigkeit bem Gegner Beit, fich ju sammeln und ju fraftigen. Ueberdies ließ Johann Friedrich fich burch bas heuchlerische Benehmen feines Betters, bes Bergogs Morit von Sachsen, taufchen, welchen ber Raifer mit ber Bollgiehung ber Acht an bem Rurfürsten beauftragte, und ber, als Ende Octobers 1546 ber Konig Ferdinand in bas Boigtland einfiel, ploglich beinahe gang Rurfachsen in seine Gewalt brachte. Da ermannte fich ber Kurfürst, jog mit bem größeren Theile bes Bunbesheeres — bas freilich baburch getheilt und geschwächt wurde — gegen Morit, eroberte seine gande rasch zurud, brachte auch die des Herzogs großentheils in seine Sanbe, und schlug und fing ben Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Rulmbach, ber ben Vortrab der kaiferlichen Hilfsvölker führte. Mority sah sich genothigt, nach ber bohmischen Granze zu entfliehen, und Johann Friedrich rudte nach bem Erzgebirge vor. Go ichien Letterem noch immer bas Glud ju lacheln. Dagegen mar, feit feinem Abgange, bas schmalkaldische Bunbesheer so gut wie aufgeloset, und ber Raifer hatte bie einzelnen protestantischen Stanbe nach einander zur Rube verwiesen. Ueberdies schwächte Johann Kriedrich seine Streitkrafte auch noch baburch, bag er ben unruhigen Bohmen unter Thumshirn einen Theil seiner Truppen sandte, wofür er Unterstützung zugesichert

erhielt, die im rechten Augenblide ausblieb. Bu feinem Nachtheile gestand er auch bem Herzoge Mority einen Baffenstillstand zu. Indessen mar der Raiser aus Schwaben her und über Böhmen, wo er sich mit den Aruppen bes Königs Ferdinand und bes Herzogs Morit vereinigte, im vollen Anzuge auf Sachsen. Bu Meissen warb bem Kurfürsten die Runbe bavon; aber ber ungludliche Fürft war von Berrathern und heimlichen Unhangern bes Morit umgeben, die ihm einredeten: es sei bies nicht bas heer bes Kaifers, sondern nur ein umherziehender Schwarm. Dbgleich ber Rurfürft jum Theile feine Leute fannte, und bamals mit Schmerd außerte: er fei reicher, als Chriftus, benn biefer habe nur Ginen Berrather an feinem Tische gehabt, er aber habe beren viele; - fo trauete er biesmal boch, und glaubte ben Raifer noch fern. Als er gleichwohl endlich bie schlimme Ueberzeugung gewann, baß bas faiferliche Seer sich eilends ber Elbe nahere, beschloß er, bamit er Berftartung abwarten konne, sich in die Festung Wittenberg zu werfen, brannte daher, um den Raiserlichen ben Uebergang zu verwehren, bie Meigner Elbbrude hinter fich ab und lagerte fich bei Muhlberg. Die Kaiserlichen waren ihm am anderen Ufer ber Elbe nachgeeilt, ftanben am 24. April 1547, burch ben Fluß getrennt, ihm gegenüber, und ein Müller zeigte ihnen eine Furt burch die Elbe, so daß sie ben Uebergang bewerkstelligen konnten, ben ber Rurfurft ihnen baburch erleichterte, bag er, fatt fie gurud zu halten, in möglichster Gile nach Torgau und Wittenberg aufbrechen ließ. In ber Cochauer Saibe wurde er von ben Feinden eingeholt; fie mochten gegen 36,000 Mann ftart fein, benen er nur 9-10,000 entgegen zu ftellen hatte. Doch bie Roth mar ba; es mußte geschlagen werben. Den erften Angriff gegen bie eine Seite ber turfürstlichen Armee machten bes Berjoge Morit Schüten, auf ber anderen Seite griffen bie neapolitanischen Truppen an; bald folgte auch die übrige Heeresmacht. Die kurfachfische Reiterei murbe guerft geworfen, und brachte burch ihre ungeftume Flucht auch bas Fugvolt in Unordnung, bas, zulett bem muthenden Unpralle ber feinblichen Reiterei weichend, in planlose Saufen zersprengt murbe, welche ordnungslos bin und wiber noch fochten ober floben. In einem biefer fechtend fliehenden Saufen befand fich auch ber Kurfurft. Er war in das nahe Gehölz, die Schweinart genannt, gekommen, als die Feinde ihn und die Seinigen umringten. Trot feiner schweren Leibesgeftalt, die ihn nicht nur ben Feinben leicht kenntlich machte, sonbern ihm auch Flieben und Fechten erschwerte, focht er mit der größten Tapferkeit, gleich

einem gemeinen Krieger. Aber völlig eingeschlossen und in ber Bange verwundet, ergab er fich endlich, um feines Auslanders Gefangener ju merben, einem ihm bekannten meißnisch-sächfischen Cbelmanne, Thilo von Trotta. Der Raiser empfing seinen Gefangenen mit bochfter Ungnabe, ja er ließ ihm sogar durch ein Rriegsgericht das Leben absprechen. Der Rurfürst vernahm bas Tobesurtheil mit fo vieler Kaltblutigkeit, bag er fich baburch nicht einmal im Schachspiele ftoren ließ. Sein geben retteten gwar bie Surbitten ber Fürsten; bagegen mußte er am 19. Mai bie sogenannte Bittenberger Capitulation unterschreiben, worin er für fich und feine Nachtommen auf die Aurwurde Bergicht leiftete, seine meiften ganber abtrat, die Wiebereinsetzung bes Herzogs Heinrich von Braunschweig zugab, und bis auf weitere Bestimmung bes Raisers Gefangener blieb. Rur zu Unerkennung bes tribentinischen Concils war er selbst in seiner Saft nicht zu bewegen. Seine abgetretenen Guter und ganbe fammt ber Rurwurbe gelangten an ben Bergog Morit. Die Gefangenschaft Johann Friedrich's mar nicht immer gang gelind, ba er burch Burudweisung bes Interim, und überhaupt durch feine beharrliche Kestigkeit in Angelegenheiten seines Glaubens. häufig bes Raisers Unzufriebenheit erregte. Als Gefangener mußte er bemfelben auf allen feinen Reifen folgen; erft nach bem Innsbruder Ueberfalle im Mai 1552 hob ber Kaiser seine Haft auf, und gab ihm am 1. September endlich feine gange Freiheit jurud. Seine Unterthanen empfingen ihn mit unbegrangter Freude, und führten ihn im Triumphe nach feiner Residenz Weimar. Nach Morit's Tode erneuerte Johann Friedrich bei dem Raifer feine Unspruche auf die Kur und die verlorenen gande, wurde aber bamit jurudgewiesen, weil, als Morit (1548) bie Beben erhalten hatte, auch beffen Bruber August zugleich mitbelehnt worben mar. Doch fcblog Letterer am 24. Februar 1554 zu Mürnberg mit ihm einen Bergleich, worin ihm nicht nur bas Recht, ben Titel »geborener Aurfürst" fortzuführen, jugestanden, sondern auch mehre Memter, Stabte und Ortschaften überwiesen murben, nachbem ihm ein Jahr früher burch ben Tob feines Salbbruders, Johann Ernst, auch bas Fürstenthum Koburg und mehre Zemter in Franken zugefallen waren. So war, nach bem schweren Berlufte, wenige ftens Einiges wieder gewonnen , und dem übrig gebliebenen Erneftinischen Länderbestande eine gewisse Abgeschlossenheit und Selbstständigkeit gesichert. Rurz nach jenem Bergleiche ftarb Johann Friedrich, den 3. Marz 1554 zu Beimar. Er hatte nicht mit bem Glanze und bem Glude eines Morit, wohl aber mit beispielloser Standhaftigkeit für seine Ueberzeugung gekampft, und sie selbst fallend festgehalten, so daß der Sieger, der ihn niederwarf, vergebens sich mubte, ihm auch dieses Rleinod zu entreißen. Sein Herz überwog allerdings seinen Seift, und ließ, da er am meisten mit jenem einstand, ihn im Streite unterliegen; aber sein ungebeugter Muth, sein durch unerschütterliche Areue und Redlichkeit, durch würdevolles Ertragen geheiligtes Unglück, weisen ihm bennoch einen Platz unter den ersten Regenten Sachsens an, wenn man auch zugeben muß, daß er als Mensch grösser war, denn als Fürst.

#### Pietrich Shriftian Grabbe.

Geboren 1801. Geftorben 1836.

Die Erde hat sich über diesem Cyklopen geschlossen, der, in eine poetische Racht begraben, sein Dasein nur burch Reuer und Rauchgewölfe zu ertennen gab. Ginen Ungludlichen haben wir in ihm verloren, beffen Schatten fich entweber nach Unfterblichkeit, ober nach ganglichem Bergeffen fehnt. Beber bas Eine, noch bas Andere können wir ihm gewähren. Bu bedeutend, um bergeffen ju werben, fteht er in feiner bitteren Berriffenheit boch ber Unfterblichkeit zu fern, und wenn angenommen wird, bag bei einer langeren Laufbahn seine gewaltige Rraft fich boch vielleicht noch unter Dag und Regel gebeugt haben murbe, mahrend in bem Buftanbe, wie er von uns geschieben, seine Gegenwart auch zugleich seine Bukunft verschlang, fo mochte man von ihm fagen, mas von manchen Herrschern gesagt worden ift: er hatte nie geboren werden, ober nie fterben follen. In Detmold tam Grabbe ben 11. December 1801 jur Belt. Sein Bater war bort Buchthaus- und Leihbankverwalter, und so hatte er schon bamals ben nächsten Augenpunkt zwischen ber menschlichen Berworfenheit und ber menschlichen Armuth. Seine gange Erziehung murbe innerhalb biefer beiben ftarren Pole geleitet; bazu tam, baß feine Mutter, bem leibigen Branntwein ergeben, in brutaler Bartlichkeit ihre Meigung auch auf ben Sohn übertrug, ihn schon als Rind mit biefem zerftorenben Getrante und jugleich mit all ben gaftern lette, bie im Gefolge biefer verworfenen Leibenschaft find. Störrisch, tudisch, lugen-

haft muchs ber Anabe auf, und fo fehr wurden diese Uebel ihm jum Principe, baß er die ebleren Regungen feiner Seele gefliffentlich unterbruckte, minbest nicht laut werben ließ, aus Furcht, sich lächerlich zu machen. Die Jahre, die Anderen zur Entwickelung der herrlichsten Jugendfraft werben, wurden bei ihm nur zu einer neuen Krifis ber Berruttung. Ungefättigt von feinen wilben Genuffen, beren er gleichwohl immer bedürftig blieb, marf er sich mit Gifer auf die Wissenschaft. Schon in der Schule fleißig, studierte er in Leipzig und Berlin mit Erfolg bie Rechte. In feinem neunzehnten Sahre schrieb er sein Drama: "ber Herzog von Gothland," ein poetisches Ungeheuer, groß und schrecklich, wild und schönheitlos, wie eine Formation ber Urwelt. Seine geklemmte, stumpfe Perfonlichkeit ftach grell gegen feine Berte ab, und vermochte nirgend einen harmonischen Anklang zu finden. Man bestaunte biefen Geift; boch die Sulle, bie ihn barg, lofchte bie Flamme ber Liebe aus, bie er, wenn auch nur burch gewaltige Reibungen, hatte entzunden konnen. So von außen abgestoßen und ohne Sympathie in sich selbst, schweifte er in Deutschland umber, balb in feuriger Glut die Muse umarmend, bald fie fliehend und verfluchend, bald von bem abenteuerlichen Beluften getrieben, Schauspieler zu werden (ein Beruf, bem feine ganze Perfonlichkeit widerftrebte), balb in erbitterter Feindschaft mit allen Ibealen gur burgerlichften Gewöhnlichfeit gurudftrebend. Entschluß gewann endlich einen vorübergebenden Sieg; er nahm seine juriftischen Studien mit Gifer wieder auf, praktizirte, und wurde als Regimentsauditeur angestellt. Die Liebe ichien ben ermatteten Gelbftampfer auf ihre Fittige nehmen zu wollen. Er faßte eine heftige Leidenschaft zu ber Tochter feines Gonners, bes Archivrathes Cloftermeier, und nach vielen Sinderniffen errang er ihre Sand. Aber die bamonische Macht, die in bem Unglücklichen tobte, gab ihn nie auf lange los. Rrankheit, burch feine Lebensweise erzeugt, finsterer Migmuth, ber sich gegen bie amtliche Berkömmlichkeit auflehnte und ihn in Zwiespalt mit seinen Borgesetzen brachte, finfterer Groll endlich gegen bie Menfchen überhaupt, Bermurfniffe mit seiner eblen Gattin, riefen ben schlummernben bosen Beift in ihm wieber völlig mach. Wie ein blutiger Strom quollen unter biefen Kampfen Lieber und Gebichte aus feinem gerriffenen Bergen berbor. Es erschienen feine "bramatischen Dichtungen;" bann malzte er sein Mammuthgebicht: "Don Juan und Fauft," auf bas Papier, ichrieb ben "Barbaroffa" und "Beinrich VI.," und begann bas bramatische Epos: "Napoleon, ober bie hundert Lage," und noch manches Andere, was theils verloren gegangen, theils

İ

:

ł

nicht vollendet worben. Angstvoll um fich greifend, mahnte feine zugellose Rraft endlich im Rriegerstande ihre Bestimmung zu finden, wo es, wenn nicht ju ichaffen, boch ju gerftoren gab. Er wollte hauptmann werben; man wies ihn naturlich ab, und rugte bie Bernachläffigung feiner Amtsgeschäfte. Da schleuberte er Alles von fich, mas Pflicht und Laft mar, verließ fein Beib, und ging über Frankfurt nach Duffelborf zu Immermann. Bertragen konnte fich mit Grabbe Niemand, auch Immermann nicht. 3wischen Rollencopiren und Dichten theilte fich feine Beit. Er schrieb ben »Sannibal," bas Mahrchen "Aschenbrobel," jugleich auch Kritiken, und enblich sein lettes Berk: »bie Hermannsschlacht." Der innere Berbrennungsprozeß, ber feit feiner Geburt an seinem Geifte, wie an feinem Rorper nagte, fdritt jest mit ichredenber Ochnelligfeit vorwarts. Er lebte nur noch vom Rum, benn Speisen vertrug er nicht mehr, und lag ben gangen Zag in seinen Rleibern im Bette, die entflohene Bebensmarme nothburftig ju erfeten. Enblich ichleppte er feinen gerftorten Rorper gurud in feine Baterftabt, und enbete hier am 12. September 1836 bas finftere Trauerspiel feines Bebens in ben Armen feiner verfohnten Gattin, die ben Borbeerfrang auf feinen Garg legte.

Kühn und groß sind seine poetischen Schöpfungen; aber sie können nicht wärmen, und erschreden mehr, als sie erheben. Seine Riesenfantasie strebte vergeblich, von seinem ausgestorbenen Herzen, seinem liebeverwaisten Semuthe, seinem schönheitentstrembeten Seiste sich loszuringen; sie versengte ihre Schwingen an dem Brande, dem sie entstieg, und sank endlich ermattet in diese große Krümmerwelt zurück. Die Wirklichkeit bietet keinen Vergleich für ihn. Man müßte ihn nur jenen Eisriesen der nordischen Mythe an die Seite siellen, welche den rohen Klumpen der Urwelt trugen, und die in dem Chaos zersließen mußten, als die Schöpfungssonne am Firmament des Alls höher emporstieg.

## Barl Smmermann.

Geboren 1796. Geftorben 1840.

n ber schönsten und reichsten Entfaltung wurde biefer eble Geift ber Welt entriffen, die erst kurz vorher allmälig sich bequemt hatte, seinen Werth anzuerkennen. Bu Magbeburg geboren, wurde Karl Immermann von seinem Bater erzogen, einem Manne aus ber ftrengen, altpreußischen Schule, bessen etwas starrer, aber consequenter und einfacher Erziehung er seinen ernsten, geordneten Sinn verdankte, der jedoch durch die frühzeitige Lust am Dichten gelichtet und gehoben wurde. Zwölf Jahre alt, schrieb er Geburtstagsgebichte, im sechzehnten Jahre einen Roman und ein Drama: "Prometheus;" auch besang er ben Tob Heinrich's von Kleift. Auf ber Universität zu Salle 1813 fah er noch ben letten höheren Glanz ber beutschen Schauspielkunst auf bem Beimarischen Theater, und seitbem blieb ce fein Ibeal, biefes verloschene golbene Zeitalter ber Buhne wieder zu erwecken. Der Ruf bes Baterlandes störte ihn in seinen Traumen. Als Freiwilliger wurde er zwar 1813 burch ein Nervensieber verhindert, seinem Corps vor ber Einnahme von Paris nachzufolgen; bafur nahm er aber Theil an bem ganzen Feldzuge 1815 in ben Nieberlanden und in Frankreich. Dann auf bie Universität Halle jurudgekehrt, kampfte er nicht minder muthig gegen eine veraltete, bem Geifte ber Beit widersprechenbe Burschentyrannei unter bem Namen Teutonia, und bethätigte seine perfonliche Entschloffenheit burch seine Borstellung an ben König von Preußen. Daß seine, 1817 erschienene Schrift: "Ueber bie Streitigkeiten ber Studierenben in Halle," bei bem Bartburgfeste verbrannt wurde, konnte er leicht verschmerzen. In ben Staatsbienst trat er junachst als Referenbar in Magbeburg, wurde bann Auditeur in Münster, und 1827 Bandgerichtsrath in Duffelborf. Der Umgang mit Schadow und ben jungen Künstlern und Schriftstellern, welche das neu aufblühende Kunstleben bort vereinigte, belebte in ihm bie alten Traume von einem beutschen Theater. Kunftler, Stadt und ber pringliche Hof gingen bereitwillig in seine Bunsche ein. Aber auch solcher Uebereinstimmung guten Willens und bem eisernen eines Dirigenten, wie

Immermann, gelang es nicht, etwas Untergegangenes wieber in's leben au rufen. Biemliche Talente, gute Ginnahmen, ein Musikbirector, wie Felix Menbelssohn, ein Publikum, von den Künftlern gebildet und angefeuert, bramaturgische Beihilfe von Kriedrich von Uechtrit, Schnaase, Grabbe u. A. und Immermann's großes mimisches Talent als Borleser, so wie sein Tact im Anordnen und Ausführen, bewirkten wohl einzelne meifterhafte Darstellungen, aber tein neues, frisches Theaterleben. Gar balb machte ber Schlendrian fich geltend; vergebens wollte Immermann bem bichterischen Behalt burch Decorationen, Coftume, ja burch Transparents und Ballets Bu hilfe tommen, wie es benn charafteriftisch mar, bag auch Immermann, trot feines heiligen Ernftes fur bie Burbe ber alten Schauspielkunft, trot feiner beshalb gepflogenen Berathungen mit Tied, in biefelben Strubel gerieth, bie man ben neuen Theaterverwaltungen jum Borwurfe macht. Richts hielt ben Berfall ber Unternehmung auf; Immermann jog fich von seiner Theilnahme an der Leitung ber Buhne gurud, und trat nach Ablauf eines Jahres wieder in seine früheren Amtoverhaltniffe ein. Benn es ihm praktifch mit ber Buhne nicht gelang, fo hatte er um fo befferen Erfolg in Begrundung feines Rufes als Dichter. Seine Berte, die Buft- und Trauerspiele: "bie Prinzen von Sprakus," "bas Thal von Ronceval," "Edwin," "Petrarca," "Periander," "bas Auge ber Liebe," "Carbenio und Celinde," »bas Trauerspiel in Tirol," »Kaiser Friedrich II.," »bie Schule ber Frommen," "bie schelmische Grafin," "bie Berkleibungen," "ber Carneval," "bie Somnambule," ferner ber Roman: "Papierfenster eines Eremiten," bas Mahrchen: "Tulifantchen," Gebichte u. a. m., erkannte er felbst nicht burchgangig fur murbig an, um in feine gesammelten Schriften aufgenommen zu werben. Ueberhaupt mar er felbft fein ftrengfter Rrititer, jugleich auch einer von den wenigen Schriftstellern, die mit jedem neuen Werke Fortschritt und höhere Reife beurkunden. In den unersprießlichen Federstreit mit bem Grafen Platen murbe er ohne feine Schuld verwickelt. Im Jahre 1832 erschien seine großartigste bramatische Schöpfung, die Trilogie: "Aleris," fowie auch seine wunderbare, burch Fantafie und Tiefe ausgezeichnete Mythe: "Merlin." Diefen folgten: "bas Reisejournal" - Reisebilber und Stiggen, wie fie Mobe geworden waren, hier jedoch burch Eigenthumlichkeit und Frische gehoben; "bie Epigonen," welche bie Buftanbe ber Restaurationsperiobe in Deutschland in geistvollen Bilbern barftellten, und sein lettes Trauerspiel: "bie Opfer bes Schweigens;" bann 1838 und 1889 ber humoristisch-satyrische Roman: "Münchhausen," eines seiner voll-

Ī

:

enbetsten Werke, in welchem bie mobernen Celebritäten scharf gegeißelt werben, und bas Gebicht: "Triftan und Isolbe." Aber in ber herrlichsten Blute seiner Kraft ereilte ihn ber Tob; Immermann starb zu Duffelborf ben 25. August 1840 am Lungenschlage.

Bei Immermann ist, im Gegensate zur alteren (Tied'schen) romantischen Schule, Alles aus ber wirklichen Gegenwart gegriffen. Selbst die santastischen Figuren sind auf einen historischen Hintergrund ausgesetzt. Daher hat Immermann im beutschen Romane den ersten Preis errungen; die "Epigonen" und "Münchhausen" bringen täglich tiefer in's Boltsbewußtsein ein. Auch seine Dramen sprechen mit größter Consequenz die Sprache des Lebens, und das muffen wir gerade diesem Dichter so hoch anrechnen, weil er in seinen Erstlingswerken die Neigung zum Grotesten, Fantastischen, Unglaublichen, mit der romantischen Schule theilte. Inmitten seines Schaffens hat ihm sein großer Charakter den Muth gegeben, eine ganz neue Bahn einzuschlagen; ähnlich wie einst Gluck mit starkem, hohem Entschusse seinen alten Ruhm italienisch-gefälliger Operncomposition gegen den strengen, charaktervollen Styl ausopserte, der ihm nun einen ewigen Ruhm sichert.

## Bohann Befer Bebel.

Geboren 1760. Geftorben 1826.

er Biograph bieses gemüthlichen allemannischen Dichters findet wenig äußere Anhaltspunkte, benn das Leben unseres Helden verstrich in behaglicher Einsörmigkeit, welche ihn Dasjenige, was ihm die Außenwelt und die Natur boten, ohne alle Störung in freundlichen Einklang mit sich bringen ließ. Mit wenigen Worten können wir darüber hin eilen. Er wurde ben 11. Mai 1760 zu Hausen bei Schopsheim in Baden geboren, widmete sich, nachdem er seine Schulstubien zu körrach und Karlsruhe vollendet hatte, zu Erlangen der Theologie, und wurde 1782 Pfarrvicar zu hertingen. Nachdem er durch einige Zeit eine Lehrerstelle am Pädagogium zu körrach versehen hatte, kam er 1791 an das Symnasium zu Karlsruhe,

murbe 1798 jum Profeffor, 1805 jum Rirchenrathe, 1808 jum Director ber ermahnten Unftalt, und 1819 jum Pralaten ernannt. Er ftarb auf einer Reise zu Schwetzingen ben 22. September 1826. Im hofgarten gu Karlsruhe wurde ihm ein Denkmal errichtet. — Allbekannt find feine nallemannischen Gebichte," in jener vocalreichen, lieblichen Mundart, die in bem Bintel bes Rheins zwischen bem Fridthal und ehemaligen Sundgau, und weiterhin in mancherlei Abwandlungen bis an die Bogefen und Alpen und über ben Schwarzwald bin in einem großen Theile von Schwaben berrfcent ift. Goethe bat fie febr icon charakterifirt. "Bebel's Zalent" - faat er-neigt fich gegen zwei entgegengesette Seiten. In ber einen beobachtet er mit frischem, frobem Blide bie Gegenstande ber Ratur, bie in einem feften Dafein, in Bachsthum und Bewegung ihr Leben aussprechen, und bie wir gewöhnlich leblos zu nennen pflegen, und nahert fich ber beschreibenden Poefie; doch weiß er durch gludliche Personification seine Darftellung auf eine höhere Stufe ber Kunft herauf zu heben. Un ber anderen Seite neigt er fich jum Sittlich : Dibaktischen und jum Allegorischen; aber auch hier kommt ihm feine Personification ju Bilfe , und wie er bort seine Rorper fur einen Beift fanb, fo finbet er hier fur feine Beifter einen Rorper. Dies gelingt ihm nicht burchaus; aber wo es ihm gelingt, find seine Arbeiten vortrefflich. Wenn antike, ober andere, burch plastischen Runftgeschmack gebildete Dichter bas fogenannte Leblofe burch idealische Figuren beleben, und höhere, gottergleiche Naturen, als Nymphen, Dryaden und Samabrnaben, an die Stelle ber Felsen, Quellen, Baume seten, so verwandelt Bebel biefe Naturgegenstände zu Candleuten, und verbauert, auf die naivste, anmuthigste Beife, burchaus bas Universum; fo bag bie ganbichaft, in der man denn doch den gandmann immer erblickt, mit ihm in unserer erhöhten und erheiterten Fantafie nur Gins auszumachen icheint. Den Charafter ber Bolfspoefie hat er barin fehr getroffen , bag er burchaus, garter ober berber, bie Nuganwendung ausspricht. Benn ber höher Gebilbete von dem gangen Runftwerke die Ginwirkung auf fein inneres Bange erfahren, und so in einem hoheren Sinne erbaut fein will, so verlangen Menschen, bie auf einer nieberen Stufe ber Cultur, bie Nuganwendung von jebem Einzelnen, um es auch sogleich jum Hausgebrauch benuten zu konnen. Sebel hat, nach unserem Gefühl, bas Fabula docet meift fehr glud. lich und mit vielem Gefchmade angebracht, fo baß, indem ber Charakter einer Bolkspoesie ausgesprochen wirb, ber afthetisch Genießenbe fich nicht verlett fühlt. Das Local ift ihm außerft gunftig. Beiterkeit bes himmels,

Fruchtbarkeit ber Erbe, Mannigfaltigkeit ber Gegend, Lebenbigkeit bes Baffers, Behaglichkeit ber Menschen, Geschwätigkeit und Darftellungs. gabe, zubringliche Gesprächsformen, nedische Sprachweise, so viel ftebt ihm zu Gebote, um bas, was ihm sein Talent eingibt, auszuführen." — Daß Einige es unternahmen, biefe Gebichte — beren Sprache in ihrer geschickten Behandlung und zu dem beabsichtigten Zwecke wesentliche Borzüge vor ber Büchersprache hat - in's Hochbeutsche zu überseten, mar unpaffend, ba hierbei ber frifche, farbige Blutenstaub nothwendig verwischt wurde. Hebel's Bucher fur bas Bolk: "ber rheinische Hausfreund" und »Schatfastlein bes rheinischen Hausfreundes," übertreffen fast alle ähnlichen Bersuche ber neueren Zeit an klarer Auffassung bes beutschen Charakters, besonders des subbeutschen, an kindlicher Naivetat; sie steigen burch ihre Darftellungsweise gewandt zu ber Fassungstraft des Boltes nieber, gewinnen burch Gemuthigkeit sein Bertrauen, weden burch froblichen Big sein Nachdenken auf, und find überdies frei von jener faden, ben Schriften biefer Art fast immer anklebenben Aufklarerei.

#### Bohann Beinrich Bschokke.

Beboren 1771.

elten wird es selbst bem Talente gelingen, sich außerhalb ber vaterländische Scholle politisch wie literarisch so vollsommen zu nationalisiren, wie es diesem beliebten Schriftsteller gelang, der, Deutscher von Geburt, jett ein vollständiger Schweizer ist, obschon diese Metamorphose bei ihm erst in männlichen Jahren begann. Ischoffe kam den 22. März 1771 in Magdeburg zur Belt, verlor frühzeitig seine Eltern, und entsloh, um sich frei und unabhängig in der Welt zu bewegen, 1788, seinem Bormunde. Nachdem er sich zwei Jahre als Hauslehrer und als Theaterdichter bei einer wandernden Schauspielertruppe herumgeschlagen hatte, söhnte er sich mit den Seinigen wieder aus, und bezog 1790 die Universität zu Frankfurt an der Oder, wo er sich der Theologie widmete, und nebendei auch die Cameralwissenschaften berührte. Seine Absicht war, eine Lehrerstelle an

jener Universität zu erhalten; als er sich aber einige Beit vergebens und ohne weitere Aussichten abgemuht hatte, bewog ibn die Borliebe fur die Schweiz und ihre freien Staatsverfaffungen zu bem Entschlusse, erft eine Reise burch Deutschland, Frankreich und Italien zu machen, und sich bann in einem der kleinen bemokratischen Freistaaten am Fuße ber Alpen anzusiebeln. Er trat 1795 seine Reise an, und fand in ben meisten Stabten Subbeutschlands, wo sein Name burch seinen erften schriftstellerischen Bersuch, bas Trauerspiel: "Aballino," befannt geworden war, freundliche Aufnahme. Als er die Schweiz betrat, schien er in einer verklarten Belt zu schweben, ba er biefe Bebirge, biefe Bafferfalle, biefe flaren, grunen Strome, biefes uppige Pflanzenleben erblickte. Unbehaglich fühlte er fich in ber Sauptftabt Frankreichs; bie romantisch-glanzenden Bilber von ber Gludfeligkeit eines Boltes unter freier Verfaffung, welche bie Fantafie bes jungen Reisenden fo lange entzudt hatten, verschwanden ibm hier auf widerliche Art in bem Staube ber Birklichkeit, und er eilte nach ber Schweiz gurud, wo er bie Leitung bes Erziehungeinftitutes in Reichenau übernahm, und bie tief gefuntene Unftalt balb bergeftalt wieder hob, bag ihm Rathe und Gemeinden ber brei Bunde burch freiwillige Ertheilung bes Burgerrechtes dankten. Er erwiederte biese republikanische Auszeichnung burch bie Herausgabe feiner beifallswurdigen "Geschichte bes Bunbnerlandes." Das Inftitut, welchem er vorstand, mußte balb barauf, als ber Revolutionsfrieg fich auch nach ber Schweiz hin ausbehnte, aufhören, und 3schoffe hielt fich jett als Bevollmächtigter seines neuen Baterlandes zu Aarau auf, bis bie Befetzung Bunbens burch bie Defterreicher 1798 feinem biplomatischen Birten ein Ziel sette. Er ftand nun einige Zeit an ber Spite bes Departemente bes Schulwesens, bis ihn 1799 bas Bollgiehungebirectorium mit großen Bollmachten als Regierungscommiffar in bas gerftorte und noch gahrende Unterwaldener-Band ichidte, und fpater feinen Wirkungefreis auch über Uri und Schwyz ausdehnte. Ischoffe erwarb sich unsterbliches Berbienft um bie verarmte Bevolkerung biefer ganber, welche ohne feine raftlofen Bemuhungen hatte verhungern ober auswandern muffen. Das Beer bes Generals Moncen geleitete er 1800 über ben St. Gottharb, und fuchte in ber italienischen Schweiz ben gesetzlichen Gang ber Dinge wieber herzuftellen. Um ben ichamlosen Bebrudungen bes Generals Massena ju fteuern, ging er felbst nach Bern, und erhielt von bem Obergeneral Dumas bas Berfprechen schleuniger Abhilfe. Er wollte wieder auf feinen Posten gurudgeben, als ihn ber Bollziehungsrath ber Republik jum Regierungsstatthal-

i

er zu Bafel ernannte. Sier mußte er mit Muhe bie Sahrung bes Banbvolkes nieberhalten, mas ihm auch ohne Blutvergießen gelang. Als aber die siegende aristokratische Partei die seitherige Regierung gestürzt hatte, und bie alte, unpaffend gewordene Berwaltung wieder herftellte, nahm 3fchoffe 1801 feine Entlaffung, und endete feine politische Laufbahn. Er ließ fich zu Aarau nieder, wo er durch sein vielverbreitetes populäres Wochenblatt: »ber aufrichtige und wohlerfahrene Schweizerbote," fich recht eigentlich in bas Element ber wohlthätigsten Birkfamkeit verfette. Die Regierung bes Freistaates Aargau ernannte ihn 1804 zum Mitgliede des Oberforst- und Bergamtes. Das schicksalbschwere Jahr 1806 bestimmte ben Plan ber "Miscellen für die neueste Beltkunde" (1804—1813), ausgezeichnet durch Reichthum bes Inhalts, gludliche Bahl, angenehme Darftellung, gemiffenhaften Freimuth und ein größtentheils treffendes Urtheil. 1808 bewirkte er in Aarau bie Errichtung einer Maurerloge und ber Gesellschaft fur vaterlandische Cultur. Den Miscellen ftant (1811-1825) bie Monatsschrift: "Erheiterungen," ergöhlich zur Seite. Die großen Beltbegebenheiten ber Jahre 1813 und 1814, verbunden mit dem Einmarsche ber Berbundeten in die Schweig, fanden hier manchen flammenben Beerd, von welchem bas Feuer ber 3wietracht nach mehren Seiten ausging. Bichoffe beschwor, so viel an ihm mar, bas brobende Unheil mit Borten ber Mäßigung und Bernunft, indem er von einer anderen Seite bie Rechte seines Cantons Largau beredfam vertheibigte. Nachbem schon früher bie "Geschichte vom Rampfe und Untergange ber schweizerischen Bergcantone," und bie »historischen Denkwurdigkeiten ber helbetischen Staatbummaljung" von ihm erschienen waren, ging er an sein umfassendes Bert: "Geschichte des baierischen Bolkes und seiner Fürsten" (1813—1818). Lichtvolle Anordnung, stäte Rücksicht auf bie Bedürfniffe unferer Beit, wogegen vielleicht mitunter ber Geift ber hoben Bergangenheit ju fehr in Schatten tritt, fritische Behandlung, so weit fie bas Befentliche betrifft, eine naturliche, bem jebesmaligen Gegenstanbe angemessene Sprache, burchbrungen von Klarheit, Barme und Starte, zeichnen bieses Werk ehrenvoll aus, boch ohne seinem Verfasser einen Platz in der vordersten Reihe der Historiker anzuweisen. Ungefähr Gleiches gilt auch von »des Schweizerlandes Geschichten für das Schweizervolk" (1822); bie zu fichtliche Nachahmung bes Styles von Johannes von Muller hat man feinen Geschichtsbuchern nicht mit Unrecht jum Vorwurfe gemacht. 1814 gog ihn die Aargauer Regierung in den großen Rath, 1820 in ben evangelischen Kirchenrath, 1821 in die Bibliothekkommission, und 1823



ernannte fie ihn zum Mitgliebe ber Cantons. Schulbirection. Rach bem fturmischen Sabre 1830 erschien er noch einmal mit Auszeichnung auf bem politischen Schauplate. Seine Ergahlungen, unter welchen »bie Pringeffin von Bolfenbuttel," »bas Golbmacherborf," »ber Flüchtling im Jura," aber Freihof von Marau," und "Abbrich im Moos" bie vorzuglichsten, find hinlanglich bekannt. Neuerdings hat er fich auch als Berfasser ber vielgelefenen "Stunden ber Undacht" bekannt, und burch feine "Gelbstichau" einen tieferen Blid in feine Entwidelung und fein Seelenleben vergonnt. Er gebort als Schriftsteller ju benen, die nicht sowohl eine neue Bahn brechen, als bas Borgefundene zwedmäßig nach verfchiedenen Richtungen verbreiten; bie, mas ihnen etwa an theoretischer Tiefe abgeht, burch prattischen Werth erfeten, fatt ber fuhneren Buge bes Genie's eine feste Sesundheit des Geistes darbieten, und so ben Worgangen der Menschheit, obschon in einiger Entfernung, boch mit Rraft, Geschick und Liebe nachfolgen.



Geboren 1697. Geftorben 1764.

er kennt nicht ben ftrengen Sittenmaler, ben unerbittlichen Saty. riter Hogarth, der Bleiftift und Rabirnadel in eine fo furchtbare Baffe gegen gafter und Thorheit ju verwandeln mußte? Bu gondon begrugte er am 10. November 1697 bie Belt. Sein Bater, ein unbemittelter Sandwerksmann, brachte ihn bei einem Gilberarbeiter unter, wo ber junge bogarth Ramenzuge, Bapen, auch Salbfiguren und Arabesten auf bie Gefäße stach. Nebenbei zeichnete er fleißig, und vorzuglich waren es bie kleinen Blätter von Callot, welche ihn anzogen. In ber Folge besuchte er eine Malerschule, um im Zeichnen sich zu vervollkommnen und ben Pinsel führen zu lernen; aber er hielt bort nicht lange aus, ba er sich keinen Bwang anlegen wollte, und als er somit im Stande war, eine menschliche Figur zu zeichnen, zog er es vor, auf ben Straßen und in Trinkgelagen umher zu laufen, weil er ba seine Driginale fand. Er portraitirte seine

ł

verschiedenen Belben mit eigener Sicherheit und Treue, die ihm oft übel belohnt wurde, wenn feine Runftproducte bemerkt wurden, und fo fand er es gerathener, feine Gesichter sich auf bie Ragel ber Sand zu zeichnen. Seine Auffassung war freilich immer einseitig, weil sie sich nur an die Scharfen Ranten bes außerlich gacherlichen fließ; aber biefes Princip heraus ju finden, es mit Big, Scharffinn und Charafter burchzufuhren, ihm fogar eine fittliche Bebeutung unterzulegen; barin mar er Meifter. Bei biefer, gang ber Ericheinung jugerichteten Beife, mußten außere Unlaffe vor Allem entscheibend einwirken. Seine Wirthin hatte ihn um einer geringen Schuld willen in bas Befängniß gebracht, aus welchem ihn jedoch balb barauf einer feiner Freunde wieder befreite. Um fich zu rachen, ftellte er biefe Frau in einer farifirten Beichnung in ber höchsten Baglichkeit bar. Der Beifall, ben er bamit einerntete, veranlagte ibn zu einer zweiten ähnlichen Darstellung, welche auf die Schwarmerin Maria Tofts Bezug hatte (1726). Bon biefer Zeit an reifte in ihm ber Entschluß, bie Thorheiten und Gebrechen ber Menschen, wie fie fich im Beben in ihrer gangen Bloge barftellen, zum Gegenstande seiner Leistungen zu machen. Alle unter feiner Sand hervorgegangenen Arbeiten biefer Art find ein lebendiges, gufammenhangendes Sittengemalbe, ein mahrer Spiegel ber menschlichen Leibenschaften, und zwar so geistreich und wigig, bis in die kleinsten Details oft poetisch, oft freilich auch boshaft aufgefaßt, bag schwerlich ein anberer Runftler bie Bergleichung mit ihm aushalten konnte. Sieher gehoren bor allen bas Leben einer Buhlerin; bas Leben eines Lieberlichen; bie Punichgesellschaft; die vier Tagszeiten; die Beirat nach ber Mode; Masteraben und Opern (Satyre auf Bord Burlington); Bor und Nach; ber ungludliche Poet (wie Pope ben Dichter Cowell burchprügelt); die herumgiehenben Schauspieler; ber faule und ber fleißige Lehrbursche; fein eigenes Bilbniß mit bem Sunde; eine Karikatur Churchill's; Leichtglaubigkeit, Aberglaube und Schwärmerei; die schlafenden Richter, und bas Ende ber Dinge als Ende seiner Arbeiten. Im Jahre 1747 reif'te er nach Calais, wo man ihn bei'm Abzeichnen bes Stadtthores als Spion ergriff, mas feinen Groll gegen Alles, mas frangofisch mar, noch vermehrte. Er fertigte beshalb viele satyrische Bilber auf die Frangosen, worüber John Bull berglich lachte. Indeffen verschonte er auch seine eigenen Candeleute nicht, so wie feine Bilder auch fagen, in welcher Gefellschaft ber Urheber felbft gemefen, obichon mahricheinlich nur als Beobachter. In ber Darftellung hiftorifcher Gegenstande leiftete Hogarth wenig; benn er vermochte nicht, bas

Ernfte ernft aufzufaffen; baber fich überall etwas Lächerliches einschleicht, fo &. B. in feiner Tochter Pharao's, in Jupiter und Danae u. a. Als er in einer Licitation in London die Sigismunde des Correggio für eine hobe Summe erftehen fah, außerte er: fur fo vieles Gelb murbe er felbft etwas Befferes machen. Man nahm ihn bei'm Borte; er mußte eine Sigismunde malen, erlitt aber, als bas Bilb fertig mar, große Beschämung. Befferes leiftete er als Portraitmaler, wo seine scharfe Auffassung ihm zu Statten fam, und er nicht nur mit feltener Meisterschaft und Leichtigkeit bie feinsten Ruancen feines humors in die Köpfe hinein ichrieb, sondern auch alles Unbere mit Sicherheit und Fleiß ausführte. Bei ber Freiheit und Ungebundenheit feiner Richtung mar er ein natürlicher Feind aller Afabemien, ober vielmehr bes akabemischen Schulzwanges. Nach seiner Meinung war die Errichtung einer Afabemie ber Tobesftreich fur bie Runft. Er hielt eine folche Anftalt, als Schule fnechtischer Mittelmäßigkeit, ber Cabale und schmutigen Nebenbuhlerei, für ben Prunkfaal eitler und leerer Anspruche. Und boch richtete er felbft einen folchen Pruntfaal ein; benn nach Thornhill's Tobe wurde, auf seine Beranlassung, abermals eine Afabemie gegrundet, welche breißig Sahre unter feiner Leitung fortbeftand. Conderbar ift es, daß fich hogarth mit einem Berte über die Berglieberung ber Schönheit beschäftigt hat, ba boch gerade er felbst sich in Dars ftellung bes Saglichen gefiel. Die eblere menschliche Natur, namentlich bie Liebensmurbigkeit bes Beibes, blieb ihm fremb; felbft bie personificirte Tugend erscheint bei ihm nicht in voller Schönheit ber Form. Daher ift auch in feinem Berte nur von einer geometrischen Berglieberung ber Schonheit, beren Ibeale er in ber Bellenlinie suchte, bie Rebe. Er gerieth barüber in heftigen Streit mit seinen gahlreichen Gegnern, und in Folge eines fatyrischen Rupferstiches auf Pitt's Staatsverwaltung lehnten sich John Bilfes und Churchill gegen ihn auf. Mus Berbruß barüber murbe, wie es scheint, seine ohnehin schwache Gesundheit noch mehr zerrüttet. Er ftarb, einen Tag nach seiner Rudfehr von seinem Canbaute zu Chiswick, am 26. October 1764 ju Bondon.

Hogarth hatte entschiedenen Beruf für Malerei; boch sand er bei seinem Auftreten in England weber ein technisches Fundament, noch eine höhere und lebendige, geistige Richtung in der Kunst. Jener hohle, leere und mit aller Natur im Widerspruche stehende Idealismus, welcher damals für die historienmalerei als einziger Heilsweg ausgegeben wurde, mußte jedes achte Kunsttalent, bessen erste Bedingung ein lebhafter Natursinn ift,

abstoffen, und, wie es bann immer zu gehen pflegt, in eine einseitige Dppofition treiben. Dies war ber Fall mit Hogarth. Er besaß ein eminentes Talent für Auffassung bes Charafteriftischen in ber Ratur, und fur Berwendung besselben zu bramatischen Borftellungen. Da ihm aber seine Beit feine allgemeine Form bot, in welcher er fein Talent hatte geltend machen konnen, fo erfant er, um fich in feiner Beise auszusprechen, eine neue Gattung ber Malerei, nämlich bie moralisch-historische, welche in bem allgemeinen Gebiete ber Malerei ungefähr bie Stelle einnimmt, wie bas burgerliche Drama in ber Poesie, so daß Hogarth sich etwa zu Rafael verhält, wie Moliere zu Sophotles. Auf eine ichone Auswahl fah er nicht; überhaupt scheint ihm die Natur ben Sinn fur Anmuth fliefmutterlich zugetheilt ju haben. Dagegen mar feine fatyrifche Aber unerschöpflich, und als Charaftermaler bleibt er bewundernswurdig. Saf, Reid, Stolz, Gitelfeit, Schwelgerei, die Berworfenheit des Lafters, Untugenden jeder Art, ben verborbenen ober vom Rummer und Elend entstellten Menschen mußte kein Maler mit solch' unübertroffener Wahrheit darzustellen, wie Hogarth. An fich war er ein redlicher, offener und freimuthiger Mann, weit entfernt, ben Thorheiten und Laftern burch feine Bilber Nahrung zu verschaffen; im Gegentheile ift er die Geißel berfelben, baburch, baß er uns menschliche Gebrechen und bie Scheußlichkeit bes Lafters ohne alle Schminke vorführt. Dag an seinen Bilbern auch Lichtenberg's reicher Genius fich entzunbete, erwirbt ihm ben Dant aller Deutschen. -

#### Bohn Flaxman.

Beboren 1755. Geftorben 1826.

larman ist ber einzige englische Bilbhauer, ber einen bebeutenben Rang unter ben Zeitgenossen einnimmt. Er stammt aus einer alten und angesehenen Familie in Budinghamshire, und wurde ben 5. Juli 1755 zu York geboren. Sein Bater, John geheißen, wie er, war ebenfalls Bildhauer, und beschäftigte sich später mit bem Berkause von Sppsarbeiten nach Antiken. Die Sammlung von Abgüssen nach klassischen Arbeiten in bem

i

Laben feines Baters blieb nicht ohne machtigen Ginfluß auf ben lebenbigen Beift bes jungen Flarman. Er boffirte mit vielem Gifer und Befchick, und fand bei ben Besuchern bes Labens vielfache Aufmunterung. In feinem funfzehnten Jahre trat er als Bogling in die konigl. Akabemie, und sette hier seine Studien mit unermudlichem Fleiße fort. Der Bildhauer Bants wirkte vortheilhaft auf feine technische Bildung ein, und ber Umgang mit den trefflichen Runftlern Georg Cumberland, Sharp, Blate und besonders Stothart war ihm von großem Nugen. Bittere Thranen vergoß er barüber, bag er in bem Jahre, in welchem er ber konigl. Akademie angeborte, trot feines Fleißes bie golbene Mebaille nicht gewinnen konnte. Er verließ die Akademie, und beschäftigte fich auf eigene Sauft mit Modelliren in Thon und Bachs. Unter seinen frubeften Arbeiten nennt man mit Auszeichnung die Wachsprofile einer Ariadne und des capitolinischen Antinoustopfes. Im Jahre 1782 heiratete er Dig Unna Denman, ein febr gebildetes, namentlich in der frangofischen und italienischen Literatur bewanbertes Frauenzimmer. Sie begleitete ihn baber 1787 nach Italien, wo er fieben Jahre verweilte, und nahm Theil an feinen Studien. In Rom erwarben seine Arbeiten balb die allgemeine Bewunderung. Der Graf von Briftol vermochte ihn, feine Gruppe, die Wuth des Athamas darftellend und aus vier Figuren über Lebensgröße bestehend, in Marmor auszufuhren. In Rom erschienen auch 1798 seine bekannten Beichnungen zu homer und Aefchylos, ebenbaselbst seine nicht minder berühmten Umriffe aus Dante. Anfange foll er seine Zeichnungen ganz nach griechischen Basengemalben gearbeitet und lange angeftanden haben, bis er fich von diefen Borbildern lossagte, und, seinem Talente vertrauend, frei und selbstständig arbeitete. Die Atademien von Floreng und Ferrara nahmen ihn gum Mitgliebe auf. Im Jahre 1794 fehrte Alarman nach England gurud, und ließ fich ju Condon nieder. Das erfte Bert nach feiner Rudtehr mar bas Dentmal fur Bord Mansfield in der Bestminfter-Abtei, eine erhabene Gruppe, an welcher besonders die Kigur des Todes ganz griechisch gedacht ift. Nur war ihm aufgegeben, das moderne Costum beizubehalten. Dabei hat er aber bie Reinheit seines burch bas Studium ber Antike gebildeten Sinnes und bas Eble ber Formen fo viel als möglich geltenb gemacht. Flarman widmete fich von ba an fast ununterbrochen seiner Runft, und die Ungahl wie ber Gehalt seiner Arbeiten bezeugen, wie eifrig er in seinem Berufe wirkte. Einfachheit und Schonheit find bas Charakteriftische seiner Bervorbringungen, unter benen bas Monument ber Familie Baring ju Middle-

bevon in Hampshire, und bie Gruppe Michael und Satan, im Besite bes Earl von Egremont, vorzugsweise anzufuhren find. Dag bei öffentlichen Denkmalern fein Gefchmad hauptfachlich jum Roloffalen fich hinneigte, bavon zeugen seine Borschläge wegen einer Statue ber Britannia auf Greenwich Sill, Die auf Schiffsichnäbeln von 230 Fuß Sohe fteben, und wegen eines Monuments fur Nelson, beffen Standbilb, burch einen erleuchteten Stern auf ber Bruft, ben Schiffen bes Nachts jum Merkmale bienen follte. In ben Mußestunden war Flarman burch eine Reihe von Jahren mit Beichnungen und einem Mobelle zu bem, von einigen Golbschmieben in vergolbetem Silber ausgeführten Schilbe bes Achilles, nach homer's Schilderung, beschäftigt, welche Arbeit 1818 vollendet murbe. Er verwenbete babei ausbauernben Fleiß und ungemeine Geschicklichkeit; in bem verhaltnißmäßig fleinen Raume bes Schilbes hat er all' bas Biffen gufammengebrangt, welches er fich burch bas Studium ber Natur, ber Runftwerke und ber Literatur ber Griechen mahrend eines langen und thatigen Lebens erworben. Im Jahre 1800 warb er Mitglied ber fonigl. Atabemie, und 1810 Professor ber Bilbhauerfunft an bemfelben Inftitute. Geine Borlefungen waren ftets zahlreich besucht, und fanben ungetheilten Beifall, ben fie um ber Rlarheit ber Darftellung und ihres Gebankenreichthums willen auch verbienten. Seit bem Berlufte feiner Gattin (1826) lebte er ziemlich abgezogen von ber Belt. Größere Gesellschaften hatten ihm nie recht zugefagt; in kleineren Rreisen mar er heiter und voll Sumor, in ber vornehmen Belt bagegen, beren Son er vollfommen befag, etwas jurudhaltenb und schweigsam. Er mar ein Mann von bem wohlwollendften Gemuthe, liebevoll gegen alle, mit benen er ju verkehren hatte, besonbers gegen feine Behilfen und Schüler, und vaterlich gartlich gegen feine und feiner Gattin Familie. Obgleich er keinen Unstand nahm, seinen Freunden zu gestehen, daß er im Allgemeinen die von Swebenborg verbreiteten Behren annehme, so hielt er fich doch von der Gemeinde frei, welche fich zu den Grundfagem dieses Theosophen bekannte, und erklärte sich für ein Glied ber Landeskirche. Dabei war er ein Mann von großer Punktlichkeit, Redlichkeit und Bieberkeit. Aeußerlich hatte ihn bie Natur fehr fliesmutterlich begabt; er war klein, mager und verwachsen, seine Buge nichts weniger als regelmäßig. Er ftarb zu London den 7. December 1826, und wurde auf dem Rirchhofe St. Pancraz begraben.

Flarman mar ber Erfte feines Faches, welcher nach ber, in feiner Beit erwachten Richtung, in England ein genaueres Studium ber Untike begrun-

bete. Rur in seinen Grabmonumenten entfernte er fich in ber letten Beit seines Lebens immer mehr von dem antiken Typus, und wendete sich einem mehr kirchlichen Style zu. Er hatte einen Geift voll tiefer, unerschöpflicher Kantasie, und wußte seinen Gestalten, bei einem feinen Gefühle fur Schonbeit, bas Geprage eines eigenthumlich eblen, sittlichen Charafters mitzutheilen, wie keiner feiner gandsleute. Leiber aber fehlte es ihm, mas als ameite Bebingung im kunftlerischen Schaffen nothwendig hinzukommen muß, an jener flaten hingebung und Treue, welche nicht eber raftet, als bis ber Gebante bie Form ganglich burchbrungen bat, und Gines mit ihr geworben ift. Seine nur ffiggirten Beichnungen ju ben griechischen und italienischen Dichterfürsten bleiben bas Größte, mas er geschaffen; fie verbreiteten feinen Ruhm auf bem Continente, und ficherten ihm ben Ruhm eines originellen Beiftes. Es offenbart fich barin Reichthum ber Santafie und Großartigkeit ber Gebanken. Die einfache Große bes Michel Angelo hatte er mit ber funftvollen und iconen Gruppirung zu erringen gewußt, burch welche fo viele seiner Umriffe zur Ilias und Obyffee fich auszeichnen. Manche seiner ganboleute übertreffen ihn vielleicht in ber Form; aber fie find im befferen Falle talt und inhaltlos, im schlimmeren affectirt und voll Manier.

### Bgnaz Aurelius Seffler.

Seboren 1734. Geftorben 1839.

roße Erfahrungen und Erlebnisse gingen burch bieses lange Dasein, bas, in beinahe unausgesetzter Bibration und Bewegung, weder sich, noch Anderen ein klares und ruhiges Bild bieten konnte, und baher selbst seine Wahrheiten mehr im negativen Sinne entfaltet. Fester wurde ben 18. Mai 1754 zu Czundorf in Niederungarn geboren, wo sein Bater, ein verabschiedeter Wachtmeister, Pachter des herrschaftlichen Gutes war. Seine Eltern waren von streng katholischen Grundsätzen durchdrungen. Bis in sein seinentes Jahr von seiner Mutter unterrichtet, besuchte er bis in sein sechntes die Jesuitenschule zu Raab, trat 1773 in den Orden der Kapuzisner zu Mödling, und wurde 1783 in deren Kloster zu Wien versetz, nach-

bem er die Priesterweihe erhalten hatte. Im nämlichen Jahre murbe er bom Raifer Joseph II. jum Lector, und, nach Erwerbung ber theologis fchen Doctorwurbe, jum orbentlichen Professor ber orientalischen Sprachen, wie ber hermeneutit bes alten Teftamentes, an ber Univerfitat ju Lemberg ernannt; zugleich murbe er gesetlich aus bem Rapuzinerorben entlaffen. Doch burch seine ju offenbare hinneigung ju Reuerungen, Die er, im Bereine mit bem Pralaten Rautenstrauch beurkundete, machte er fich Gegner. Daher gefchah es, bag bie Tenbeng feines, 1787 auf die Bemberger Buhne gebrachten, erften Trauerspiels: "Sidnen," angefeindet, und er in einen fiscalischen Prozeß verwickelt wurde. Um den Folgen zu entgehen, fluchtete er nach Schlefien, wo er von bem Buchhanbler B. G. Korn in Breslau freundschaftlich aufgenommen , balb barauf vortheilhaft von bem Erbpringen von Carolath angestellt murbe, ber ibm, ale er feinem Bater in ber Regierung folgte, ben wissenschaftlichen Unterricht feiner Gobne anvertraute. hier ging er 1791 gur lutherischen Confession über, und begab fich 1795 nach Berlin, privatifirte bafelbft, mard Confulent fur die fatho. lischen Angelegenheiten ber neu organisirten polnischen Provinzen mit einem angemeffenen Behalte, und erwies fich theils als Schriftfteller, theils als Erzieher thatig. Da er ichon fruber in Lemberg fich in ben Freimaurerorben hatte aufnehmen laffen, so wurde er später beauftragt, jugleich mit Fichte die Statuten und das Ritual der Loge Royal York zu Berlin neu zu organisiren, und das von ihm ausgearbeitete System dieser großen Loge erhielt ben Namen bes Fegler'ichen. Auch verheiratete er fich in Berlin, verließ aber 1803 biefe Stadt, und taufte fich einen, wenige Deilen von bort entfernten ganbfig in Rleinwall, wo er im Schoofe seiner Familie und in landlicher Ruhe feine literarischen Arbeiten fortsetzte. Die Jenaer Schlacht und ber barauf folgende Rrieg vernichteten plöglich fein ftilles Blud. Er verlor fein Umt, mußte fein Grundeigenthum mit empfindlichem Berlufte vertaufen, und ließ fich in Nieberschönhausen bei Berlin, bald barauf in Bukow nieber. Seinen schweren hauslichen Sorgen kam unerwartete Silfe; er murbe 1810 mit bem Charafter eines Hofrathes als Professor der orientalischen Sprachen, der kirchlichen Alterthümer und der Philosophie, mit einem Gehalte von 2500 Rubeln, nach St. Petersburg berufen. Zwar gab er biefe Stelle bald wieder auf, weil feine philosophische Unsicht, welche ber Fichte'schen sehr ahnlich war, mit ber bort berrschenden nicht übereinstimmte, wurde aber, nach seinem Abgange, bei der Gefetgebungecommiffion mit einem gleichen Gehalte angestellt. Darauf i

į

ward er , ba er zugleich die Erlaubniß erhalten , zum Bortheile seiner hiftorifchen Arbeiten im Reiche zu leben, wo er ungeftorte Duge zu finden glaubte, nach Wolfst im Gouvernement Saratow zu bem reichen Pobratschnik (Unternehmer, Raufmann) und Collegienrath von Slobin in bas Innere von Rugland gezogen, wo Letterer ein Erziehungeinstitut errich. tet hatte, an welchem Fegler als Lehrer 1500 Rubel und freie Bobnung erhielt. Da biefes Erziehungsinstitut nicht bis zu bem erwarteten Grade gebeihen wollte, und Fesler's Thatigkeit wenig in Anspruch nahm, so gewann er mabrend seines zweijahrigen Aufenthaltes eine feinen Arbeiten fehr gunftige Duge, vollendete bie brei erften Bande feiner "Gefchichte ber Ungarn," ju welcher er bereits feit funf und gwanzig Jahren Materialien gesammelt und Borarbeiten gemacht hatte, und entwarf jugleich ben Plan zu bem Berte: »Documentirte Beitrage zur Gelehrtengeschichte in Rugland." Neue Prufungen harrten feiner; eine große Feuersbrunft verzehrte ben größten Theil seiner Sabe, so bag er mit Dube feine Bibliothek rettete; feine hoffnungsvolle Tochter Aurelia entrig ihm ber Tod, und Slobin fah aus ökonomischen Grunden fich genothigt, seinen Bertrag mit Regler au lofen, worauf diefer, auf feinen Behalt aus ber Befetgebungscommission beschränkt, mit seiner Familie nach Saratow zog. In völliger Abgeschiedenheit lebte er in dieser Stadt in seinem kleinen häublichen Kreise, alle feine Kraft, die bem bereits über fechzig Jahre alten Manne in bobem Grabe inwohnte, ausschließlich an die Bollendung feiner Geschichte und bie Erziehung feines Sohnes wentenb. Des wohlfeileren Aufenthaltes wegen, gog er nach dem sublichen Sarepta. Hier ereilte ihn ein neues Diggeschick; benn 1816 erhielt er aus St. Petersburg bie Nachricht von ber Einziehung feines Gehaltes aus ber Gefetgebungscommiffion, ben er fich gewöhnt hatte, als einen Gnabengehalt anzusehen. Der erften Berlegenheit half er burch ben Bertauf feiner Bibliothet ab; auch unterftutte ihn von Stund' an bas von herrnhutern bewohnte Garepta bruderlich und fraftig. Bugleich verwendeten fich viele angesehene Manner fur ihn. Der damalige Minister bes öffentlichen Unterrichtes, Fürft Alexander von Galigin, ftellte ihm die Bahl, ob er nach Deutschland jurud zu tehren, ober in Rugland zu bleiben gebente, und versprach ihm fur beide Falle Unterftugung. Fefler ent. fchied fich fur bas Lettere, worauf burch eine kaiferliche Ukafe vom 20. Auguft 1817 bem Prafibenten ber Gefetgebungscommiffion aufgetragen murbe, bem Professor Fegler seinen fruberen Gehalt fortzugahlen, und ben rud. ftanbigen zu erflatten. Als nun fur ben Rirchen- und Schulzustand ber

evangelischen Colonialgemeinden im Saratow'schen Goubernement ein evangelisches Confistorium errichtet murbe, erhielt Fegler 1820 bie Stelle eines Superintendenten zu Saratow, balb barauf jene eines evangelischen Bifcofe und Confistorialprafibenten. Rach Aufhebung bes Saratower Confiftoriums murbe er 1834 als Mitglied bes evangelisch lutherischen Rirchenrathes nach St. Petersburg berufen, wo er, in bem ehrwurdigen Alter von feche und achtzig Jahren, ben 15. December 1839 ftarb. Bon feinen gahlreichen Schriften, welche großentheils einen eigenthumlich myftifchen Charafter an fich tragen, find feine "Geschichte ber Ungarn und ihrer Banbfaffen" - ein Bert, bas, nach bem Ausspruche bes Fürften Lichnowsty, in bem Geschichtlichen Ungarn's noch nicht übertroffen marb -, seine alne fichten von Religion und Rirchenthum" bie wichtigsten; feine Selbstbiographie (»Fegler's Rudblid auf feine fiebzigjahrige Pilgerschaft") bie intereffantefte. Seine Arbeiten bezeichnen ihn als einen gelehrten, bellen und gewandten Ropf, und als einen scharfen Beobachter. Ungeachtet bedeutenber Fehler, Die zum Theile ber Gattung bes hiftorischen Romans, welche er für seine Darftellung gewählt hat, überhaupt anhangen, verbient er ben Namen eines geiftreichen und gemuthvollen, mannlichen und correcten Schriftstellers.



Beboren 1723. Geftorben 1801.

ieser Livius Ungarns stammte aus der tirolischen Familie der Pray oder Prey, die den Ehrennamen von Lusened führte, und wurde seinem Bater, der durch mehre Jahre in einer militärischen Bedienstung zu Presedurg lebte, am 11. September 1728 zu Neuhäusel im Neutraer Comitate geboren. Achtzehn Jahre alt, trat er im Collegium bei St. Anna in Wien in den Iesuitenorden, und durchlief nun alle die mühsamen Stufen des öffentlichen Lehramtes, in den unteren Schulen zu Fünfkirchen, Großwardein, Rosenau und Trentsin, in der Poesse zu Tyrnau, zu Raab in den schönen Wissenschaften. An lehterem Orte wurde er durch das vierte Selübde unter die höheren Mitglieder seines Ordens ausgenommen. Im Jahre 1741

ı.

ï

tam er als lehrer ber Dichtkunft und als Erzieher ber beiben Fürsten von Salm in die Therestanische Ritterakabemie nach Bien, wo er, mit Anlagen wie mit Borkenntniffen tuchtig ausgestattet, mit bem berühmten Geschichtschreiber und Numismatifer, Erasmus Frohlich, zusammentraf, ber ihn burch Mittheilung seiner literarischen Schätze und seiner geläuterten Anfichten unterftutte. Gemeinschaftlich entwarfen fie ben Plan zu ben "Annalibus Hungarorum;" aber noch war es Pran burch geraume Beit nicht vergonnt, Sand an's Bert zu legen, weil ber Bortrag ber Polemit, ber geiftlichen Rebekunft und Moraltheologie an ben Akademien zn Tyrnau und Dfen ihm alle, ju einem so wichtigen und umfaffenden Berke nothige Beit raubte. Enblich fiegte feine Borliebe gur Geschichte; er bat feine Drbens-Dberen um Befreiung von ber, bieber fo reblich getragenen Caft, und erlangte fie. Run begrub er fich völlig in feinen ausgebreiteten Sammlungen von Urfunden und alten Folianten, schrieb alles Ungedruckte eigenhändig ab, und hatte den Trost zu erleben, daß nach und nach alle Archive ohne Migtrauen und Rudhalt fich bem vaterlanbischen Geschichtschreiber aufthaten, und schmeichelhafte Machtworte ber großen Maria Theresia, Joseph's, Leopold's und Franz's I. allen seinen Arbeiten entgegenkamen. In biefer ursprunglichen Beharrlichkeit erschütterte ihn bie brudenbe gage nicht, in welche er, in ber erften Beit ber Aufhebung feines Orbens, burch bie färgliche Pension von nicht vollen zweihundert Gulden versett murbe. Rach einiger Zeit fand er einen großmuthigen Unterftuger an bem Grafen Michael Bigay von Hebervara, und balb erhohte Theresia seine Pension auf vierhundert Gulden, und ernannte ihn jum historiographen des Königreiches. Als 1777 die Aprnauer Universität nach Dfen verseht wurde, erhielt Pray einen Ruf dorthin als erfter Cuftos ber Bibliothet Diefer hohen Schule mit achthunbert Gulben Gehalt. 1784 verwechselte fie jenen Sig mit Pefth. Damals überließ Pran bie hochft ichatbare Sammlung feiner Bucher und Banbichriften gegen eine Leibrente ber königlichen Universitäts-Bibliothet, um fie jugleich vor bem bedauerlichen Schicksale ber Berftreuung und bes ganglichen Berluftes ju fichern. Mit einer jährlichen Bulage von vierhunbert Gulben belohnte Joseph II. eine ungemein gelehrte und grundliche Abhandlung Pray's über Ungarns Ansprüche auf die, an die Osmanen verlorenen Rebenlander, und Leopold II. bestimmte ibm, ein halbes Jahr nach seinem Regierungsantritte, eine einträgliche Pfrunde im Dome ju Großwardein; Franz I. ernannte ihn zum Abt von Tormova. In seinem Privatleben war Pray überaus fanft, menschenfreundlich und mit eigener Aufopferung wohlthätig, in seinem Tagewerke von unermildlichem Fleiße, in seinem Lebenswandel rein und untadelhaft, gegen Widerspruch reizbar und empfindlich, in kirchlichen und geistlichen Dingen zwar undulbsam, aber nicht aus Convenienz oder Heuchelei, sondern aus Ueberzeugung. Er war, mit einem Worte, unter allen Verhältnissen und in jeder Beziehung ein achtungswerther Mann. Sein fleißiges Leben beschloß er in Pesth am 23. September 1801.

Pray's theologische und poetische Schriften nehmen einen untergeordneten Rang ein; benn fein ganges Leben weihte er ber Ausführung eines einzigen Planes, nämlich ber Geschichtschreiber seines Baterlandes zu merben, und diefen hat er erreicht. Bu feinen vorzuglichsten Berten gehoren bie "Anuales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum ab anno a C. n. 210 ad a. C. 997; » Annales regum Hungariae stirpis austriacae;" "Historia regum Hungariae cum notitiis praeviis ad cognoscendum veterem regni statum pertinentibus;" bie fritischen Abhandlungen über bas Beben ber beiligen Glifabeth und Margaretha, Tochter ber ungarischen Könige Andreas II. und Bela IV.; über bas Priorat zu Murana; über die rechte Sand des heiligen Ronigs Stephan; über die bei. ligen Könige Ladislav, Salomon und ben herzog Emerich; über die alte Sitte, die ungarischen Königinnen zu kronen; über die ungarische Hierarchie u. f. w .- Benn man ihn auch hinfichtlich ber geschichtlichen Behandlung und bes Styls nicht mit ben großen Duftern bes Auslandes vergleichen tann, wenn er auch nicht frei von Ginseitigkeit und Parteilichkeit zu fprechen ift, und felbst in Rudficht ber Quellen noch Bieles zu thun übrig gelaffen hat, fo muß ihm doch ber Ruhm jugeftanden werden, bag burch ihn fur bie Geschichte Ungarns bie Morgenrothe einer gludlicheren Epoche aufging, und daß - weil ihm viele bisher unbefannte urfundliche Quellen und Beitbucher juganglich murben - es ihm gelang, jugleich Quellen und Resultate ju liefern.

# Clemens Wenzel Lothar

## Metternich - Winneburg 10.

#### Geboren 1773.

verkünden laut den Ruhm ihres Bollbringers. Der Staatsmann wirkt im Stillen; ift es doch oft, wie bei anderen Kunsten, eben auch die Aufgabe der seinigen: daß der Urheber in dem Berke, so er hervorgebracht, verborgen bleibe und gleichsam darin untergehe. Biele Thaten großer Staatsmanner vermögen sich daher unsern Blicken wenigstens nicht unmittelbar darzustellen. Benn sie aber dennoch durch sich selbst auch nach außen zu einer Geschichte zusammentreten, dann haben sie gewiß mächtig und entscheidend auf ihre Zeit eingewirkt und ihre Aufgabe herrlich erfüllt. Letzteres gilt auch von jenem großen Staatsmanne, von welchem wir hier, so weit der Raum es gestattet, eine Skidze geben. Man schreibt unwillkürlich die Geschichte des Jahrhunderts, wenn man das Leben Metternich's schreibt; und wiederum wird man zum Biographen des Kürsten, wenn man das Zeitalter schildert, dem er angehört.

Clemens Benzel Lothar, Graf und seit 1813 Fürst von Metternich-Binneburg, Herzog von Portella, Graf von Königswart, Grand von Spanien erster Klasse, Ritter bes golbenen Bliesies und Inhaber fast aller höchsten und hohen europäischen Orben, t. t. wirklicher geheimer Rath, Kämmerer, Haus, Hof- und Staatskanzler, Staats, und Conferenz-Minister 2c., geboren zu Koblenz ben 15. Mai 1773, entsproß einem, seit mehr benn acht Jahrhunderten in der Geschichte genannten, rheinländischen Dynastengeschlechte, das, schon lange vor seiner Erhebung zur reichsgräflichen Bürde, Siz- und Stimmrecht auf den beutschen Reichstagen ausgesibt, und dem Reiche im 16. und 17. Jahrhunderte drei Kurfürsten gegeben hatte. Der lette Kurfurst von Trier, Clemens Bengel, Pring von Polen und Sachsen, hielt ihn zur Taufe. Nach genoffener trefflicher Borbilbung bezog er im Jahre 1788 bie Universität zu Strasburg, wo er burch amei Jahre besonders Philosophie ftudierte, fungirte bei Leopold's II. Raiferfronung 1790 als Ceremonienmeister bes fatholischen Theils bes westphalischen Grafen-Collegiums, und midmete sich bann bis 1794 auf ber Universität zu Mainz bem eigentlichen Fachstubium, ber Staats- und Rechtswissenschaft. Rach Beenbigung einer, nach England unternommenen Bilbungereise, ging er im October 1794 nach Bien, wohin fein Bater, ber Graf Frang Georg, vorber t. t. bevollmächtigter Minister in ben Nieberlanden, jurudgefehrt mar, und wo ber Sohn jum öfferreichischen Befandten im Saag ernannt wurde, eine Bestimmung, bie, weil im Binter barauf die Niederlande in frangofische Sande geriethen, nicht erfüllt werden tonnte. 3m Jahre 1795 vermälte fich ber junge Graf mit Marien Elconoren, einzigen Tochter bes Fürften Ernft von Kaunit = Rietberg, Enkelin bes berühmten öfterreichischen Staatsmannes, und vertrat 1797 bas westphälifche Grafen-Collegium auf bem Congreffe ju Raftabt, von welchem jeboch fein gunftiges Geschick ihn noch vor bem unbeilvollen Ausgange hinwegführte.

Schon im Jahre 1801 hatte man hoheren Ortes von bes achtunbzwanzigjährigen Grafen Talenten und Renntniffen eine fo vortheilhafte Meinung, bag ihm die Stelle eines f. t. bevollmachtigten Gefandten am kurfürstlichen Sofe zu Dresben anvertraut wurde, wo er mahrend ber Beit ber Reichsfriedensentschädigung verweilte. Aber 1805 wurde er ju bem wichtigeren Gefandtschaftsposten nach Berlin berufen, und hier begann sein Eingreifen in bie Zeitgeschichte. Schon bamals mochte Metternich's wunderbar tiefer Blid die Bahnen bes Napoleon'ichen Geftirns berechnen; benn nur so läßt die, burch eine langere Reihe von Jahren und mitten im schwindelnden Scenenwechsel ber Ereignisse, stets ungeftorte Uebereinstimmung feiner Politit fich erklaren, bie, amar jebergeit bem Momente angemeffen, boch in bem Sahre 1805 auch schon bie Jahre 1812-1814 prophetisch umschloß. Richt ber Bauber ber Unbestegbarkeit, nicht bas gefeite Schwert Karl's bes Großen in ber Fauft bes Sohnes ber Beit, haben Metternich's Auge jemals geblendet und beirrt; auf allen seinen Siegesmarfchen ift er ihm ftill und unabweisbar, wie fein Berhangniß, gefolgt, so, daß selbst die Triumphzuge Napoleon's nur einer stolzen Flucht vor bem unausbleiblichen Geschicke glichen, bas mit bem großen Staatsmanne fich gegen ben Welteroberer verbundet. Als Furcht und Betaubung mit

1

Alpbruden auf Europa lagen; als kein Einspruch, ja kaum ein Seufzer, sich mehr über die verschlossenen Lippen wagte, und gebrochene Verträge, verletzte Gebiete, ja selbst der offene Mord das Schweigen nicht mehr zu lösen vermochten; — da war es der Graf Metternich, der rastlos Kämpser gegen den Allgefürchteten warb; da gelang ihm, was seit zehn Jahren keinem Diplomaten mehr gelungen war: er zog Preußen in die britte Coalition wider Napoleon. Sein hochsinniger Kaiser belohnte ihn dafür mit dem Großfreuze des ungarischen St. Stephansordens. Aber noch war die Zeit nicht reif; durch halbe und zögernde Maßregeln verlor Preußen die Früchte seines Beitritts für sich und seine Bundesgenossen; erst nach Jahren stieg aus seinem verblutenden Todeskampse der Rachegeist Deutschlands herauf.

Bum Botschafter in St. Petersburg ernannt, fand ber Graf Metternich bei feiner Rudtehr nach Bien im April 1806 feine Berufung als Gefanbter in Paris vor, und traf bort zu Unfang bes Monats August ein. Dief im Bergen Defterreich's brannte bie Bunbe bes Pregburger Friedens, an welchem die Sand bes Siegers willfürlich riß und modelte. Mit einem gierigen Foderativfpfteme umfpann Napoleon Deutschlands Mart und Sehnen; Familienverbindungen und bie allwärtige Nabe frangofischer Bajonnete gaben alle biejenigen Staaten in feine Sund, welche Berbunbete hießen und Unterjochte maren. Metternich behauptete fich in Paris mit eben so viel Zact als Burde, die ihn gegen die geschraubte Etiquette bes Napoleon'ichen hofes, gegen beffen burchaus folbatesten, brapirten Zon, anmuthig und vortheilhaft auszeichneten. Sein Benehmen bezauberte Alle, und bie frangofische Eigenliebe mußte ihm hierüber kein größeres Compliment ju machen, als baß fie in ihm ben Ausbruck bes frangofischen Spftems in Desterreich zu erkennen glaubte. Seiner Umficht gelang es auch, am 10. October 1807 ju Kontainebleau eine fur Desterreich vortheilhafte Uebereinkunft abzuschließen, wodurch ein großer Theil ber öfterreichischen Monarchie frei von frangofischen Truppen, Braunau zurudgegeben, und bie Granze bes Königereiche Italien burch ben Lauf bes Isongo feftgefett murbe. Schwieriger wurde seine Stellung am Pariser Hofe, seitbem Defterreich, durch Napoleon's unaufhörliche Uebergriffe und die Borgange in Spanien gebrängt, seine abermalige Erhebung vorbereitete. Heftig ergoß sich nun bes Dictatore Born gegen ben Botichafter Defterreich's, ber in einer bentwürdigen Aubieng mit eblem Gleichmuthe bem Grimme bes Beltbeherrscherb entgegentrat. Nach kurzem Berweilen in Wien, wo er an den Kabinetsberathungen Theil genommen hatte, traf ber Graf Metternich am 1. Januar 1809 wieder in Paris ein. Als am 10. April die österreichischen Heere den Inn überschritten, verlangte er seine Passe, wurde aber unter nichtigem Borwande in Paris zurückgehalten, und kam erst einige Tage nach dem Siege von Aspern unter militärischer Escorte in Wien an, dem Anscheine nach als Staatsgesangener behandelt, während Napoleon insgeheim eifrig strebte, ihn zur Uebernahme eines Bermittelungsgeschäftes zu bewegen, ein Ansinnen, welches der Graf mit Entschiedenheit zurückwies. Endlich am 4. Juli langte der Lettere im kaiserlichen Hauptquartiere zu Wolkersdorf an, und blieb seitdem im Gesolge seines Kaisers.

Nach bem Rücktritte bes Grafen Stabion erhielt ber Graf Metternich vom Raifer Frang bas Ministerium ber auswartigen Ungelegenheiten übertragen, mit bem einstweiligen Titel eines f. t. Staatsministers. Der ju Bien geschlossene Friede beendigte den blutigen Krieg, welcher vor Deutschlands Augen zum ersten Male ben Glauben an Rapoleon's Unbesiegbarteit Bugen gestraft hatte, und ber Raifer Frang tehrte, begleitet von bem Grafen Metternich, jurud nach Bien in bie Mitte feines jubelnben Bolkes und zu einer Feier ber Liebe, bie bem bufferen Sieger immerbar fremb blieb, und welcher er arm und einsam gegenüber ftanb, weil nur Banbe ber Politit, nicht ber Natur, feine Bolter an ihn fesselten. Metternich übernahm unter ben schwierigsten Berhaltniffen bie Leitung ber auswartigen Angelegenheiten. Die Bevölkerungen waren burch Invafion und Rrieg erschöpft; die Contributionen Frankreichs brudten schwer auf den Schat; von Deutschland hatte Desterreich Richts zu hoffen; im Guben hatte ber Biener Friede seine Macht gelahmt; ihm jur Seite ftand ber Rheinbund, ein Geschöpf Napoleon's. Da schien bas Schickfal felbst einen Beg bes Ariebens anzubeuten, um ber Welt bie fcmer vermißte Rube zurud zu geben. Napoleon warb um die Hand der Kaisertochter Marie Luise, und mit Ergebung fügte fich Raifer Frang bem Opfer, bas ber Friede ber Belt gu bedingen ichien. Dem Manne, ber, unbeflect von ben Graueln ber Revolution, vielmehr ihr Banbiger mar, burfte Defterreich, ohne Gelbftvorwurf, ein Kleinob anvertrauen, bas ben bisher schrankenlos Umberschweifenden in die Granzen herkömmlicher heiliger Sapungen einführte, seinem ungeregelten Streben eine bestimmtere, gesetlichere Richtung ju geben verfprach. Bertrauungsvoll hatte Desterreichs Raiser, fur bas Glud ber Boller, seinem Bergen ein hobes, bebeutungevolles Opfer auferlegt, und wenn Rapoleon's jugellofer Sinn biefe hoffnungen nicht rechtfertigte, er



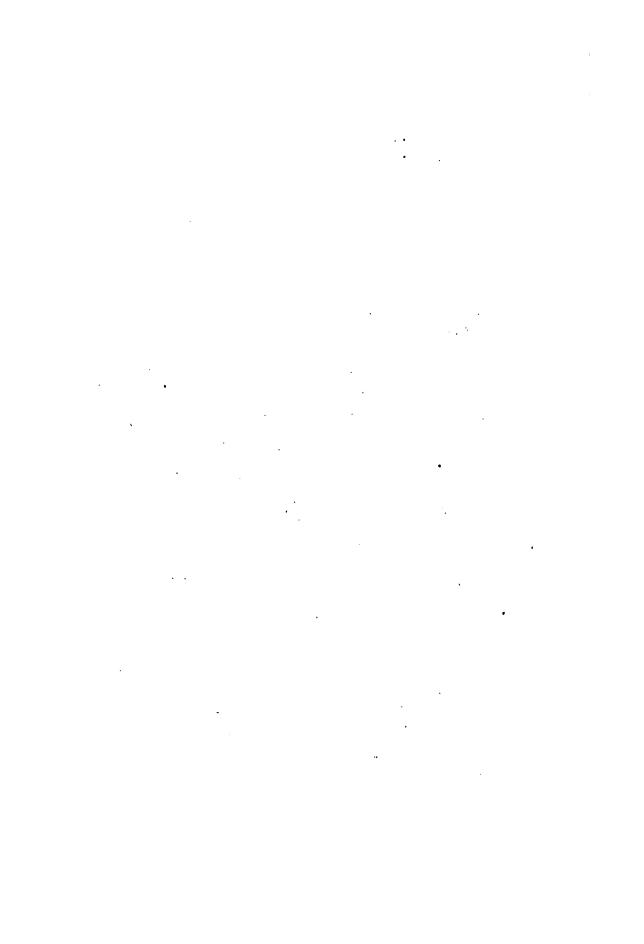

vielmehr durch immer erneuerte Gewaltstreiche sich bem ehrwürdigen Familienkreise fremd zeigte, ber ihn aufgenommen und ihm die Weihe eines höheren Rechtes aufgedrüdt; so mußte ben ruhelosen Zerstörer, der nach unermeßlichem Blutvergießen trohig die Palme des schönsten Friedens, des ehrendsten Vertrauens in den Staub trat, später die Rache um so gerechter, um so schwerer treffen. Der Graf Metternich, von seinem Monarchen mit dem höchsten Hausorden, dem des goldenen Bließes, geschmudt, begleitete die hohe Vermälte nach Paris.

Als es feinem eblen Bemühen nicht vergonnt mar, bem norbischen Rampfe vorzubeugen, ber bie Faben bes großen Schicksals gefährlich ju burchhauen, ober noch heilloser zu verwirren brohte, fonnte ihn nur noch bie ernfte Frage beschäftigen: welche Bahl Desterreich fur fich bei biefer neuen, verhangnigvollen Benbung ber Dinge treffen werde. Bon neutralem Buschauen und Gehenlassen konnte babei nicht bie Rebe sein; benn einmal begehrte die Burbe ber Monarchie, in dieser wichtigen Krisis eine entschiedene Stellung anzunehmen und fich ihren europäischen Einfluß zu fichern, und bann wurde jener Theil, ber, teine Partei ergreifenb, für fich allein hatte ftehen wollen, um so weniger ber Bucht ber burch irgend einen Anlag fich ihm juwälzenben Gefahr Wiberstand haben leiften können. Defterreichs Bahl wurde erleichtert, ba Napoleon nur mäßige Forderungen ju ftellen magte. Er verlangte, als active Streitmacht, blos ein Silfsbeer von breißigtaufend Defterreichern, welches in ben öftlichften Grangen von Salizien auftreten follte, in bem Augenblide, wo bie große frangofische Armee sich ber Beichsel zuwenden wurde. Graf Metternich durfte ohne Bedenken ein Anerbieten annehmen, welches Defterreich - ohne ihm bie Nothwendigkeit aufzuerlegen, als birect kriegführende Macht aufzutreten - eine, feiner Burbe angemeffene, ehrenvolle politische und militärische Stellung sicherte, ihm gewissermaßen freie hand fur Krieg und Frieden ließ. Balb gestattete Napoleon's Nieberlage in Rufland bem Grafen Metternich, mit seinen Forberungen eines allgemeinen, bauernben und verburgten Friedens entschiedener hervor zu treten. 3mar erschien es ihm übereilt und mit der nothigen Confequenz und Treue unvereinbar, fofort bem Beispiele Preußens nachzufolgen und zu Rufland überzutreten; wohl aber richtete er zunächst feine Sorge auf Errichtung eines factischen Baffenftillstanbes swifchen ben öfterreichischen und ruffischen heeren, und zugleich murbe Napoleon bie Bermittelung bes Wiener Hofes angeboten, um auf Grundlagen, welche bas Gleichgewicht Europa's bauernd befestigen konnten, ben

1

Ī

1

Krieben zu bewertstelligen. Gleich in ber erften ber nun beginnenben Conferenzen außerte ber Graf Metternich gegen ben frangofischen Gefandten, Grafen Otto: "wenn ber Raifer, fein Berr, eine anbere Partei nehmen wollte, so wurde er in Rurgem funfzig Millionen Menschen auf feiner Seite haben. Doch gedente er fich in teiner Beife von ben Grundfaben ber Allians mit Frankreich zu trennen. Allein ba bie jetige Stellung bie Lage ber Dinge geanbert habe, und bas öfterreichische Staatsgebiet ber Schauplat ber Feinbseligkeiten werben konne, fo muffe naturlich bas Biener Rabinet eine entschiebenere Stellung einnehmen, um bas Ende einer Collision herbei zu führen, welche es sonst unmittelbar berühren konne." Napoleon schwankte; offenbar schien er einzusehen, bag ber Friede auch ihm selbst nothwendig werde; aber er konnte sich um so schwerer zu einem folden entschließen, ba jest nicht mehr an ihm die Reihe war, benfelben au dictiren, vielmehr unausbleibliche Opfer und Bugeftandniffe fich fur ihn baran knupfen mußten. Je unschluffiger er fich zeigte, besto ernfter und bringender machte ber Graf Metternich bas Berlangen nach Frieden geltenb, unbeirrt von ben verbiffenen Drohungen, wie von ben Berlodungen und Schmeicheleien, welche Napoleon in feiner qualenben Ungewißheit zeitweise herausftieg. Angestrengte Ruftungen in Defterreich ficherten biesem Staate im Falle bes Krieges wie bes Friedens eine imposante Stellung; Rufland und Preugen nahmen bereitwillig feine Bermittelung an, und nach einigen Schwierigkeiten bequemte fich auch Napoleon, fie anzuertennen. Die, wiewohl theuer ertauften, Siege ber Frangofen bei Lugen und Bubiffin, ber Stuppunkt, welchen bas befestigte Dresben bot, hatten Mapoleon's Buversicht von Meuem gehoben, und indem er fich und Frankreich abermals mit bem Monopole bes Sieges betrog, fette er ben Unterhanblungen neuen Stolz und vermehrte Unmagungen entgegen. Der für Napoleon wiebergewonnene Schein der Unbesiegbarteit tonnte Metternich's erprobten Blid nicht taufden, und felbft unter minder versprechenden Zusfichten wurde feine Charafterftarte ihn benfelben Beg geleitet haben. Ja, es trat ein Moment ein, in welchem bes Grafen Politik fich jum wirklichen Beroismus erheben mußte, und zwar in jener beruhmten Unterrebung, welche er im Juni 1813 mit Napoleon in Dresben zu bestehen hatte. Napoleon, burch Siege über Armeen bem Rampfe gegen Berhaltniffe entfrembet, geberbete fich überaus empfinblich, reizbar, fast hamisch, als bie Nothwendigkeit mit unabweisbarer Mahnung vor ihn hintrat. Sein Zon hatte etwas Beißenbes und Menschenverachtenbes angenommen, wodurch

ì

ì

felbst bem gewandtesten Diplomaten bie Berhandlung mit ihm eben so peinlich als schwierig gemacht wurde. Als konnten, wie bie Grundfate Einzelner, auch jene ber Staaten mit Golb und Berheißungen umgemobelt werben, fo bot er ganber und Diftricte fur Defterreichs Reutralität in einem Augenblide, wo es nicht um ganbererwerb, fonbern um bas tofilichere Gut bes Friedens fich handelte, und wo der Graf ihm mit der wurdevollen Erklarung begegnete: »fein Berr, ber Raifer, verlange Nichts, als baß bie Mäßigung und Achtung fur bie Rechte ber Nationen, von benen er felbft burchbrungen, auch in ben Berathungen über bie europaischen Ungelegenheiten Eingang finden, und ein gehörig abgewogenes Syftem herbeiführen möge, in welchem bie allgemeine Rube burch einen Berein unabhangiger Staaten gewährleiftet wurde." Napoleon vermochte nicht fich von ber Ibee zu trennen, bag auch um bas Bohl ber Nationen gemarktet werden tonne; er erbot fich, wie bei einem Sanbel, bem vermeintlichen Raufpreise noch Provinzen zuzulegen, und als ber Graf, ernst über biese Anbote binweggebend, ihm weiter eröffnete: "baß, wie bie Sachen gekommen, Defterreich nicht mehr neutral bleiben konne, sonbern fur ober gegen Frankreich sein muffe;" ba loberte ber Grimm bes Eroberers in beleidigenden Worten auf. Metternich ftrafte ben ungerechten Bormurf burch Schweigen; aber er ließ ben hut, welcher bem eifernden Napoleon in ber Site des Gefpraches entfiel, am Boben liegen, ohne ihn aufzuheben, fo bag ber Raifer felbft fich barnach buden mußte. Furmahr, mehr Mannesmuth und Mannesftolg, als im beißeften Schlachtgewühle, gehorte bagu, fest in jenes gurnenbe, allgefürchtete Muge ju bliden, und vor feinen Bligen ruhig, unerschütterlich auf bem gefaßten Entschluffe zu beharren! Eben fo wenig, als specielle Bortheile fur Defterreich , vermochte perfonlicher Unwille bas Biel bes Grafen zu verruden; es war bas Biel bes Friedens und ber Belt= beruhigung. Das Bermittelungsgeschäft murbe, unter mechselnben Aussichten, mit dem beharrlichsten Gifer von ihm fortgefest; er allein wußte mitten unter ben übelgelaunten, tergiverfirenben Diplomaten bas Bohlwollen gegen Alle zu bewahren, und seine Bestimmung als Bermittler zu verfolgen, wobei er jebe Ibee von Unterftugung revolutionarer Berfuche in Frankreich, als Desterreich völlig fremb, entschieden gurudwies. Erft als über Rapoleon's Ungeneigtheit ju einem Frieden, wie bas gemeinsame Bohl ber Bolter ihn erheischte, tein 3weifel mehr Statt haben konnte, unterzeichnete Metternich jenes berühmte Kriegsmanifest Desterreichs, bas fowohl als eines der glorreichsten Actenstücke der Weltgeschichte unsere Berehrung, wie zugleich als ein Meisterwerk an sich, state Bewunderung ernten muß, und Desterreichs Truppen vereinigten sich mit benen der Berbündeten. Auf dem Siegesfelde von Leipzig, zu welchem Metternich's Staatsweisheit den Heeren der Befreier den Weg gebahnt hatte, empfing er aus seines Kaisers handen für sich und seine Nachkommen die erbliche Fürstenwürde, welche ihm außerdem erst nach dem hintritte seines Baters anheimgefallen sein wurde.

Unverblendet von den bisherigen Erfolgen, welche zuversichtlich zu noch größeren führen mußten, blieb der Kürst Metternich seinen gemäßigten Grundsähen treu, und immer war ein gerechter Friede das einzige und höchste Ziel, welchem er nachstredte. Napoleon wiederholte das frühere Spiel unaufrichtiger, gestiffentlich hinzögernder Friedensverhandlungen, und büßte es mit dem Berluste seines Thrones. Die ewig denkwürdigen Urfunden der Uedereinfunft von Fontainebleau und des ersten wie des zweiten Pariser Friedens tragen Metternich's Namen. Seine überwiegenden Berdlenste um den Weltfrieden belohnte der Kaiser Franz durch das einzige Großtreuz des, zur Erinnerung an die unvergeßlichen Jahre 1813 und 1814 neu gestifteten Civilehrenzeichens; weil Metternich als Staatsmann dabei das Größte vollbracht, wie der Kürst Karl von Schwarzenberg als Krieger.

Der Biener Congreß, welcher bem, mas bas Schwert erfampft, bie gesetliche und vollerrechtliche Beihe aufdruden follte, eröffnete bem Furften Metternich ein neues, hochwichtiges Felb ber Thatigkeit. Biele und vielgemischte Stimmen murben laut; viele entgegengesette Bunfche traten in oft ziemlich grellen Gegenfagen an bas Licht. Mit bewundernswürdiger Beiftesicharfe burchbrang und lichtete ber Furft bie immer beforglicher fic freugenden und verwirrenden Fragen, einigte er und hielt jusammen, mas fich ju trennen brobte, und trat bem unbeschütten Rechte eben fo hulbreich an die Seite, als maglofen Unspruchen mit Kraft und Gemeffenheit entgegen. Er mar es, ber vor Allen die verwidelte und bedenkliche preußischfächfische Frage mit Borficht und Schonung nach beiden Seiten hin lofete, Rußland in Bezug auf Polen zu gemäßigten Anfichten zurudführte, und ben zu sanguinischen Erwartungen bes hauses Dranien ihre Schranken zeigte. Er sprach bas Strafgericht Europa's über bas haupt bes mortbrüchig von Elba zurückgekehrten Napoleon aus, und bot, als Talleyrand vor bem Congresse bas europäische Bort ber Legitimitat aufstellte, ent: Scheibend die Sand gur Rettung ber Dynastie ber Bourbons in Frankreich

und in beiben Sicilien. Nach ber Vertreibung bes treulosen Murat burch öfterreichische Baffen, vergalt ber König Ferdinand IV. bem Fürsten Metternich ben wichtigen Einfluß, ben berselbe auf die Wiederherstellung bes neapolitanischen Thrones ausgeübt, durch die Verleihung der Würde eines herzogs von Portella, als desjenigen neapolitanischen Gränzpunktes, welchen das öfterreichische heer auf seinem Zuge wider Murat zuerst berührt batte.

Rach ber Feststellung ber Angelegenheiten Europa's, galt es, jene Deutschlands zu ordnen, in welche die Siege ber Republik und Napoleon's Schwert fo wirr und planlos bineingeriffen hatten, bag bie politische Bieberberftellung fortwährend auf Demmungen fließ. Dier zeigte fich Metternich's ordnender Geist wieder in seinem herrlichsten Lichte; ruhig brach berfelbe fich feine Bahn mitten burch die Brandungen ber widersprechenden Meinungen, ber tausenbfaltigen Anspruche; gludlich umschiffte er bie Sirenen-Hippen jener Einzelintereffen, beren Defterreich von mehren Seiten fo viele und wichtige angeboten murben, nicht felten in ber Abficht, um, freilich auf Roften ber Einheit und bes Gleichgewichts bes Ganzen, von Defterreich Gegenzugeftanbniffe bafür einzutauschen. Man konnte auf seine Politik bie einfachen, aber iconen Borte anwenden, womit ber fachfische Minister von Sutschmib einft jene seines Monarchen bezeichnet hatte: »fie mar bie Politik bes redlichen Mannes," und eine folche war es auch allein, die, allerbings bei ber erfolgreichften Unterftugung von Rlugheit und Rraft, fich in jenem Babyrinthe zurecht zu finden vermochte. Die Politit des Fürften ging einfach ben Beg ber Bernunft, ber Natur und geschichtlichen Rothwendigfeit, und unter biefem Banner errang fie ben Sieg über alle Runfte ber Diplomatie, über alle Gegenversuche unbegrundeten Migtrauens und übelberathener Selbstsucht, die sich ihr hin und wieder entgegen zu stellen unternahmen. Rudfictlich ber funftigen Geftaltung und Berfaffung Deutschlands - bas nach seinem langsamen Tobe als romisches Reich, nach seiner ganglichen Gelbstentfrembung und Berlaugnung als rheinischer Bund, taum noch einer inneren Biebereinigung fabig fcbien, - war die Staatsweisheit ber Meiften in weiteren und engeren Rreisen um bas mahre und naturlichste Biel herumgeirrt, und die Opposition hatte ihre Rocher allmälig geleert; ba brang julest wieberum Metternich's Gebanke fiegreich durch, und er ward ber Schöpfer bes beutschen Bunbes, ber, mit Aus. scheidung des Beralteten und Abgelebten, eine neue, fester verburgte Ginheit bervorrief und ihr ben, in bofer Beit beinabe schon vergessenen, ehrwürdigen beutschen Namen wieder zur Sosung gab. Daß neben dem monardischen Principe, "welchem Deutschland nie ungestraft untreu werden dars," dem Fürsten die Rechte der Bölker über Alles heilig waren und an ihm ihren eifrigsten Bertreter sanden, hat er mit Bort und That bewährt, und als der Gesandte eines süddeutschen Hofes erklärte: "es dürse in dem zu entwersenden Grundgesetze unter keiner Bedingung von Berhältnissen einzelner Unterthanen gegen ihre Souverains die Rede sein," gab Metternich die hochherzige Untwort: "die Feststellung dieses Berhältnisses sei durchaus nothwendig, nachdem in letzter Zeit in einzelnen Staaten solche Bedrüdungen eingetreten, wider welche die Unterthanen in Zukunst durch ein Rechtsverhältniß, wie sie dessen in der früheren Reichsversassung theilhaftig gewesen, sichergestellt werden müßten."

Um nachsten und unmittelbarften wurde die heilfame Birtung ber Staatsweisheit des Fürsten in Desterreich wahrgenommen, das vorzüglich ihm seine gegenwärtige politische Größe und innere Rraft verdankt. Sein ficherer, weit umfaffenber, ber Gegenwart ftets vorauseilender Blid wurde in biefer Sinficht auch auf bem Wiener Congresse glanzend gerechtfertigt. Mit ber tiefften Renntnig ber nationalen Gigenthumlichkeiten und Bedurfniffe Desterreiche, in welcher Beziehung er noch von teinem Staatsmanne erreicht worden ift, und weit entfernt, blindlings nach außerer Bergro-Berung für die Monarchie zu haschen, sah er mehr auf das Anpassende, als blos auf geographischen Umfang ober Köpfezahl, und mahrend er manche angebotene Erwerbung fallen ließ, sobald fie bem Staatskörper nur eine beschwerliche Bucht angehangen und den Schwerpunkt, der eben festgeftellt werben follte, vielmehr verrudt haben murbe, nahm er mit treffender Bahl nur folche Gebiete an, welche entweder burch ihre gage, oder burch ben Geift ihrer Bevolkerung fich naturlich ju bem Gangen fügten, und ber bezweckten Einheit förberlich waren. Seine Politik war mehr, als eine blos erwerbende, fie mar eine ich affende. Die Richtigkeit ber Bahl, unterftutt burch ein treffliches abminiftratives Syftem und eine berggewinnende Milbe ber Regierung, zeigte sich am besten in ber schnellen Assemilirung ber neu hinzugekommenen Besitzungen mit bem öfterreichischen Sangen, und in bem eben fo fchnellen Bieberaufbluben bes, von ben Rriegsfturmen hart erschütterten Bohlftanbes. Defterreich gab einen sprechenben Beweis, wie balb ein, von naturlichen gabigkeiten bevorzugter Staat von ben gewaltsamsten Unftrengungen sich wieber erholen tann, wenn bie Regierung ihm ihren Geift auf richtige Beise mitzutheilen verfteht. Buns

berbar schnell waren alle Spuren eines langen, harten Kampfes verwischt, bie Arümmer ber Berheerung von einem neuen, gewerbthätigen Leben übergrünt; Alles, weil die Regierung selbst mit rastloser Umsicht die Hand bazu bot, weil Letzere sich unablässig als anregender Geist des Bolkstörpers zeigte. Ausopfernde Liebe, vom Throne aus, wie in den Herzen der Bölker, und edel-kräftiges Empsinden nationaler Burde, halfen die unvermeidlichen Opfer ertragen. Um tröstendsten aber war dabei für Desterreich das Gesühl, daß die Gegenwart alle Opfer des großen Kampfes muthig auf ihre eigenen Schultern genommen, daß Desterreich daher lieber einen augenblicklichen größeren Berlust, als eine unabsehdare Reihe kleinerer, langsam abzuzahlender und in sortwährenden Zinsen sich erneuernder Berluste gewählt, mithin einen zwar heftigen, aber vorübergehenden Stoß einem langsam abzehrenden Zustande vorgezogen, den Schaden nicht erblich gemacht, sondern sich seine Busunft gerettet hatte.

Die besiegte Revolution, nachdem man sie gezwungen hatte, ihren Raub beraus ju geben, erftarb nicht ohne heftige Budungen. Je verberblicher fie fur ben Bestand ber Staaten fich gezeigt batte, besto mehr mar fie geeignet, in ben Ropfen Derjenigen Unklang ju finden, welche bei bem allgemeinen Bermurfniffe ihre Rechnung erfaben, ober aus angeborener Unftätigkeit es liebten, fich außer ben Rreis ber burgerlichen Ordnung ju ftellen. Diefe bemuhten fich, ihre wibernaturlichen Theorien in eine Art von Busammenhang zu bringen, und ba in Deutschland Alles Anhanger findet, was in irgend einer boctrinaren Livrée auftritt, so machte auf ben Universitäten, und überhaupt unter ber beutschen Jugend, fich allmälig ein gefährlicher Geift bemerkbar, ber, in geheimen Berbindungen fich fammelnd, zulett mit blutiger Sophistif Sand's und Löhning's Dolche schliff. 3war fanden biefe Gahrungen in ber Meinung ber verständigen Mehrzahl einen wirksamen Biberftand, bennoch brobten fie auch gefunde Theile zu ergreifen, und fo machte, nachbem man Anfange ber ichonenben Ansicht gewesen: bas Uebel werbe burch sich selbst wieder aufgehoben werben, bas Fortschreiten besselben ernfthafte Magregeln nothig. Der Fürst Metternich erkannte nicht nur am frubeften bie Gefahr, fonbern mar auch, wie immer, einer ber Ersten, welche unter bem Banner ber bedrohten gefehlichen Ordnung fich sammelten. Dhne von zu weit getriebener Beforgniß fich zu Barten binreißen zu laffen, ergriff er besonnen bie junachst geeigneten Mittel, bie neue Krantheit ber Beit abzusperren. Bugleich veranlagte er eine zwedbienliche Erlauterung einiger, bisher haufig migverftanbener Bunbebartitel, und hinderte sonach am ficherften die Berletung ihrer Beftimmungen, indem er fie bem allgemeinen Berftandniffe naber brachte.

Raum war, burch bie Rarisbaber Befchluffe, Deutschland vor ben Einwirkungen ber Rubeftorer gesichert, so erhob bie Revolution ihr haupt auf ber pyrenaifchen Salbinfel, von wo aus jedoch ein Ginfluß auf Deutschland taum zu besorgen ftand. Aber unmittelbar barauf tauchte fie in Stalien empor, wo fie jene Beforgniß leicht hatte mahr machen konnen, und ihre Befämpfung baher gur bringenbften Pflicht wurde. Den Fürften Metternich stellte feine Bestimmung hierbei in die vorderfte Reihe, und es gelang feiner biplomatischen Runft, jene Mächte, welche Anfangs mit ihrer Theilnahme gogern ju wollen ichienen, gur ichnelleren Mitwirkung ju bestimmen, fo bag, nach turgem Biberftande, Reapel gur alten Ordnung gurudtehrte. Ein Aehnliches geschah in Bezug auf bas beunruhigte Piemont. Die Borgange in Italien nothigten jugleich, ben Blid wieder auf Spanien ju richten. Auch in biefer Ungelegenheit machte bes Fürften Staatstunft bie Beschlusse ber öfterreichischen Regierung zu jenen ber Mächte; aber wie gemäßigt und ben Umftanben angemeffen feine Politif babei ju Berte ging, beweifet bie von einem Fremben, bem liberal gefinnten Englander Quin, ber öfterreichischen Note gezollte Unerkennung, als einem "Ergeb. niß ber hohen Beisheit und Erfahrung bes Fürften Metternich, einer Urtunde, aus welcher eben so viel politischer Tact, als Menschentenntniß hervorgehe." Der König Ferbinand von Spanien ernannte, nach wieberbergestellter Ordnung, ben Fürsten Metternich jum spanischen Granden erfter Rlaffe, und verlieh ihm auch in feinem Reiche die herzogliche Burde; wie benn überhaupt bes Fürsten weises Berhalten in ben Angelegenheiten ber Halbinfel, gur Erhöhung feines politischen Credits und feines Einfluffes, namentlich auf die frangofische Regierung, nicht wenig beitrug. Zuch Raifer Frang I. hatte ihm burch bas Diplom eines Saus-, Sof- und Staatstanglers - welche Burbe feit bem Tobe bes Fürften von Raunit-Rietberg in Defterreich nicht wieber befett worben mar - von Reuem feine Achtung und Dankbarkeit an ben Zag gelegt.

Die Zeitereignisse hatten Desterreich unabweisbar gedrängt, ein festes System zu ergreifen, von welchem im Wesentlichen nicht abgewichen werben durfte, wenn es auch, nach Maßgabe der Umstände, willig Modisizcationen in sich aufnahm. In dieser Beziehung setze der Ausstand der Griechen das eble, wohlwollende Gefühl des Fürsten, das hier mit der politischen Nothwendigkeit in Constict gerieth, auf eine harte Probe, zumal

bier von keiner Revolution im vorhandenen Sinn bie Rebe mar. Der Aufstand ber Griechen sagte fich burchaus von ben anarchischen Tenbenzen früherer Umwälzungen los, ja er bilbete gewiffermaßen einen Gegenfat berfelben, infofern er, fatt eines Logreißens vom Rechtszustande, vielmehr ein beharrliches hinftreben nach einem folchen wahrnehmen ließ. Doppelt schwierig wurde Defterreichs Stellung burch bie Sympathien, welche bie Sache ber Brieden im gangen driftlichen Europa fant, unt, vom Standpuntte ber humanitat aus, auch finden mußte. Wenn aber schon Defterreichs eigene freundschaftliche Beziehungen zu ber Pforte, welche in den Tagen ber Gefahr jede Bersuchung, gegen Desterreich aufzutreten, ftanbhaft abgewiesen und ihre Bertrage mit rühmlicher Gewiffenhaftigkeit erfüllt hatte, ein Ginfcreiten ju Gunften bes griechischen Aufftanbes unmöglich machten; so lag ber öfterreichischen Regierung auch noch eine andere, höhere Pflicht am herzen, in Abwendung einer Gefahr, welche zwar, bei dem allgemeinen Enthusiasmus für Griechenland, im bamaligen Augenblide von ben Benigsten bemerkt wurde, bie aber fruher ober spater mit boppelter Ueberrafchung über Europa hereingebrochen fein, und Defterreich bann fur ein unzeitiges Abgehen von seinem Systeme bitter verantwortlich gemacht haben wurde. Und diese Gefahr hat die weise prufende Politik des Fürsten Metternich, wenn auch zu jener Beit im Biberfpruche mit ben Bunfchen der Griechenfreunde, gludlich von bem Belttheile abgewendet. Konnte sonach Desterreich ber griechischen Sache keine unmittelbaren Zugeständnisse machen, mußte es vielmehr fich in eine Stellung gegen biefelbe verfeben, so verstand bie Regierung boch bas Gefühl ber Menschlichkeit und bes Mitleids wurdevoll von ben Forberungen ber Politif zu trennen; wie sie benn 3. B. geftattete, bag ber f. t. Major Profesch arabische Gefangene vom griechischen Prafibenten Capo d'Iftria übernehmen burfte, um fie gegen miffolunghiotische Gefangene auszuwechseln. Als Griechenland später auf anderem Bege feiner Gelbstftanbigfeit entgegenging, und die Gefahr einer Berletung bes Gleichgewichts hiermit verschwand, bot Desterreich bem jungen Staate wohlwollend die Hand, und bewies badurch am beutlichsten, daß nicht bloger Marimenanlaß, fondern unverwerfliche Grunde fein fruheres Berhalten beftimmt hatten.

Eine neue, schwierige Aufgabe erwuchs für bie europäische Staatstunft. Die Revolution schien ihren Kreislauf bort beenbigen zu wollen, wo sie ihn begonnen. Die Julitage 1830 stürzten in Frankreich ben Thron ber alteren Bourbonen. Dem Seherauge bes Fürsten Metternich kam bieses

Ereigniß nicht unerwartet. Schon funf Jahre früher hatte er, bei feinem bamaligen Aufenthalte in Paris, fich von bem Stande ber Dinge bort unterrichtet und die Möglichkeit eines Sturmes prophezeiet. Dennoch mar Europa von biesem Schlage überrascht, verwirrt, und bange Fragen entstanden, ob diese zweite Revolution Frankreichs eben so, wie die erste, über ihren Krater hinausschwellen und die umgebenden gander mit ihrem Glutstrome überfluten werbe. Auch hier wehrte vorzüglich des Fürsten Staatskanzlers Scharfblick einer weiteren Berbreitung bes Bunbstoffes, welche unausbleiblich erfolgt sein wurde, hatte man ben Brand mit unzeitigen Gewaltmitteln bon außen ju erftiden versucht. Der Flamme wurde vielmehr Einhalt gethan, indem man ihr, fo ju fagen, bie Rahrung, bem Propagandismus den Vorwand entzog. Als die Julirevolution nach ihrem erften Siege, ber, wie fich zeigte, ihre einzige Abficht gewesen, freiwillig ftillftand und gleichsam fragend bas Schwert fentte, ob von außen ein Angriff gegen sie erfolgen werbe ober nicht; als fie aus eigenem Antriebe fich in eine, wenn auch neue Ordnung fügte; ba durfte bie europaische Politik mit ihr Bebingungen eingehen, indem hier nur zwischen Thatsachen und einer Unmöglichkeit zu mahlen war. Doch murbe von Seite bes österreichischen Kabinets auf jene Bebingungen mit Nachbruck und nicht ohne bie nothigen Bermarnungen hingewiesen. "Es gibt Zeiten und Umftanbe," fagte ber Fürst Staatstanzler bem General Belliard, "wo es unmöglich halt, bas wirkliche Gute zu thun; alsbann forbert bie Beisheit, daß die Regierungen, wie die Menschen, fich an Dasjenige anschließen, mas als bas geringfte ber Uebel erscheint. Der Raifer, indem er die Partei ergreift, welche Sie ihn befolgen sehen, folgt blos biefer Regel. Moge Ihre Regierung sich behaupten und auf einer praktifchen Linie vormarts fchreiten - wir verlangen fein Dehres. Bas wir für Sie thun konnen, baben wir gethan. Bir haben gegen uns felbft und gegen Europa keine andere Pflicht zu erfüllen, als daß wir die Berirrungen überwachen, welchen Louis Philipp sich unglücklicher Beife hingeben, ober zu welchen er fich hinreißen laffen konnte. Niemals werden wir Gingriffe von seiner Seite dulben. Er wird uns und Europa jeberzeit an ber Brefche finden, wo es ihm gelusten sollte, ein System von Propaganda auszuüben. Desterreich treibt für sich keine Politik, und die gegenwärtigen Berhältniffe find wahrlich nicht geeignet, um eine folche zu treiben. Unfere Politik verschließt fich in die alleinige Sphäre der Aufrechthaltung der Bertrage und ber öffentlichen Ordnung." - Mit berselben, sich gleich bleibenben Festigkeit und Mäßigung bethätigte sich des Fürsten Politik gegenüber ben Revolutionen in Belgien, Polen, Italien, endlich den Filialrevolutionen in einigen kleineren deutschen Staaten. Obgleich im Principe solchen Borgangen streng abhold, war das österreichische Kabinet doch eben so weit entsernt, einem starren Festhalten an Maximen, oder einer Buchkabenpolitik zu huldigen; Thatsachen und Resultaten vergönnte es freisinnig ihre Beltung, wenn sie anders das ihnen belassene Gebiet nicht zu überschreiten Miene machten. Die Ordnung, unter welchen Formen sie sich aussprechen mochte, hat an dem Fürsten Metternich stets einen eifrigen, und selbst einen nachsichtigen Beschützer gefunden; mehr als einmal hat er sich zum Fürsprecher des Fortschrittes hergegeben; nur wo die Neuerung sich aus einem Mittel in einen Iwed verkehrte, war er unermüdet, sie in ihre Schranken zurück zu weisen.

Ueber ein Feld großer Erscheinungen, hervorgerufen burch bie lettvergangenen Jahre, jog bas Jahr 1835 beran. Um 2. Marg vollenbete Raifer Frang I. Durch gang Europa rauschte ber Sterbeseufger bes unvergeflichen Monarchen, und ein feierlicher Schauer trat an bas Berg ber Nationen, als Er nicht mehr war, ber in ben Bechseln einer titanisch erregten Beit ben Glauben an eine unverrudbare bobere Orbnung ber Dinge fiegreich aufrecht erhalten, Die furchtgeschlagene Menschheit vor völliger hoffnungelofigfeit bewahrt hatte; bie Sterbeglode bes begrabenen heiligen römischen Reiches beutscher Nation schlug noch einmal an, als beffen letter Raifer in bie Gruft binabflieg. Ausbrucklich hatte ber fterbenbe Monarch seinem erhabenen Gobne und Nachfolger ben Fürsten Metternich als beften Freund und treueften Diener vermacht, und fo mit ber Bahrheit bes Tobes, bie über allen Taufchungen bes Lebens fleht, ben Berth und bie Treue bes großen Staatsmannes befiegelt. Des Letteren Spftem, burch bie Reuerprobe ber Erfahrung bewährt, erhielt fich baber in ungeschwächter Rraft; aber bereitwillig bot berfelbe, nachbem auch die Treue ber Boller bie ficherften Burgichaften barreichte, bie Sand ju einer immer milberen Anwendung biefes Spftems, und bas glorreiche Bert ber Berzeihung und Berföhnung, burch welches Raifer Ferdinand fich unfterblich machte, mar ber schönste Anfang biefer neuen Periobe. Gie moge auch ber gegenwartigen Schilderung als Schluß bienen, und wir übergeben baber bie mehr ober minder abgeschloffenen späteren Ereignisse, wie g. B. bie orientalische Frage; sie murbe vom Fürsten Metternich schon im Jahre 1826, bei Gelegenheit bes zwischen Rugland, England und Frankreich

١

İ

errichteten Condoner Bertrages, in ben Worten prophezelet: "ben Krieg, ben fie zu verhindern suchen, werden sie durch den Condoner Bertrag geradezu herbeiführen; sie glauben gebunden zu haben, und sind selbst gebunden," — und jene verhängnisvolle Frage hat durch ihre chronische Gestaltung diese seine Beisfagung nur zu wahr gemacht.

In Metternich's Birten liegt eine wunderbare Uebereinstimmung; nie haben die wechselreichen und oft widerspruchvollen Greignisse seiner Beit es zerkluften konnen; immer ift es voll Einheit und harmonie geblieben. Seine Politit hat, wie noch eine jebe, ihre Gegner gefunden; aber biese widerlegt das Jahrhundert und beffen Geschichte. Defterreichs Glud und Größe, Europa's Rube, ber bochften Ungunft ber Berhaltniffe abgetampft, tonnen fein Spftem bevorworten. Doch auch abgefehen von feiner Große als Staatsmann, bildet ber Fürft Metternich einen ber wenigen achten Charaftere feines Zeitalters. Ein Geift, fo burch und burch in sich fest und abgeschlossen, und boch ohne alle harten, ber zwar bie Uebergriffe einer falfchen Freiheit jederzeit mit Nachdruck bekampft, aber eben fo beharrlich auch jeben Angriff auf die mahre Freiheit ber Bolfer abgewehrt hat; der, wie nur Benige, die öffentliche Meinung achtenb, fich boch nie jum Gogen berfelben machen wollte, weil ein folder fich gewöhnlich in ein Spielzeug in den Händen seiner eigenen Anbeter verwandeln laffen muß; der, wahrhaft liberal im hoheren Sinne, boch bem Afterliberalismus fich ftets entschieden abgeneigt bewiesen, und von ber wirklichen Ueberzeugung fortwährend jene schwankende und gleißende unterschieden hat, welche nur glaubt, mas fie rebet, aber felten rebet, mas fie glaubt; - ein folcher Beift wurde unsere Berehrung verdienen, selbft wenn bie Fruchte seines Birtens nicht fo am Tage lagen, als bei bem Fürsten Metternich, von welchem sogar der ftolze Brite, Lord Aberbeen, ruhmte: »feine Schule sei eine Schule ber Beisheit, welche die Stimme ber Bolfer fur fich habe; wahrend ihre Widersacher ein Geift ber Luge leite, und dieselben von ber Meinung ber Bolfer verlaffen bleiben."

#### Wenzel Anton

Fürft von

### Baunik - Rietberg.

Geboren 1711. Geftorben 1794.

Selten ift ein ausgezeichneter Mann, bem, was bas außere Befen anlangte, bie gabigfeit jur fogenannten Popularitat beinabe ganglich mangelte, und ber auch in feiner Stellung fo wenige Berührungspuntte nach unten hin bot, boch so sehr auch in bas Herz bes Bolkes übergegan. gen, als »ber alte Fürft," wie man ihn in feiner Rabe, ber »große Raunit," wie bie Belt ihn nannte. Er entstammte einem uralten mabrifden Gefdlechte, das fcon in den Anfängen böhmifd-mahrifder Gefchichte mit Auszeichnung genannt wird, feinem großen Greigniffe bes Baterlandes fern fand, und icon vor ihm mehre verbiente Staatsmanner erzog. Bengel Anton, Sohn des Grafen Mar Ulrich, tam in Wien den 2. Februar 1711 jur Belt. Der funfte Cohn unter neunzehn Geschwiftern, wurde er ursprunglich für den geiftlichen Stand bestimmt, und schon in der Biege war er Domicellar zu Münster. Aber burch ben Tob seiner Brüber, Die theils im Felbe, theils auf dem Krankenbette turz nach einander bahinftarben, fab er fich balb als alleiniger Stammhalter feines Saufes, und wurde baburch bewogen, bem geiftlichen Stande ju entsagen. Er widmete fich nun in Bien, Leipzig, Regensburg und Lepben bem Studium bes Staats- und Privatrechtes, und nahm bann auf Reisen nach Holland, Frankreich, England und Italien eine Fulle umfassender Kenntnisse in fich auf, die er im Umgange mit ben bedeutenbften Staatsmannern, Militars und Gelehrten noch fester begründete. Kaiser Karl VI. ernannte im Jahre 1787 ben hochgebilbeten jungen Mann jum Reichshofrathe mit Sit und Stimme auf ber herrenbant, und zwei Jahre fpater jum zweiten taiferlichen Commiffarius am Reichstage zu Regensburg. Seine Talente, fein patriotischer

Eifer und feine angeborene Sabigteit, die Gebanten Unberer ju burchbliden, entgingen bem Auge ber Königin Maria Theresia nicht; sie vertraute ihm 1741 eine außerorbentliche Sendung nach Florenz und Rom, um Livorno gegen eine befürchtete frangofisch-spanische Banbung baselbft zu ichüten, und ben heiligen Stuhl jum Beiftande fur bie Königin von Ungarn und Bohmen ju gewinnen. Großen und ersprieglichen Gifer entwickelte er ein Jahr spater als Gesandter am hofe ju Turin, wo er zugleich eine tiefe Ginficht in die italienischen Berhaltniffe fich aneignete. Nachdem er in einem fehr fritischen Augenblide bie Interims Regierung ber öfterreichischen Rieberlande besorgt hatte, ward er 1745 wirklicher bevollmächtigter Minister bafelbft. Das Gindringen ber Frangofen fette ihn außer Wirksamkeit, und erfüllte ihn mit foldem Difmuthe, daß er wiederholt um feine Entlaffung einkam, welche Maria Therefia ihm jedoch nicht zugeftand. 3war nahm er einen langeren Urlaub, um in ben Babern von Lachen feine Gefundheit herzustellen; boch felbft aus biefer Burudgezogenheit beobachtete fein thatiger Geift fortwährend ben politischen Horizont; 1747 berief ihn bie Raiferin nach Wien, und fendete ihn nach Bondon, um bie Gefinnungen bes bortigen Hofes, welcher ein Erkalten seiner Freundschaft beforgen ließ, an Ort und Stelle zu untersuchen. hier, und bann als Gefandter auf bem Friedenscongresse ju Machen, ber seinen Rubm grundete, reifte in ibm ber Plan zu einem veränderten europäischen Systeme, indem er erkannte, daß bie, seit dem Unfall bes burgunbischen Erbe an Sabsburg, amischen Frankreich und Desterreich eingetretene, und burch Jahrhunderte fortgeführte Opposition einer Gewohnheit, nicht aber einer Rothwendigkeit entspringe. Diefer eingewurzelten gehäffigen politifchen Obfervanz ein Ende zu machen, burch ein Bundniß mit Frankreich freiere Sand in ben Niederlanden gu gewinnen und fich bort bem ungebeihlichen Ginfluffe ber Geemachte zu entringen, war feitbem fein vorzuglichftes Streben. Es war tein Leichtes, einen Plan ju verwirklichen, ber im Wiberspruche mit langftverjahrten geschichtlichen Borurtheilen und biplomatischen Gewohnheiten ftanb; aber Raunig's eben fo fester als ruhiger Wille, fein still, aber unverwandt nach feinem Punkte zielenber Beift, machte bas unmöglich Scheinenbe enblich möglich. Bum Confereng. und Staatsminister ernannt, ging er als Befandter an den frangofischen Sof, und hier verfolgte er mit der ihm eigenen Ausbauer sein Ziel, obgleich die schon in bem herkommen vorhandenen Schwierigkeiten anfänglich noch burch die Boudoirpolitik der allvermögenben Pompadour fich fteigerten, welche keinen neuen Krieg wollte und einen

folden burch Beranderung des Syftems zu entzünden befürchtete. Dies Mes vermochte die eigenthumlich gabe Willenstraft bes Gesandten nicht irr' zu machen; er war fo unerschütterlich, fo unermublich im Bieberholen feiner Grunde, daß fie endlich felbst in ben vorherigen Gegnern Reime ber Ueberzeugung wedten, und was er in Paris fo ficher und umfichtig eingeleitet hatte, vollenbete er als Minifter ju Wien. Die Aussohnung zwischen Defterreich und Frankreich gelang, und die gange europaifche Politik gewann burch Raunit eine verjungte Geftalt. Sein Ruhm, fein Crebit, maren nun festgeftellt, und jebe feiner öffentlichen Sandlungen trug neue Berbienfte ju bem Schate ber vorhandenen. Seit bem Jahre 1758 leitete er gang allein, als hof- und Staatstangler, nicht nur bie auswartigen Staatbangelegenheiten Europa's, fondern hatte auch ben größten Untheil an ber inneren Berwaltung. Die innere Staatsokonomie lag in allen ihren Theilen vor feinem Auge offen. Die in ben Finangen eingeriffenen Unordnungen murben beseitigt, ein richtiger und bunbiger Rechnungefuß eingeführt, und bas Finanzwesen ber neu errichteten allgemeinen Rechnungskammer untergeordnet, wodurch bem Staate jahrlich viele Millionen zuwuchsen und zugleich ber Bortheil entstand, daß täglich ber Finanzstand ber Monarchie, bessen Abnahme ober Zuwachs, die jährlichen Einkunfte und Ausgaben in einer Tabelle überfehen werden konnten. Bugleich wurden die Studien und Schulen allgemein verbessert, Kunfte und Biffenschaften aufgemuntert und unterftutt, überall neue Manufacturen und Fabriten angelegt, ber industrielle Fleiß vermehrt, Handel und Wandel erweitert, die Seehafen Triest, Fiume, Carlopago und Zengg vergrößert und verbeffert. Der Kriegsetat und die Armeen bekamen eine neue Gestalt, und wurden auf einen bedeutenden guß gefett. Diefes Beden ber eingeborenen Kraft bes Staates, bieses Wirken und Berbeffern im Innern war um so unentbehrlicher, je mehr es vorher vernachlässigt, je weniger es unter unaufhörlichen Rriegen und ber barauf folgenben Erschöpfung möglich gewesen; - um so schwerer, als bie Monarchie fehr ausgebehnt, aus fehr verschiebenartigen Bestandtheilen gusammengesett, burch ihre bamaligen Grangen nur unvolltommen geschütt mar, als fo manches Borurtheil besiegt, so manches einzelne Interesse bem großen, allgemeinen, untergeordnet werben mußte. Raunit genoß bie allgemeine Achtung und bas unbedingte Bertrauen feiner Monarchin, welche feinen fleinen Schwächen und Sonderbarkeiten mit schonenber Gute begegnete. Obgleich er eben so fehr Meister barin mar, seine Gebanken ju verbergen, als bie Anderer ju

erforschen, so mar er boch jeber Unwahrheit auf bas Strengste abholb, und verstand nur zu schweigen, nicht aber zu lugen. Bei einem wichtigen Kalle sprach er in einer Instruction es unbedingt aus: "ber Minister solle unterhandeln, wie die Raiserin regiere; nämlich also: daß er die Redlichkeit, bas gute Trauen und Glauben und bie getreue Erfüllung bes gegebenen Bortes jum Grund aller Sandlungen lege und barin ben bochften Boraug suche." Im Jahre 1764 wurde er mit seinen mannlichen Leibeserben nach bem Rechte ber Erftgeburt in ben Reichsfürstenstand erhoben. Unter Raiser Joseph II., welcher in allen Unternehmungen nur ber eigenen Ablerschwinge trauete, fant Raunig's Ginfluß, und mancher seiner Rathschläge blieb unbefolgt. Ohne sich hieruber empfindlich ju geberben, mar er vielmehr mit feiner Erfahrung und feinem Rathe jederzeit bereitwillig jur Sand, sobald fein Monarch ihn bagu aufforderte. Sochstens gestattete er, wenn ber Erfolg feine unbefolgt gebliebene Meinung rechtfertigte, fich gutmuthig lakonische Unmerkungen, Die ben großherzigen Raiser ebenfalls nicht verletten. Als biefer bamit umging, bie Schelbe ju öffnen, außerte Raunit bie Beforgniß: bie Sollanber murben auf bas erfte Schiff feuern. "Sie werben nicht feuern," versicherte ber Raifer, und Raunit schrieb, nach ben wirklich eröffneten Feinbseligkeiten, bem Raifer nur bie Borte: "Sire, bie hollander haben gefeuert." Noch mehr fcmalerte fich - eine naturliche Folge feiner abnehmenden Rrafte - fein Ginfluß unter bes Raifers Leopold II. furger Regierung. Der frangofischen Revolution trat ber greife Staatsmann ernst und warnend entgegen, und seine Rote, welche über bie bon herrn be Leffart im Namen seiner Regierung gestellten Forberungen fich erklarte, mar ein Meifterwerf ber öfterreichischen Staatstanglei, und gab über bie Grundfate ber Mäßigung, Gerechtigleit und Billigfeit, welche ben Raifer in feiner Stellung, gegenüber von Frankreich, geleitet, bundige und genügende Aufschluffe. Der gegen seine Ansicht und seinen Billen losbrechende Rrieg gegen Frankreich trubte feine letten Tage. Sochbejahrt und erschöpft, legte er, gleich bei bem Untritte ber Regierung bes Raifers Frang, seine Burbe als hof und Staatstangler nieder, und endigte am 27. Juni 1794, in einem Alter von vierundachtzig Jahren, seine irdische Laufbahn. Allgemein wurde der Tod bieses Mestors der europaischen Staatstunft betrauert; seine Redlichkeit, sein ebler, reiner Bille waren felbst Denen zur Ueberzeugung geworden, die von dem Sange ber Weltangelegenheiten und öffentlicher Geschäfte sonst keine Kenntniß zu nehmen pflegen, und bie Eigenthumlichkeiten feines Befens, bie Sonderbarteit seiner Erscheinung und seiner Gewohnheiten, dienten noch mehr, fein Bilb Allen gu vergegenwartigen. Die Mengftlichkeit, womit feine, burch ben Tob ber übrigen Göhne erschreckte Mutter ihn, ben allein Uebriggebliebenen, erzogen, war an ihm nicht mehr auszulöschen. Er scheuete bie Buft und bie Bewegung, und führte in verschloffenen Bimmern, bei ftreng thermometrisch bestimmter gleichmäßiger Temperatur, bei immer gleicher, bis auf Rleinigkeiten abgewogener Roft, eine Art Pflanzenleben, aus welchem nur fein geschäftiger, ftets arbeitbedurftiger Beift in die außere Belt hervorlangte. Ein ebenfalls nach Schritten und Minuten bemeffener Spazierritt mar fo ziemlich bie einzige Lebenbregung, bie er feinem Korper gestattete. Jede Berrudung feiner Tagebordnung mar ihm ein Grauel, und es war wohl weniger Todesfurcht, die seinem ruhigen und ernsten Gemuthe nicht füglich eigen sein konnte, als eben jene mechanische Gleichmäßigkeit, die ihn schon bas Wort "Tod" verponen ließ, weil der Tod die größte Unterbrechung der gewöhnten Ordnung ift. Aus gleichem Grunde, nicht aus Gitelkeit, wie man gemeint hat, erhielt er auch fich felbft in fortwährender Täuschung über sein Alter, und behandelte noch in hohen Jahren bie mit ihm ergrauten Freunde aus früherer Beit, als junge Leute; weil Wechsel ber Jahre und Alter ebenfalls ber von ihm ununterbrochen fortgesponnenen Ordnung Abbruch thaten. Die Mechanit, welche fich in ihm verkörperte, gehörte auch, nebst ber Naturlehre, ju ben von ihm bevorzugten Fachern menschlicher Renntniffe. Gleich feinem Nachfolger in seinen Burben und Aemtern, bem großen Metternich, schapte und unterflütte er eifrig die Wiffenschaften, mit befonderer Borliebe aber bie ichonen Runfte und Runftler; er ift als eigentlicher Schöpfer ber Biener Aunstakabemie zu betrachten. Französische Literatur und Sitten jog er jenen Deutschlands bei weitem vor, und ähnelte hierin seinem großen Zeitgenoffen, Friedrich II.; aber in ber Bermaltung bes Staates, wie in ber angeborenen Bieberkeit, mar er ber ausgesprochenste Freund beutscher Sitte und beutschen Sinnes; nur sein Geschmad mar frangofisch, sein herz war beutsch. Weniger Genie, als Talent, griff er nicht so schnell, als tief auf. Seine Kenntnisse, seine Erfahrungen maren nicht aufgehascht, sonbern angeeignet; fein Urtheil nicht bas Werk ber Intuition, sonbern bas Resultat besonnener Kolgerungen. Bon Gestalt war er mehr groß, als klein, muskulös und hager, blond und von weißer, blaffer Gefichtsfarbe, wie die Stubenluft fie erzeugt. Er hatte eine wenig gewölbte Stirn, schone blaue Augen, Die meift unbeweglich

vor sich hin, oder in die Höhe blidten, aber, wenn irgend Etwas seine Theilnahme erregte, auch eines lebhaften Ausbrucks fähig waren; eine gebogene Rase, wohlgebildeten Mund, und ein etwas hervorstehenbes Kinn.

### Bök von Berlichingen.

Geboren um 1482. Geftorben 1562.

Eine eble, aber in ber ihr frembartigen Atmosphäre ber Reuzeit verfummerte Spatfrucht bes scheibenben Mittelalters, begrüßt uns bas Bilb Diefes Ritters, ber mit ber gelahmten Gifenfauft bas jusammenfturgenbe eiserne Faustrecht wie symbolisch bezeichnet. Gottfried ober Got von Berlichingen entsproß einem Geschlechte, beffen Spuren bis in bas zehnte Sahrhundert zurudreichen; die Biege seiner Kindheit war sein Stammschloß Jarthausen an der Jart in Bürtemberg. Seine ritterliche Erziehung legte ben Keim zu kriegerischem Berufe, boch auch zu Sitte und Kenntnissen. Die erste wissenschaftliche Ausbildung erhielt er durch Kunz von Neuenstein in Nieberhall; die Borbereitung zu seiner künftigen kriegerischen Laufbahn hingegen übernahm später sein Better Konrad von Berlichingen, in beffen Gefolge Got auch 1495 ben großen Reichstag zu Worms, und 1497 ben ju Lindau am Bodensee besuchte, wo feinen Erzieher ber Tob ereilte. Raum fühlte er seine Kraft, so ergriff er bas Schwert und tummelte sich, in den Fehden verschiedener Fürsten Partei nehmend, herum. Er trat in bie Dienste bes Markgrafen Friedrich von Brandenburg, folgte unter biesem dem Kaiser auf bem Buge nach Burgund, Lothringen und Brabant, und wohnte bann, als brandenburgischer Bannerträger, bem Feldzuge Maximilian's gegen bie Eidgenoffen bei, wo fein Thatendurft Gelegenheit erhielt, fich bei bem Angriffe auf Schaffhausen hervorzuthun. Selbstftandiger trat er im Jahre 1500 auf, wo er bem Ritter Thalader in einer Fehde gegen ben Herzog von Burtemberg mit einer Schaar felbftgeworbener Reiter ju hilfe jog; zwei Sahre fpater fampfte er unter bem Markgrafen Rasimir von Brandenburg in einem siegreichen Treffen unweit

ber freien Reichsftabt Nurnberg, und erleichterte burch feine perfonlicher Tapferkeit bie Eroberung bes Geschützes und ber Bagenburg. Bei bem Ausbruche bes Landshuter Erbfolgefrieges (1505) ftellte ihn fein Rechtsfinn unter bie Fahnen Bergog Albrecht's V. von Baiern = Munchen; er focht rühmlich gegen ben Aurfürsten Philipp und ben Pfalzgrafen Ruprecht, und nahm Theil an den Belagerungen von Hilberstein, Bandau, Braunau und gandshut. Bor letterem Orte raubte ihm ein Schuff aus einer Keldschlange die rechte Hand; er ersette sie durch eine künstlich verfertigte eiserne, bie ibm jum Beinamen marb. In seinem fonft reblichen Sinne hatte bennoch bas Faustrecht tiefe Burgeln geschlagen, und ber vom Raifer Marimilian verkundigte allgemeine gandfriebe hielt ihn baber nur turze Beit auf seinem Schlosse ruhig; machtig erfaßten ihn bie letten Budungen bes verendenden Mittelalters. Unaufhörlich verftricte er fich in Fehben mit feinen Rachbarn, den Reichsstädten am Neckar und den Burgrittern am Rocher, mit dem Bischofe von Bamberg und Unberen. Zwar bewährte er selbst dem Feinde ritterliche Treue und Großmuth; boch bas Gefet war gegen ihn, und ben jahlreichen Rlagen nachgebenb, fah ber Raifer fich genothigt, ju Augeburg über Got Acht und Aberacht auszusprechen. Sie wurde zurudgenommen, als Got fich mit feinen Gegnern verglich, ben Schaben erfette und Rube angelobte. Das lettere Bersprechen auf lange Beit mahr zu machen, lag nicht in bem beißen Sinne bes Ritters. Gar bald gerieth er burch ben Beiftand, welchen er 1515 bem Frang von Sidingen gegen Borms, Met und ben Canbgrafen Philipp von Beffen leiftete, in zwar turze, boch ernfte Feindseligkeiten mit bem Stifte Mainz, überfiel fodann, mit ftillschweigenber Genehmigung ber gandgrafin Unna, auf heffischem Gebiete ben auf einer Reise jum Bergoge von Kleve begriffenen Grafen Philipp II. von Balbed, fette ihn gefangen, und entließ ihn nur gegen ichweres Bofegelb. Der Rrieg bes, gur Aufrechthaltung bes ganbfriebens bestehenden, schwäbischen Bunbes im Jahre 1519 wider ben Bergog Ulrich von Burtemberg, vermochte ben Berlichinger, theils aus haß gegen biefe, feiner Fehbeluft ftets wiberftrebende Berbindung, theils aus Buneigung ju bem hart bedrohten Bergoge, auf beffen Seite er bas Recht glaubte, biefem feinen Arm anzubieten. Der Bergog vertraute ihm bie Bertheibigung ber Stadt Modmuhl an. Geraume Beit fchlug ber Ritter alle Angriffe einer Abtheilung bes Bunbesheeres ab, bis endlich, nachdem er fich auf bas bafige Schloß zurudgezogen hatte, Mangel an Munition und Lebensmitteln ihn gur Uebergabe gegen freien Abzug zwangen. Gegen die Capitulation wurde er unweit Möckmühl nie-

ţ

ł

bergeworfen und als Gefangener nach Beilbronn geliefert; nur Sidingen's Mahnen und Drohen, Fronsperg's Berwendung bewirkten nach vierthalbjähriger Saft feine Loslaffung ; boch mußte er fie burch zweitaufenb Golbgulben und bas Berfprechen, mit feinem Gliebe bes Bunbes Streit gu führen, ertaufen. Gegen zwei Sahre lebte er ruhig auf feiner Stammburg; ba zwangen ihn einige Baupter ber aufrührischen Bauern, Die Stelle eines Anführers bei ihnen auf vier Bochen ju übernehmen. Nach bem Ablaufe biefer Zeit legte er fein Commando nieder. Dennoch klagte man ihn ber Theilnahme an bem, mittlerweile blutig bewältigten Bauernaufftanbe an, und als er, von bem ichwäbischen Bunbeshauptmanne Truchses gelaben. nach Stuttgart ritt, fiel auf bem Bege ein bunbischer Saufe über ihn ber, und erzwang von ihm bas Berfprechen, fich vor bem Bunbe zu ftellen, wie und wo er geforbert werben moge. Nach Augsburg geforbert, schmachtete er burch zwei Sahre im Rerter, und mußte 1530 burch beschworene Urfebbe fich verpflichten, bei schwerer Gelbbufe fich nicht aus bem Umfreise seiner Besitzungen zu entfernen. Treu seinem Borte, lebte er eilf Jahre lang unthatig auf feinem Schloffe, ftatt bes Schwertes bie Feber führend, um feine Lebensbeschreibung ju verfassen, ein treues Bilb bes Lebens und ber Sitten seiner Zeit, und von Goethe zu einer herrlichen Dichtung benutzt, welche leiber bas Signal zu vielen matten Ritterromanen und Ritterschauspielen in Deutschland gegeben hat. Die Auflösung bes schmäbischen Bunbes gab ihm endlich seine Freiheit zurück. Noch einmal schwang er bas rostig geworbene Schwert in Ungarn gegen bie Domanen, im heere Karl's V. gegen die Franzosen. Dann riefen ihn Frieden und Alter auf sein Stammschloß heim, wo er hochbejahrt am 23. Juli 1562 ftarb. — Mit allen Borzügen und Gebrechen bes mittelalterlichen Ritterthums behaftet, war ihm Ruhe unerträglich, und, am liebsten bem Starferen trogend, nahm er sich ber Unterbrudten an, boch nicht immer bagu berufen und seltener noch auf eine Beise, bie mit Gefet und hertommen fich vertrug. Seine eiserne Sand wird noch jest in Jarthausen gezeigt; fie hat nicht gludlich, nicht nach richtigen Begriffen, aber immer tapfer und ehrenwerth gekampft, und gern mag ber Deutsche biese Gifenhand bruden, bie, nachbem ber irrende und fehlgreifende menschliche Urm, bem fie gebient, als Staub von ihr abgefallen, uns jest eine theure Reliquie ber Festigkeit und bes Selbenfinnes ber Bater bleibt.

# Alrich von Butten.

Geboren 1488. Geftorben 1523.

ahrend des Berlichinger's Gifenfauft fich heftig gegen bie Pforte flemmte, welche bas beutsche Mittelalter und bas Fauftrecht fur immer abschließen follte, tampfte fein Beitgenoffe hutten mit Schwert und Feber für die hereinbrechende neue Beit. Beibe werben unter ben letten Reprasentanten bes Ritterthums begriffen, boch barf bies nur in fehr verschiede= ner Beife geschehen; Beibe liebten und suchten ben Streit, boch Berlidingen unter bem Paniere Bellonens, hutten unter jenem Minervens. Auf feinem franklichen Stammichloffe Stadelberg, brei Meilen füblich von Fulda, am 21. April 1488 geboren, tam Ulrich von hutten, zehn Sahre alt, in bas Stift nach Fulba, wo er zwar fich wissenschaftlich ausbilbete, aber keine Buft erlangte, Monch du werden, vielmehr einem beinahe frankhaften Biberwillen gegen ben geiftlichen Stand fich ergab, ber für fein ganges Leben verhangnigvoll warb. Er floh 1504 nach Erfurt, wo er mit mehren Gelehrten in ein freundschaftliches Berhaltniß trat, begab fich bann, um einer Spidemie ju entgeben, nach Koln, und folgte bem von bort vertriebenen Professor Rhagius nach Frankfurt an ber Ober, in welcher Stadt 1506 bie neue Universitat eingeweiht wurde, und wo er in seinem achtzehnten Sahre die Magisterwurde erwarb. Obgleich ber Ritter Eitelwolf von Stein ihn mahrend ber brei Jahre, welche er baselbst zubrachte, großmuthig unterflutte, und ihn feine Roth leiben ließ, fo hatte er boch nicht langer Ruhe, fonbern ftrebte, fur Freiheit und ritterliche Thaten glubend, hinaus in's Beite. Jugenbliche Berirrungen jogen seinem von Natur garten und schwachen Korper eine bamals unheilbare Krantheit gu, welche feitdem fein Beben vergiftete, ihm feinen Frohfinn und die Gunft feiner Berwandten raubte. Dies geschah in Italien, wohin er 1509 thatendurftig bem heere bes Raifers Maximilian gefolgt war. Mit gestürzten hoffnungen und zerftörter Gesundheit kehrte er nach Deutschland zurud, ging nach

Greifsmalbe und Rostock, wo er als Dichter gut aufgenommen, burch mehrfach übertragene Arbeiten und burch Unterricht unterflütt murbe, von ba nach Braunschweig, und im Sahre 1511 nach Bittenberg, wo er ein Werk über Verskunst (»Ars versisicatoria») herausgab. Nach kürzerem Aufenthalte in Bohmen und Mahren, wo er an bem Bischofe von Dimut einen Gonner fand, begab er fich, nach bem Bunfche feines Baters, 1513 abermals nach Italien, um in Pavia bie Rechtswiffenschaft zu flubiren. Aber bas Formelwesen bieser Wissenschaft stieß ihn ab. Dazu wurde er bon ben Frangofen gefangen genommen, bon ben Schweizern ausgeplunbert, und zog nun, arm und aufgegeben, in Italien umber, feinen Grou in heftigen Spigrammen ausströmend, die ihm bittere Feinde erweckten. In Bologna schrieb er seinen »Vir bonus,» nahm, von der Noth gedrängt und von neuen Hoffnungen befeuert, Dienste im kaiferlichen heere, Die er aber bald wieder aufgab, und ging, nachdem er einen Panegpricus auf Deutschland und beutsches Bolt gebichtet und bem Rurfürsten Albrecht von Mainz zugeeignet hatte, auf die Einladung dieses Kirchenfürsten an bessen Sof. hier fant er, in Berbindung mit ausgezeichneten Mannern, wie Celtes, Reuchlin, Pirkheimer, Dalberg, Agricola u. A., Erfat fur bie ausgestandenen Leiden. Beispiellofen Schmerz und Born erwedte ihm bie schnöbe Gewaltthat bes Bergoge Ulrich von Burtemberg, ber aus fcmablicher Absicht einen seiner nahen Bermanbten, Johann von hutten, erschlagen hatte. Er schrieb ben burch heftige Bitterkeit, aber burch bie gemaltigfte Rraft ber Berebfamteit ausgezeichneten Dialog: "Phalarismus," gegen ben Bergog, und gab jugleich, um ben von ben Rolner Theologen angefeindeten Reuchlin zu rachen, mit Crotus Rubianus Die berüchtigten "Epistolae obscurorum virorum" heraus, angefüllt mit satprischen Ausfällen gegen die Beiftlichkeit. Im Jahre 1515 machte er sich zum britten Male auf die Reise nach Italien, um Doctor ber Rechtswiffenschaft zu werben, besuchte Rom, Bologna, hielt aber nirgend lange aus, sondern kehrte 1517 über Benedig in die Heimat zurück, wo er in Augsburg vom Raifer Marimilian jum Ritter geschlagen, und burch bie Sand ber schönften Jungfrau, Konftangia, Tochter feines Freundes Peutinger, als Dichter gefront murbe. Entjudt über fo hohe Chre, ließ ber Ritter und Ganger sich mit Ruftung, Schwert und Lorbeerkranz zugleich abbilben. einem Rloster unweit Bamberg entbedte er bie Schrift bes Laurentius Balla gegen die Schenkung des Konstantin, und hatte die Kühnheit, sie herauszugeben und bem Papste Leo X. zu widmen. 1518 trat er in die

Dienfte bes Erzbischofs Albrecht von Mainz, für welchen er mehre Geschäftsreisen, unter anderen nach Paris unternahm, und ihn auf ben Reichstag nach Augsburg begleitete. hier forberte er in einer begeisterten Rebe bie Fürsten zum Kriege gegen bie Türken auf, und fah Buther'n, mit welchem er amar in Bielem übereinstimmte, ben er aber gleichwohl, weil berfelbe bem von ihm verfolgten Monchstande angehörte, wenig achtete. Das hofleben, über welches er besondere Dialogen schrieb, konnte ihn nicht lange feffeln. Bieberum vertauschte er bas Schwert mit ber Feber, trat bem schwäbischen Bunde bei , jog 1519 mit bemfelben gegen ben Herzog Ulrich von Burtemberg, bei welcher Behde er mit Frang von Sidingen bekannt wurde, und ging, ale dieser Krieg erfolgreich beendigt mar, nach Mainz, fpater auf feine vaterliche Burg, wo er gewohnter Beife in mehren Schriften, 3. B. in feiner "Trias," als erbitterter Feind ber hierarchie auftrat. Rom burfte zu solchen Angriffen nicht schweigen; es beklagte sich bei bem Erzbischofe Albrecht über Sutten, und verlangte beffen Auslieferung. Dies hatte jur Folge, baß hutten fich von nun an offen mit guther verband, ihm Anhänger unter bem beutschen Abel warb, und, um seine eigenen Schriften juganglicher ju machen, feitbem beutsch schrieb. Sidingen gewährte ihm eine Buflucht auf feiner Burg. Als aber beffen Fehbe mit dem Erzbischofe von Trier ungludlich endete, floh hutten in Die Schweig, wo jedoch Erasmus, mit welchem er früher befreundet gewesen, ihm teine Ruhestätte ließ. Nirgend ficher, jog er endlich auf bie kleine Insel Ufnau im Buricher See zu einem armen Pfarrer. hier brach feine nie geheilte Krantheit mit erneuerter Heftigkeit aus, und er erlag ihr am 31. August 1523, im sechsunddreißigsten Bebensjahre. — Eine liebenswurdige jugendliche Tollkühnheit charakterifirt hutten's Wesen und handeln; sie war ganz geeignet, in einer geiftig wie außerlich fo erregten Beit Unklang ju finden, und felbft fpatere, ruhigere Sahrhunderte bliden, von ihrem ficheren Standpunkte aus, mit Bohlgefallen auf jene bampfenbe Arena gurud, wo ber junge befranzte Ritter und Sanger, Ulrich von hutten, mit Schwert und Feber sein Schlachtroß tummelt, und, die muthige Losung: "Ich hab's gewagt!" im Munbe, fich ted in alle Streitfragen feiner Beit fturgt. Das Ritterliche feiner Erscheinung bat veranlagt, bag fein unmittelbares Birten bisweilen überschatt murbe; man hat vergeffen, daß er auf einer anderen Seite fich besselben Gifererfinnes schulbig machte, ben er an seinen Gegnern bekampfte, bag er, vom ursprunglichen Biele abspringend, mit übermuthigem Spotte bie beiligsten Schate ber Menschheit antastete. Bu frühzeitig erlag biese eble, überschäumende Kraft ihrem bosen Geschicke; gereifter, gereinigter burch Jahre und Erfahrung, wurde fie Herrliches, Bleibendes gewirkt haben.

### Nikolaus Gopernicus.

Geboren 1473, Geftorben 1543.

it Staunen und Ehrfurcht betrachten wir bas Bild jenes mächtigen Genius, bessen kuhner Flügelschlag burch bas Universum rauschte in einer Beit, wo bie Menschheit sich gleichsam nicht über bie nachsten Grangen bes Schöpfungeraumes binaus auf Entbedungereifen magte. Rifolaus Köpernif — bies war sein eigentlicher Name — kam ben 19. Januar 1473 zu Thorn, einer alten preußischen Stadt am rechten Ufer ber Beichfel, zur Belt, ging von ber Schule seiner Baterstadt nach Rrakau, um Philosophie und Medicin zu studiren, und ward auch daselbst Doctor. Zugleich ftubirte er unter Brudzevius fehr eifrig Mathematit und Aftronomie. Der Ruhm von Regiomontanus und Peurbach, ben Bieberherstellern ber Astronomie in Europa, erregte bes jungen Gelehrten Bewunderung und Nacheiferung, und vornehmlich war es bie Perspective, worauf er anhaltenden Fleiß verwendete. Dreiundzwanzig Sahre alt, unternahm er eine Reise nach Italien, und lehrte 1500 in Rom mit großem Beifalle Mathematik. Nach einigen Sahren kehrte er in sein Baterland gurud, und erhielt von seinem Dheim, bem Bischofe von Ermeland, eine Pfrunde im Dom ju Frauenburg. Deffen ungeachtet betrieb er bie Aftronomie mit großem Eifer. Treu die Pflichten seines gottesbienftlichen Berufes erfüllend, keinem Urmen feine arztliche Silfe verfagend, ließ ber Menfc boch bem Denter noch Beit genug zu ben fühnsten Forschungen. Im Jahre 1521 murbe Copernicus von bem Kapitel auf ben Lanbtag nach Grauben, gefenbet, wo hauptfächlich bie Bermirrung bes Mungmefens gehoben werben follte. Er machte in einer Schrift auf ben unbilligen Mungfuß ber brei Stäbte: Danzig, Elbing und Thorn aufmerksam, und trug barauf an, baß ihre Mungen an einem besonderen Orte unter öffentlicher Aufsicht und auf Roften

bes ganbes gefclagen werben follten; allein man fritt lange über bas covernicanische Mungspftem, und legte es endlich bei Seite. Bollte es auf biefe Beise seinem ordnenden Geiste nicht auf Erben gelingen, so wendete fich berfelbe um fo erfolgreicher ben großen Gefeten ber Schöpfung zu. Bei feinem außerorbentlichen Scharffinne, feinem tiefen, wunberbaren Blide, bemertte er balb, bag bie bereits feit zweitaufend Sahren bestandenen verworrenen Borftellungen von der Ginrichtung bes Planetenspftems (bie ptolomaische und alfonsische Weltordnung) nicht die richtigen sein könnten; er fab ein, bie Natur folge einfacheren Gefegen, und habe man erft biefe gefunden, fo mußten fich auch diese verwickelten Erscheinungen einfacher erklaren laffen. Schon Rifetas heraklibes, Etphontos u. A. erwähnten in ihren Schriften, wenn gleich nur sehr oberflächlich, einer Bewegung ber Erbe, woburch Copernicus fich veranlagt fühlte, bem Gegenstande tiefer nachzubenken. Durch lange und oft wieberholte Beobachtungen gelangte er endlich zu bem Resultate, Die Sonne ftebe unbeweglich im Mittelpunkte der Belt, die Firsterne an den äußersten Enden; die Erde sei so gut ein Planet, wie Mars und Benus, und bewege fich mit ben übrigen Planeten um die Sonne, in folgender Ordnung: Merkur in 87 Tagen, Benus in 224 Aagen, die Erbe in 865 Aagen, Mars in 1 Jahre 821 Xagen, Jupiter in 11, und Saturn in 29 Jahren. Copernicus schreibt ber Erde nicht nur eine tägliche Bewegung um ihre Are, sondern auch eine jährliche um die Sonne zu, woraus sowohl Tag und Nacht als auch die Jahre entstehen. Go einfach dieses System ist, so lassen sich dadurch Bewegungen und Erscheinungen ber Planeten, und hauptfachlich ber Stillftand und Rudgang und ber gerabe Lauf bes Mars, Jupiter und Saturn, am volltommenften erklaren. Das mahre Beltfpftem mar nun gefunden, und badurch Copernicus, als beffen Schöpfer, unfterblich geworben. Und alle biefe Beobachtungen machte er lange bor Erfindung ber Fernglafer, mit hölzernen, von ihm felbst verfertigten aftronomischen, noch sehr fehlerhaften Instrumenten; tein physisches und mechanisches Sinberniß tonnte ben Sonnenflug feiner fuhnen Gebanten aufhalten. In feinem, bem Papste Paul III. jugeeigneten Berte: "De orbium coelestium revolutionibus," fette er bie ganze Aftronomie geometrisch zusammen und entwickelte bas von ihm entdedte neue Spftem. Nur wenige Tage vor seinem Tobe wurde ber Drud biefes Berkes vollenbet, und Copernicus hatte noch bie Freude, es in den Sanden seiner Beitgenoffen und der Nachwelt vererbt ju miffen. Dann fcmang fich fein großer Beift ju jenen Raumen auf,

beren Bunderbau und göttliche Ordnung er schon hienkeben prophetisch burchmessen hatte. Er starb, über siedzig Jahre alt, den 11. Juni 1548. Thorwaldsen hat das Standbild des Copernicus modellirt, welches 1829 in Warschau von der dortigen königlichen Gesellschaft der Freunde der Wissenschaft ausgerichtet wurde, und gegenwärtig (1848) bereitet dem Berklärten, zur dreihundertjährigen Feier seines Todes, auch seine Vatersstadt Thorn ein schönes Denkmal.

## Somund Balley.

#### Geboren 1656. Geftorben 1742.

m Rirchspiele St. Leonhard bei London wurde biefer große Aftronom geboren, mit beffen Ramen man neue himmelskörper taufte, unter welchem fie jest burch bie Raume ber Schopfung gieben. Anfanglich ber Literatur und ben Sprachen sich zuwendend, widmete er spater sich ausschließend der Astronomie, für welche sein Genius ihn bestimmt hatte. Neunzehn Sahre alt, trat er als ein Mittler seiner Biffenschaft auf, indem er, durch gofung eines überaus schwierigen Problems, die Abstände der Planeten von ber Sonne und ihre Ercentricitat bestimmte, und foldergestalt fiegreich einen Streit entschied, ber vor ihm von einer auf die andere Seite geschwankt hatte. Nach biesem glanzenden Anfange schickte bie Regierung im Jahre 1676 ben jungen Sternkundigen auf die Insel St. Belena ju Beobachtung ber fühlichen Bemisphare. hier fette er unter anderen auch bas Sternbild Karlbeiche aus nicht befannten Sternen zusammen, und gab ihm obigen Ramen; wie überhaupt an diefe Reise sich mehre aftronomische Entbedungen knupften, bie er balb barauf in seinem "Catalogus stellarum australium" bekannt machte. Nach England zurudgekehrt, wurde ber zweiundzwanzigjährige Beltentbeder von ber königlichen Gefellschaft zu London und der Akademie der Wissenschaften in Paris, zum Mitgliebe aufgenommen; überdies ernannte ihn die Erstere zu ihrem Gefretar. In Auftragen biefer Gesellschaft ging er ju Bevelius nach Danzig, und von da in den Jahren 1680 und 1681 nach Frankreich und Italien,

besonders um sich mit ben Aftronomen und Sternwarten biefer ganber bekannt zu machen. 3wischen Calais und Paris beobachtete er ben beruhmten Kometen von 75 bis 76 Jahren Umlauf, ber jum zweiten Male in jenem Jahre auf seinem Rudwege von ber Sonne sichtbar wurde und nach ihm ben Namen bes "Halley'schen Kometen" erhielt, unter welchem er vor wenigen Jahren bei feiner fechoten Rudtehr von ber jegigen Generation wieder begruft wurde. Immer hoher flieg Salley's Ruhm, immer größer ward bie Anerkennung, die er fand. Im Jahre 1698 trat er, als Commanbant eines von ber englischen Regierung zu biesem Zwede ausgesanbten Schiffes, eine große Seereise an, um aller Orten bie Abweichung ber Magnetnadel zu ergrunden, welche Arbeit zu seinen vorzuglichsten gehört; paffirte viermahl bie Linie, und nahm, nachdem er erst im Jahre 1702 gurudgekehrt mar, eine genaue Seekarte bes britischen Ranals auf. In bemfelben Sahre wurde er vom Raifer Leopold berufen, um einige Bafen am abriatischen Meere ju verbeffern, und ging, als biefes Unternehmen fich zerschlug, nach Trieft, um die Aufficht über bie Erweiterung ber Festungswerke zu führen. Nach seiner Rudkunft wurde er im folgenden Sahre Professor ber Geometrie ju Orford, und 1719, nach Flamfteeb's Lobe, Director bes königlichen Observatoriums zu Greenwich. Als solcher beschäftigte er sich vorzüglich mit brei Gegenständen auf die rühmlichste und nütlichfte Beife. Erstens gab ibm die Erscheinung bes Kometen von 1680 und 1682 Beranlassung, breiundzwanzig ber früheren Kometen nach Newton's Borfdriften ju berechnen. Er fand ju feinem Erstaunen, bag bie Rometen von 1456, 1531, 1607 und 1682 nahe bieselbe Bahn hatten, und behauptete nun nicht nur, bag alle diese Planeten blos einer und berfelbe gewesen, sondern auch, daß biefer Komet im Sahre 1759 wiederkehren werbe, was wirklich eintraf, und bem Irrsterne ben Ramen feines Beobachters verlieh. — Ferner zeigte Sallen zuerft, wie vortrefflich bie Durchgange bes Mertur, und noch mehr bie ber Benus burch bie Sonnenfcheibe, jur Bestimmung ber Sonnenparallare, und somit jur genauen Berechnung ber mittleren Entfernung ber Erbe von ber Sonne ju benuten find, und forberte beshalb alle Machte Europa's auf, bie Benusburchgange von 1761 und 1769 an vielen Orten ber Erbe burch die Aftronomen beobachten ju laffen, ein Bermachtniß ber Biffenschaft, bas treu erfüllt worden ift, und zu wichtigen, burch Ente bestimmten Resultaten geführt bat. - England, und mit ihm alle Seemachte, fetten Preise auf bie möglichft gen aue und bequemfte Bofung bes berühmten Problems, bie

ł

geographische Lage zur See zu bestimmen. In dieser Hinsicht hat Halley ebenfalls als einer der Ersten durch seine theoretischen und praktischen Unterssuchungen ungemein viel Brauchbares geleistet. Doch die vortrefflichste aller seiner wissenschaftlichen Leistungen bleiben seine sastronomischen Tafeln," welche erst sieben Jahre nach seinem Tode im Druck erschienen. Die Wissenschaft hat seinen Namen unter die Sterne versetzt, und auch die Erde hat sich mit demselben geschmückt; denn "Halley's Mount" — Halley's Berg — heißt noch jetzt einer der Berge auf St. Helena, weil dort seine ersten Entdedungen am Firmamente gemacht wurden.

### Skanderbeg.

Geboren 1404. Geftorben 1467.

Is im Abendlande bas Ritterthum ju finten begann, trat an ber Granzscheibe bes Drients und Decibents eine Belbengestalt auf, welche bie Bunber bes griechischen Alterthums ju verjungen schien. Es mar Georg Caftriota, welcher, ber jungfte Sohn bes Johann Caftriota, eines Fürsten von Aemathia, bei Sultan Murad's erstem Einfalle in Epirus 1423 von biefem als Geifel mitgenommen wurde. Der junge Caftriota folgte als Gefangener, ober vielmehr als Sklave, seinem herrn in ben Rrieg, und wurde mit Gewalt jum Islam bekehrt. Seine glanzende Tapferteit, feine unglaubliche Ruhnheit, seine erstaunliche Kraft erwarben ihm die Bewunberung ber Muselmanner. Ginft tampfte er im Ungefichte bes gangen Beeres mit einem Tataren von riefenhaftem Buchse, und schlug ihm auf einen Sieb ben Ropf ab. Ein anderes Mal, als ihn zwei Sprer anfielen, fach er ben einen burch und burch, und spaltete bem anderen ben Schabel. Bu einer Beit, wo Körperkraft oft die Stelle jedes Berdienstes vertrat, war es für Castriota ein Leichtes, Murab's Gunst zu gewinnen und sich schnell ju erheben. Er ward ber Gunftling bes Sultans, ber ihm ben Befehl über einen erlesenen Heerhausen anvertraute. Schon hatte ihm die allgemeine Achtung ben Beinamen Istanberberg, Stanberbeg, b. i. Fürst Alexander beigelegt. Selbst von seiner Geburt begann man sich Wunderbares

ju ergablen; feine Mutter, bie ferbische Pringeffin Boisowa, follte im Traume eine ungeheure Schlange geboren haben, beren Rachen bie Turtei verschlang, mahrend ihr Schweif bas abriatische Meer peitschte. Aber ber junge Standerbeg befag noch mehr Seelen-, als Rorperfraft, und burch ein feltenes Bufammentreffen entgegengefetter Eigenschaften mußte er feine Entwurfe eben fo flug ju burchbenten, als eifrig auszuführen. Inbem er bie Ergebenheit eines Stlaven heuchelte, um besto sicherer bie Belegenheit jum Brechen seiner Retten mahrzunehmen, schien er mit ber Glaubensmuth eines Mufelmannes die namliche Chriftenheit zu befampfen, beren Befreier er einft werben follte. Bahrend bas osmanische Beer gegen bie Ungarn und Polen jog, gab Murad einem feiner Felbherren ben Befehl, fich bes Landes Epirus, fo wie ber Stadt Croja, der Hauptstadt Albaniens, ju bemachtigen. Schon hatte biefer Butherich, im Glauben an bas fichere Belingen biefer Eroberung, Standerbeg's ebenfalls als Beifeln fortgeschleppte Brüber umbringen laffen, und muthmaglich wurde Stanberbeg, ber um fo gefährlicher mar, je mehr Ruhm er erworben hatte, gulett ben grausamen Undant bes henters seiner Familie erfahren haben. Da lieferten 1448 bie Domanen bem berühmten hunnabn eine große Schlacht, und wurden von ben Ungarn geschlagen. In ber Berwirrung ber Alucht fammelte Standerbeg bie ergebenften feiner Freunde, und zwang ben Staatsfetretar Murab's, ihm einen Befehl an ben Commanbanten bon Croja ju unterschreiben, wodurch biesem aufgetragen wurde, bem Borgeiger ben Plat ju übergeben. Dem Sefretar mußte bann ber Tob ben Mund verfoliegen. Standerbeg enttam gludlich mit feinem Reffen Samfa; er eilte ober flog vielmehr in fein Baterland, befreite bie Sauptstadt, erregte einen Aufstand bes Boltes und einen allgemeinen Turkenmord in ber ganzen Umgegend, bemachtigte fich ber bebeutenoften Plate, nahm feine Rechte wieder in Besit, erklarte sich unabhangig, befeuerte die Tapferen, ermuthigte bie Bergagten, verstärfte mit reißenber Schnelligfeit seine Streitfrafte, disciplinirte feine Soldaten, und wußte Allen ju beweisen, daß fie nur noch zwischen Sieg und Tob, zwischen ruhmvoller Freiheit und ber harteften Anechtschaft zu mahlen hatten. Binnen breißig Tagen mar ganz Epirus in Standerbeg's Gewalt. Als bies geschehen, lud er alle driftlichen Fürsten und Anführer ber Umgegend nach Aleffio (Lyffus) zu einer Berfammlung, und warb fle zum Bunde wider die Domanen; ihn felbft mahlten fie einftimmig jum oberften Fuhrer. Mit ber vereinten Beeresmacht feiner griechifden Bunbesgenoffen lagerte Stanberbeg nabe bei Croja, und bereitete

1

1

bem heranziehenden Ali-Pascha eine der blutigsten Niederlagen. Dieser und andere flegreiche Erfolge erhohten bie Begeifterung feiner Truppen, und bie Albanefen betrachteten fich feitbem unter bem Befehle eines folden Rub. rers für unüberwindlich. Mehre Felbherren Murab's griffen nach einander biesen neuen Alexander an, und holten fich Schmach und Bunden. Selbst als ber ergrimmte Murab perfonlich gegen ihn gog, wußte Stanberbeg ber Uebermacht theils geschickt auszuweichen, theils fuhn zu trogen. Rur bei ber Belagerung von Petralba (1459) verließ ihn sein Glud, und Berratherei, burch turfisches Golb angestiftet, entzog ihm seine nachsten Freunde und Bermandten. Standerbeg rachte biefe Treulofigfeit burch einen glangenden Sieg in der Ebene von Aleffio bei dem Berge Temenisos, und vergieh großmuthig bem abtrunnigen Samfa, ben bas Baffenglud in feine Banbe gab. Der Sultan Mohammeb, welcher bas griechische Raiferreich unterjocht, und die Mauern Konstantinopels gebrochen hatte, sab seinen Ruhm in Epirus scheitern, und wurde gezwungen, Skanderbeg ben Frieden und ben ruhigen Besit von Epirus und Albanien zuzugestehen. Aus Religionseifer brach Standerbeg ben Frieden; boch tein Sieg fronte ben Bortbruch, nur fein Lowenmuth beugte in ber Schlacht von Balchalia größeren Nachtheilen vor. Im folgenden Jahre (1465) erneuerte fich ber Ruhm des greisen Belben; breimal schlug er ben Balaban, ber nach jeber Nieberlage fich mit einem neuen heere wiber ihn erhob, und als Gultan Mohammed felbft mit Uebermacht gegen ibn anrudte, ermubete ibn Stanberbeg burch fortwährende Ueberfälle bergeftalt, bag ber Sultan bie Belagerung von Croja aufgeben mußte, und nur ben Balaban mit einem gewaltigen Beere bort zurückließ. hier, wo Stanberbeg's helbengestirn aufgegangen, vollbrachte er auch seine lette Baffenthat. Durch zwei Siege befreite er Albanien von allen türkischen Besatungen, und nach ber Flucht bes Halbmonbes verhauchte er am 17. Januar 1467 ju Aleffio feine tapfere Geele. — Der kühne Mann hatte, als einstiger Muselmann, allen türkischen Fanatismus behalten, und jum driftlichen Glaubenseifer vermanbelt; baber fein gluhender Bag gegen bie Mohammebaner, und seine Grausamkeit in einzelnen Fällen. Ueber zweitausend Türken soll er mit eigener Sand erschlagen haben, und ber Name bes Mannes, ber allein bas Andenken an die gefunkene griechische Freiheit erhalten, war ein Laut, mit welchem türkische Mutter ihre Rinber einschüchterten, wie einft bie Saraceninnen mit bem Namen des Löwenherz. Die Muselmanner schrieben seine fast übernatürliche Stärke einer verborgenen Kraft seines Sabels zu. Sultan Mohammed

bedung sich im Friedensschlusse biesen Sabel, und war sehr erstaunt, ihn nicht vorzuglicher zu finden, als seinen eigenen. Lächelnd sprach Standerbeg, als er bes Sultans Befremden vernahm: "Warum staunt er? Ich habe ihm meinen Sabel gesendet, aber nicht den Urm, ber ihn schwang."

### Soliman I. der Broße,

türfifcher Gultau.

Geboren 1490. Geftorben 1566.

oliman, richtiger Guleiman I., mit bem Beinamen bes Gesetgebers (Ranuni), ber größte und gewaltigste aller turfifchen herricher, welcher bas Reich Osman's auf ben hochsten Sipfel bes Glanzes und ber Macht erhob, und boch jugleich unbewußt ihm ben Reim kunftigen Berfalles ein. pflanzte, murbe burch feine Lehrer fruhzeitig jum Staatsmanne, und mahrend ber Feldzuge feines Baters Selim I. gleichzeitig jum Rrieger gebilbet. Bei des Letzteren Tode, am 22. September 1520, war er Statthalter zu Magnesia, eilte auf jene Trauerbotschaft nach Konstantinopel, und empfing am 1. Detober bie Sulbigung bes Divans. Geine erften Berricherthaten waren Sandlungen ber Gerechtigkeit; er erlaubte allen Unterthanen, bas unter feines Baters Regierung ihnen Geraubte jurud ju forbern, bestrafte mit eiserner Strenge Staatsbiener, welche fich Unordnungen und Erpresfungen hatten ju Schulben tommen laffen, verbefferte bas Gerichtswefen, und verftand, tuchtige Manner zu Memtern zu mahlen. Mit Perfien Frieden fcbliegend, fcblug er mit bem jurudgefehrten Beere ben emporten Shafalibeg, Statthalter von Sprien, und unterwarf bas gand auf's Reue. In Ungarn hatte man feinen Gefandten, ber bort feine Thronbesteigung gemelbet, beschimpft. Dies gab bem friegeluftigen Gultan ben Bormand ju einem Feldzuge gegen biefes Reich, beffen Befit ihm wichtiger mar, als jener bes fernen Persiens, nach welchem fein Bater gestrebt hatte. Er felbft ftellte fich an die Spite der Armee; zwei heerhaufen mußten ihm vorausziehen, einer nach Siebenburgen, ber andere in ber Richtung von Sabacz und Belgrab. Sabacz wurde am 8. Juli 1521, Semlin und Belgrad im

ļ

August genommen. Dann wandte Suleiman seine ganze Macht gegen bie Infel Rhobus, bie er, nach ber tapferften Bertheibigung von Seiten ber Ritter, am 25. December 1522 burch Berrath in feine Gewalt brachte, worauf die Ritter nebst viertausend Einwohnern die Infel fur immer verließen. Nach Ronftantinopel jurudgefehrt, traf er vielfältige Berbefferungen in ber Rechtspflege, gab verschiedene zwedmäßige Gesete, und brachte Ordnung in die Berwaltung, indem er das Reich in Paschaliks theilte. Die Emporung bes Uchmed Pascha in Aegypten murbe burch einen fiegreichen Bug bes Grofwesirs Ibrahim Pascha gebampft. Gin Aufstand ber Sanitscharen bagegen, burch neue Unordnungen im Kriegsmefen veranlaßt, konnte nur burch Gelbgeschenke geftillt werben. Guleiman mußte trachten, biefe zügellofen horben in einem außeren Rriege zu beschäftigen, um Rube vor ihnen ju haben. Bieber bot fich eine Gelegenheit gegen Ungarn bar, ba ein neuer turkischer Gesandter bort abermals Unbill erfahren hatte. Dit mehr als hunderttausend Mann und breihundert Kanonen brach am 28. Upril 1526 Suleiman von Konstantinopel auf, und schon am 27. Juli wurde Peterwardein erobert. Um 29. August siegten die Türken in ber blutigen Schlacht von Mohace; am 10. September öffneten Pefit und Dfen ihre Thore ben Siegern, welche nun sengend und plundernd über Ungarn fich ergoffen. Die Nachricht von einem Aufftande in Ufien, burch fcmarmerische Monche entzundet, rief ben Gultan über Die Donau gurud. Die Emporer wurden besiegt und gebemuthigt, und Suleiman gewann Beit und Rrafte, fich zu einem neuen Felbzuge gegen Ungarn zu ruften. Bormand baju gab bie von Johann Bapolya, Ban von Siebenburgen, bem Sultan vorgetragene Bitte, ihn als Konig von Ungarn, ju welchem er burch eine Partei ermahlt worben, anzuerkennen und ihm gegen ben rechtmäßigen König beizustehen. Um 10. Mai 1529 verließ Suleiman neuerbings Konftantinopel, überschritt mit feinem Beere unter großen Schwierigkeiten bie Morava, Save und Drave, empfing bei Mohace ben Sandfug bes Afterkönige Johann, und ftand am 3. September vor Dfen, bas funf Tage später eingenommen wurde. Nach Bapolya's Inftallirung erschien Guleiman mit 120,000 Mann vor Bien, nach bem Bergen ber Chriftenheit zielenb. Aber hier brach fich fein Glud an bem Belbenmuthe ber Bertheidiger, und am 14. October mußte er, nach einem Berlufte von vierzigtausend Mann, bie Belagerung aufgeben, mit ftolzen Phrasen feine Nieberlage beschönigenb. Innere Regierungsangelegenheiten und ein unbebeutender Krieg gegen bie Iohanniterritter, die mahrend biefer Beit fich auf Malta niebergelaffen



hatten, beschäftigten ben Sultan mahrend ber nachsten zwei Jahre. Seinen fünften Feldzug unternahm er 1532 gegen Kaifer Karl V., um seinen Schubling Zapolya gegen Ferbinand von Defterreich zu unterftuten. Aber por Buns unerwartet Widerftand findend, kehrte er bereits im November nach Konstantinopel zurud, erlangte aber bennoch im Frieden von 1538 bie Bestätigung Zapolna's in seinen Eroberungen. Nun manbte Suleiman feine Baffen gegen Often. Bereits im Berbfte 1538 fendete er unter bem Grofmefir Ibrahim ein heer nach Rleinaffen, wo bie Reftungen Arbichifch, Aabilsschumaf, Achlath und Ban fielen. hierdurch murbe ber Beg nach Perfiens Sauptstadt Tebrif geöffnet, welche am 13. Juli 1534 ihre Thore öffnete. Trot ber vorgerudten Jahrebzeit und unter großen Bibermartigfeiten murbe balb barauf gegen Bagbab aufgebrochen und auch biefes befett. Bier Monate lang hielt Guleiman bafelbst Binterquartiere, organifirte bas eroberte ganb, und tehrte bann nach Konstantinopel gurud. Babrend beffen hatte seine Marine unter bem verwegenen Barbaroffa ben Spaniern 1583 Koron genommen, 1534 die Kusten Italiens, so wie die Infeln bes mittellandischen Meeres beunruhigt, und endlich Tunis untermorfen, welches indeg burch Rarl's V. helbenmuthige Anstrengungen bald wieber verloren ging. Suleiman entschädigte fich fur diefen Berluft, fo wie für einen fehlgeschlagenen Bersuch auf Korfu und Napoli bi Romania, burch Eroberung mehrer Inseln im Archipel. Trog bes Friedens, murbe in ben nachsten Jahren ber Rampf in Ungarn, obwohl ohne große Erfolge, fortgeführt; eben fo bot ein, von Guleiman 1588 nach ber Molbau unternommener Bug in friegerischer hinficht nichts Mertwurdiges bar. Gludlicher mar er gur See, wo bie Benetianer, burch immer neue Berlufte geschwächt, 1539 einen fur Guleiman fehr vortheilhaften Frieden schließen mußten. 1541 murbe Ungarn abermals ber Gegenstand feiner Eroberungeplane. Er unterwarf fich über bie Balfte bes ganbes, und Bapolya's Cohn mußte fich mit Giebenburgen begnugen; Funftirchen, Gran und Stublweißenburg bezwang 1543 Suleiman's erobernbes Schwert. Enblich wurde 1547 ein fünfjähriger Waffenftillftand mit Ungarn geschloffen, welches einen jährlichen Tribut bewilligte. Um bie jur Meuterei geneigten Janitscharen zu beschäftigen, unternahm Suleiman schon im nächsten Jahre einen neuen Feldzug gegen Perfien, eroberte zwar die Sauptstadt Tebrif, kehrte aber, nachdem Rrantheiten in seinem Beere eingeriffen, schon 1549 wieber nach Europa zurud, wo neue Unruhen in Ungarn seine Blide borthin lenkten. Er sendete 1551 ein heer von achtzigtausend Mann über die Donau, das

zwar Temeswar einnahm, außerdem aber teine Erfolge ertampfte. 1553 ftellte er fich abermals an bie Spige eines Beeres gegen Perfien ; bem, nur burch Bermuftungen und Plunderungen bezeichneten, zweijabrigen Feldzuge folgte 1558 ein Friedensschluß, der bem seit fünfzig Sahren herrschenden Rriegszuftande zwischen beiben Reichen ein Biel fette. Dagegen mahrte ber Rampf in Ungarn ohne große Unterbrechungen fort, bis endlich 1562 Suleiman, burch innere Unruhen binreichend beschäftigt, fich jum Abschluffe eines Friedens geneigt fand. Bahrend biefer gandfriege hatten bie turtifchen Flotten im mittellandischen Meere ben Rampf gegen ben Raiser und Spanien fortgesett, die Ruften Afrita's von Reuem erobert, und einen Angriff auf Malta, wiewohl vergeblich, unternommen. Die lettere Schmach wollte ber sechsundsiebzigjahrige Guleiman in Ungarn wettmachen. Dit großer Pracht brach er am 1. Mai 1566 auf, um seine Baffen gegen Erlau und Szigethvar zu wenden. Aber die lowenkubne Bertheidigung Szigeth's durch Brinni und seine Tapferen (f. Band I., S. 809) hielt bas osmanische heer auf, und die Beschwerben bes Feldzuges, so wie ber Born über ben Biberstand ber Ungarn, zogen bem Gultan ein Fieber zu, an welchem er am 8. September ftarb. — Suleiman befaß hohe, bewundernswerthe Eigenschaften; seine gewaltige Band jog bie Bugel ber osmanischen Berrschaft noch einmal ftraffer an, und machte brei Belttheile erzittern. Er befag bas Talent eines Feldherrn nnd bie kuhne Unerfattlichkeit eines morgenlandischen Eroberere; als Staatsmann war er umfichtig und unternehmend, als Befetgeber weise und im Ginklange mit ben Beburfniffen und Gigenthumlichkeiten feines Reiches. Die Gerechtigkeit hat er nur in ber Leibenschaft verlett, welche ihn felbst ju Graufamkeiten binriß; fonft gebot, wenn auch nicht sein Berg, boch sein Stolz ihm Großmuth. Gein fraftiger, meift bespotischer Wille beugte fich bennoch unbewußt unter bie Berrichaft von Gunftlingen, und feine übertriebene Bartlichkeit für feine Favoritin, Die Ruffin Rorolane, bie ihn fogar jur hinrichtung feines Sohnes Muftafa vermochte, um ihrem Sohne Selim die Nachfolge ju fichern, entzweite ihn mit ber Natur und mit seiner eigenen Gelbsistanbigkeit. Der Divan, bie Kammer, ber Behrstand, bas Beer, Die Steuern, Die Beben, Die Pachten, Die Banberbeschreibung, bas Ceremoniel verdankten ihm ihre Organisation, burgerliche und peinliche Satungen ihre Erweiterung. Aber unter ihm riffen auch mancherlei Mangel ein; fo bie Burudziehung ber Perfon bes Gultans von bem Divan ; bie Berwechselung von hofamtern mit Staatsamtern, woburch ber Intrigue und Unerfahrenheit ber Beg gur hochften Gewalt geöffnet

wurde; ber Einfluß bes harems auf die Geschäfte; die verschwenderische Freigebigkeit gegen Gunftlinge, — und diese Uebel untergruben, unter Suleiman's Rachsolgern fortwuchernb, die Kraft und Stärke bes osmanischen Reichs.

# Theodor Mundt.

#### Geboren 1807.

Per junge Deutsche wiber Willen, Theobor Munbt, ber burch Migverständnisse in eine verdächtige Celebrität gerieth, gegen welche er mit angftlichem Gifer proteftirte, und welchem man, nachdem er ben Berbacht julest abftreifte, bie Celebritat nicht mehr nehmen konnte, ift zu Potsbam ben 19. September 1807 geboren. Nachbem er seine philologischen und philosophischen Studien auf der Univerfitat ju Berlin beendigt hatte, verweilte er feit 1882 einige Beit in Leipzig. Gang gegen feine Erwartung fab er fich fur einen Partisanen bes wjungen Deutschlands" gehalten und baburch in seiner literarischen Thatigkeit mehrfach gehindert. Auf Reisen bereitete er feine neue Menschwerdung vor, ließ fich bann in Berlin nieber, und reinigte fich von bem Borwurfe, ben Ibeen bes freien Beibes und ber freien Che ju hulbigen, burch seine Berbeiratung mit ber, unter bem Namen 2. Muhlbach bekannten Schriftstellerin. Dem mit biefer literarischen Che niedergelegten Proteste ließ er 1842 einen Revers nachfolgen, in welchem er fortan nichts gegen Staat und Kirche schreiben zu wollen erklarte, und es gelang ihm hierburch, sowohl bas Interbict, mit welchem auch feine kunftigen Schriften im Boraus belegt maren, als auch bie Schwierigkeiten, welche wegen feines 1885 erschienenen Buches: »Mabonna, Unterhaltungen mit einer Beiligen," fich feiner Sabilitation an ber Universität Berlin bis babin entgegengeftellt hatten, ju befeitigen. Er habilitirte fich bafelbft im November 1842, und fest, nachbem bie von ihm gethanen Schritte, bie durch hoffmann's (von Fallersleben) Entfernung erledigte Professur ber beutschen Sprache und Literatur an ber Universität zu Breslau zu erlangen, auf Sinberniffe geftogen maren, feine Borlefungen mit bebeutenbem

Erfolge fort. In Fruchtbarkeit hat er fich von nur wenigen Mitftrebenben ubertreffen laffen; man tennt neuerbings von ihm: "Diosturen fur Runft und Biffenschaft," "Spaziergange und Ballfahrten," Moberne Lebenswirren," "Geschichte ber Literatur ber Gegenwart," "Thomas Munger, ein beutscher Roman" u. f. w. Gelbst in das Gebiet des Technisch-Biffenschaftlichen hat er burch seine Schrift: "Die Runft ber beutschen Profa, äfthetisch, literargeschichtlich, gesellschaftlich," einen Streifzug unternommen. Thatig unternehmend, theils um schneller und leichter auf die Beftrebungen ber Gegenwart einzuwirken, theils um, wenigstens zeitweilig, feine außere Stellung ju fichern, hat er bas journaliftische Feld bearbeitet, wo ihm jeboch bas Glud weniger hold mar. Sein, 1835 unternommener "Bobiacus" murbe aus mancherlei Grunden unterbrudt; feinen "Freihafen" hat er, unter allerhand anderen Geschäften und Projecten, selbst vernachlaffigt; gleiches Schidfal traf feinen "Piloten", ber 1842 in andere Sande überging, und unter ber neuen Firma balb ganz erlosch. Mundt ift ein fein beobachtender und zugleich ein liebensmurdiger Beift, welcher fehr tiefer und lebhafter Einbrude fahig ift, an beren flarem und faglichem Biebergeben ihn jedoch eine gewisse störrige Selbstversunkenheit hindert. Die Gebanken schälen fich in spftematischen Schichten von seinem Inneren los, und fein reiches Gefühlsleben versteht nicht, in ftolger, freudiger Unmittelbarkeit aus ihm heraus zu treten. Bum Schaffen im engeren Sinne ift er baber nicht geeignet, und weber im Romane, noch im Drama, welche Sphare er burch seine "Komobie ber Neigungen" ebenfalls betrat, beruht feine Stärke. Aber im Porträtiren von Menschen ober Berhältniffen, im geistreichen, forgfältigen, oft beinahe muhfamen Schildern und Darlegen ber Charaftere, im Parallelifiren und Durchwühlen socialer Stoffe und Fragen, steht er theilweise unübertroffen ba; sein Styl vereinigt die Scharfe bes Gebankenreichthums mit ber Glätte ber modernen Richtung, und ift bisweilen beinahe zu voll, zu gefättigt an Ibee und Empfindung. Seine Borlesungen in Berlin begann er, ber frühere Sournalift, mit einem faft leibenschaftlichen Desavouiren ber Journalistif, mas von einigen Seiten ihm freilich geringen Dank erwarb. Dennoch wußte er bas Interesse für feine Borlesungen zu fteigern, und hat an breihundert Borer um fich versammelt. Die Begel'schen Anklange, bie man an ihm wahrnahm, bahnten ihm in Berlin um fo leichter feinen Beg, und bie, nicht felten jum humor fich versteigende Frische seines Bortrages nahm schnell fur ihn ein, jumal seine Bezüge auf Leben und Gegenwart fich oft bis auf die Debatte bes

Kages erstreden. So wirkt er, liegt auch in seiner Lehre keine neue Zukunft, jeberzeit anregend, Kräfte entwickelnd, und sein sinniger Wig erfrischt die vom Schweiße der Arbeit dickgewordene Luft der alten Börfale Berlin's.

### Barl Bukkow.

#### Geboren 1811.

18 vor einer Reihe von Jahren einige jugenbliche Röpfe fich beinahe unbewußt zu einer gemeinsamen Tenbengenjagt zusammenfanben, überriefelte bie Aengstlichen, obenan ben Männer bezwingenben Bolfgang Menzel, ein Niebuhr'icher Schauer. Sie ahneten mit Saarstrauben eine Invasion polemischer Barbaren, prophezeieten ben Beginn einer moralischen Gotterbammerung, und faben im Geifte bie ehrwurdigen Altare Deutschlands gebrochen und entweiht. Die Furcht mar ungegründet; bas wjunge Deutschland" - so hatte man jenes Schriftsteller-Aggregat nach gewissen wiederkehrenden Phrasen getauft, ungefahr mit gleichem Rechte, wie man bie fortlaufende Gruppe ber Ereignisse eines Romans unter bas Schlagwort einer einzigen Situation bringt und banach betitelt — war nicht in bem Falle, so Schlimmes zu wollen, und nicht in ber Berfassung, es zu können, schon barum, weil nur Röpfe, keine Geister an seiner Spite ftanben. Jest, nachbem felbft bas bunne Band ber Ibee gesprengt ift, bas biefe Manner burch turge Beit jufallig und lofe verknupfte, konnen wir ihnen, im Stahlstiche, wie in ber Birklichkeit, hoffentlich ohne weitere Furcht in's Gesicht bliden; jumal felbst die von ihren fritischen Geschossen schwerer ober leichter Bermundeten fich nun, nach überftandenem erften Schreden, ben Stahl wieber aus ber Bruft gieben, lachelnb: "Patus, es schlachthorn noch vor Rurgem fo grauenvoll in allen Winkeln ber Tagebliteratur wiederhallte, bat seitbem beinahe alle Blotaben aufgehoben; er ift vom Kriegewagen herab mit gleichen Füßen nach einander auf Katheder, Bouboirpult und Souffleurkasten gesprungen, und ruht, die Regionen bes Donners raumend, jett vergnüglich im Parterre unter bem Publitum aus, beffen Jubicium

sein Wit anregt, und beffen Taschentucher feine Sentimalität befeuchtet. Er ift im Marg 1811 in Berlin geboren, erhielt seine Borbilbung auf bem bortigen Friedrichwerder'schen Symnasium, und widmete sich bann auf ber bortigen Universität bem Studium ber Theologie und Philosophie, mo er im Jahre 1830 mit einer Abhandlung den Preis erwarb. Die eintreffende Nachricht ber Parifer Julitage ließ jeboch ben jungen Mann feine Siegesfreude gang vergeffen, und es brangte ihn fortan mit Gewalt zu publiciftischer Thätigkeit. Er begann 1881 ein "Forum ber Journalliteratur" herauszugeben, befreundete fich baburch mit Menzel, und nahm Untheil an beffen "Literaturblatt;" mehre Journalartifel kritischer und erzählender Art folgten. hierauf ftubirte er in beibelberg und Munchen bie Staats- und Rechtswiffenschaften, und bereif'te bann Defterreich und Oberitalien. Im Jahre 1832 erschienen von ihm anonyme »Briefe eines Narren an eine Marrin," balb barauf unter feinem Ramen ber Roman »Maha-Guru," ber in geiftreicher Beife bie innere Geschichte eines Dalai-Lama lieferte. Seitbem producirte Buttom mit erstaunlicher Fruchtbarkeit, ohne bag feinen Werken Gehalt und Reile mangelte. Seine berüchtigte Vorrebe zu Schleiermacher's "Briefen über Schlegel's Lucinde," zog ihm bas Unathema ber Frommen gu; aber noch größere Gefahr fur Religion und Sitte ichien aus seinem kleinen Romane: »Wally, die Zweiflerin," hervor zu geben. Sein literarischer Pflegevater, Menzel, gab die Losung zur Berurtheilung bes Buches, bas bem Berfasser gerechten Tabel und sogar eine breimonatliche haft in Mannheim zuzog. Diese Prüfung schien jedoch wohlthätig mahnend auf fein Bewußtsein eingewirkt ju haben; seine spateren Schriften tragen bas Geprage größerer Besonnenheit und einer minber gerftorungefüchtigen Tenbenz. Sinfichtlich seiner verbachtigten Unfichten über bie Che suchte er fich thatsachlich ju rechtfertigen, indem er felbst fich verebelichte. Um feine außere Stellung ju fichern, grunbete er bas Journal: "Telegraph fur Deutschland," ju welchem, aus Censur-Rucksichten, Beurmann ben Namen hergab. Gegen feinen Anklager Menzel zog er in ben Schriften: »Bur Philosophie,» »Beiträge zur Geschichte ber neuesten Literatur," und "Goethe im Bendepunkte zweier Jahrhunderte," mit ben Baffen der Biffenschaft zu Felbe, und die Beitgenoffen, ihre Tendenzen, ihre Schidfale, ihre großen Charaftere," geben einen fcharfen und gelungenen Abrif ber vielgestaltigen Buge, in welchen bie Gegenwart fich ausspricht. Unter verschiedenen Titeln finden wir ihn bald erfindend, bald reflectirend wieder, immer mit Spuren entschiedenen Berufes, wenn auch im Ganzen

selten befriedigend. Meift brangt fich bas mephiftophelisch scharf gezeichnete Profil feines ichneibenben Berftanbes unheimlich heran, und ftort bie findlich hingebende Umarmung bes Gemuthes und ber Fantafie. Diefes flechenbe Berftanbesauge, bas aus seinen meisten Bilbern hervorschaut und uns burchbringend nach jeder Bendung hin folgt, beangftigt und, fühlt und ichmalert unfern Genug. Auch in feinem bibaktisch - komischen Romane: "Blasebom und feine Gohne," ftogt und eine gewiffe nuchterne Prattit ab, trot bes vielen Sconen, bas biefes Buch enthalt. Meuerbings hat er fich vornehmlich auf bramatische Erzeugnisse geworfen, von benen "Richard Savage," "Patkul," »Berner," "ein weißes Blatt," "Bopf und Schwert," einander in furzen Bwischenraumen folgten. Sie find auf ben meisten beutschen Bubnen gur Darftellung getommen, haben theilmeise gefallen, jeboch nirgend entschieben eingegriffen. Es fehlt ihnen die Unmittelbarteit ber Idee und ber Gestaltung; babei athmen fie einen beißen, franken Sauch moberner Berriffenheit und Ungefundheit, und die Charaftere find mehr bem pfpchologischen gaboratorium, ale ber Natur entnommen; fo g. B. bie fantaftische Schattenliebe bes Berner, bie kokettirenbe und felbfttaufchenbe Sohneskartlichkeit bes Savage u. bgl. Im Sahre 1842 unternahm Guttow von Samburg aus eine Reise nach Paris, und ließ bann Schilberungen aus bem focialen Reben biefer Bauptstadt folgen, bie, voll treffender und geistreicher Buge. boch manche gegrundete Unfechtung erfahren haben. Gugtom icheint Mangel an Gemuth und Liebe zu leiben, wie gern er auch mit Beiben prunkt, wie fcon er auch Dasjenige, mas er bafur ausgibt, aufzupugen verftebt; felbit ber meisterhaft gerundete, aber auch sprobe und überglatte Styl, beffen er nach bem Dufter ber Frangofen fich befleißigt, scheint mehr geeignet, bie Strahlen ber Liebe gurud gu merfen, als fie befruchtend in fich aufgunehmen und fich mit ihnen zu burchwärmen.

# Blaise Bascal.

Beboren 1623. Geftorben 1662.

Ein buftere, verdunkelnde Bolke von Körper- und Geelenschmerz tritt vor das schöne, lichte Bild dieses Mannes, und läßt es nicht mit seinem vollen Glanze auf uns einwirken. Dascal murbe ben 19. Juni 1623 zu Clermont in Auvergne geboren. Er erhielt von seinem Bater, welcher, um für bie Ausbildung seines Sohnes besser forgen zu können, seine Stelle als Prafibent ber Steuerkammer aufgab und nach Paris zog, eine ausgezeichnete Erziehung und einen so grundlichen Unterricht in ben alten Sprachen, baß er nie eine Schule zu besuchen brauchte. Eine besondere Borliebe zeigte er für die mathematischen Wissenschaften, und brachte es ohne Lehrer so weit, daß eine von ihm in seinem sechzehnten Jahre niedergeschriebene Abhandlung über bie Regelschnitte fich ben Beifall ber größten Renner erwarb. Bor feinem vierundzwanzigsten Sahre hatte er die bekannte untrugliche Rechenmaschine erfunden, und bie wichtigften Entbedungen über die Leere und über die Schwere der Luft gemacht, aber auch durch rastloses Arbeiten feine Gefundheit in ihrem tiefften Grunde gerftort. Doch je schmerzhafter Nerven und Organe in ihm wühlten, desto mehr strebte die Seele sich von ber wunden Sulle los zu trennen, und fein Leben, fein Denten bewegte fich feitbem in einem geifterhaften, torperlofen Buftanbe, einem traumerischen, überfinnlichen Sein. Bu Rouen, wo fein Bater eine Finanganstellung erhalten hatte, murbe er burch ben Umgang mit frommen Leuten und burch bas Lefen erbaulicher Schriften völlig bem beschaulichen Leben zugeführt. Alles weltliche Wiffen wurde fortan von ihm nur sehr gering geachtet, und bas Studium ber heiligen Schrift, als allein bes Menschen murbig, mit Gifer betrieben. Durch harte Entbehrungen, schmerzhafte Rafteiungen, ftrafte er ben Korper, ber ihn von bem Ewigen und Beiligen trennte, und felbst an erlaubten Genuffen und Berftreuungen nahm feine abketische Strenge Unftoß. Der Geift bes Forschens aber, ben er in sich, als

1

einen unfruchtbaren Erieb, betampfte, war machtiger, als fein Begenftreben, und in schlaflosen Nachten, welche feine Rrantheit, ober feine um bas bloße Fleisch gelegte Rette ihm zur boppelten Qual machten, erfann er, miber feinen Billen, allerhand mathematische Entbedungen, die nur mit Dube einer feiner Freunde fur ben Drud rettete. Im Rlofter Port-Royalbes-Champs ju Paris fchrieb er ju Gunften feiner Orbensgenoffen, welche bamals einen heftigen Streit mit ben Jefuiten führten, die fo berühmt geworbenen »Lettres écrites par Louis de Montalte à un Provincial de ses amis," und hier leuchtete ber Scharffinn, ber Big bes burch fich felbft gebundenen Beiftes in glanzenden Funten auf. Sein großes Bert über Die Bahrheit der driftlichen Religion blieb, theils durch feine fortwährende Krankheit, theils wegen ber grundlich erschöpfenden, baber langfamen Ausarbeitung, unvollendet, und erft nach feinem Tobe tamen einzelne Fragmente unter bem Titel: "Pensées sur la religion," heraus, welche die Meisterhand ahnen laffen, die sie entworfen. Um 19. August 1652 brach ber langft ersehnte Zod biefes fromme, reine Berg; Pascal hatte wenig über neun und breißig Sahre gelebt, fruh verweltenb an feiner Fruhreife. Ueber ber ftarren Form feiner Frommigfeit ift er nie ber mahren driftlichen Tugend abmendig geworden; fein Glaubensbekenntniß, welches er burch sein ganges Dasein bethätigte, hat er schriftlich hinterlassen: "Ich liebe bie Armuth, weil Jesus Chriftus sie liebte. Ich liebe Gludsguter, weil sie als Mittel bienen, ben Ungludlichen beizustehen. Ich suche Reinem, ber mir Bofes anthut, wieber Bofes ju erzeigen, fondern muniche ihm eine Lage, wie die meinige, wo man weber Gutes, noch Bofes von ben Menichen erlebt. 3ch ftrebe, immer mabrhaft, treu und aufrichtig gegen alle Menfchen ju fein, und bege eine bergliche Bartlichkeit fur Jene, welche Gott mir eng' verbunden hat. Db ich allein, ober unter Menschen mich befinde, überall habe ich in meinen Handlungen Gott gegenwärtig, ber fie richten wird, und bem ich fie alle geweiht. Dies ift meine Gefinnung, und täglich preise ich meinen Erlofer, ber fie mir in's Berg gelegt, und aus einem schwachen, elenden, finnlichen, ftolgen und ehrgeizigen Menschen, burch die Kraft seiner Gnade, von welcher Alles abhangt, mich zu einem, von allen diesen Fehlern freien Menschen gemacht hat."

# Prançois Aabelais.

Seboren 1483, Geftorben 1553.

Ein »ungezogener Liebling ber Grazien," wenn auch kein Aristophanes, hat François Rabelais nicht ohne Biberfpruch feinen Plat auf einer ber Baden bes frangofischen Parnaffes errungen. Seine Genealogie ift im Duntel geblieben, und ba wir wiffen, bag er ju Chinon in Louraine geboren worben, so wollen wir nicht bie Streitfrage erneuern, ob fein Bater ein Apotheker ober ein Gastwirth gewesen. Er besuchte bie Schule ju Angers, wo jedoch sein Fleiß wenig gerühmt werben konnte; bafür ftrebte er, nachbem er zu Fontenai le Comte in ben Franciscanerorben getreten mar, bas Berfaumte nachzuholen, und warf fich mit beispiellosem Gifer auf faft alle gacher ber Gelehrfamkeit. Seine Fortschritte machten ibn balb übermüthig; er ließ in angeborner Spottsucht seine minder gelehrten Mitmonche feine Beiftebuberlegenheit auf eine Beife empfinden, die nicht geeignet war, ihm Freunde zu erwerben. Ernsteren Dighalligkeiten beugte Papft Clemens VII. vor, ber ihm erlaubte, in ben Benedictinerorben übergutreten. Doch auch in der Abtei Maillezais gefiel es dem unftaten Manne nicht lange; unerwartet und ohne bie Erlaubniß feiner Oberen ging er als Beltgeiftlicher nach Montpellier, und widmete fich ber Urzneiwiffenschaft, welche er nach kurzer Beit mit fo gutem Erfolge ausubte und lehrte, bag er fic ben Doctorhut erwarb. Spater begab er fich, um einen bedeutenderen Wirkungsfreis zu gewinnen, nach Paris, erwarb fich bie Gunft bes einflugreichen Karbinals Jean bu Bellay, und unternahm mit biesem eine Reise nach Italien. Mehre Geiftliche nahmen an seiner Abtrunnigkeit, wie an seinen Schriften, fo großes Mergerniß, baß fie fogar auf feine Ercommunication antrugen. Milber urtheilte hierüber ber Papft Paul III., von welchem Rabelais nicht nur Absolution wegen Berlaffung bes Rlofters, sondern auch eine Pfrunde in der Abtei Saint Maures des Fosses, und die Pfarrei zu Meubon erhielt. Bum Pfarrer von St. Paul in Paris berufen,

wollte er gerabe fein neues Amt antreten, als ihn ber Tob überraschte. Sein Charakter foll untabelhaft gewesen, und Alles, mas man ihm dur Laft legt, von seinen gahlreichen Feinden ersonnen worden sein. Seine Spottlust konnte nur der allgewaltige Tod zum Schweigen bringen. Einem Freunde feines Gonners bu Bellay, burch welchen biefer nach feinem Befinben fich ertundigen ließ, foll er auf dem Sterbelager geantwortet haben: Schilbere bem herrn ben Buftanb, in welchem Du mich fiehst. Ich gehe jett, ein großes Bielleicht ju suchen. Bas Dich betrifft, so bleibst Du ein Rarr, fo lange Du lebft. gaff ben Borbang fallen; bie Poffe ift aus." Gein fatprischer Roman: »Gargantua und Pantagruel," ift freilich zu sehr ein robes Karifaturgemalbe, um fur ein Meisterftud fatprifcher Dichtung gelten ju konnen. Rabelais' Santafie arbeitete ftets in bas Ungeheure; aber eben biefe Unerschöpflichkeit im Ungeheuren, eben biefe burlebte Driginalitat reißen bisweilen gur Bewunderung bin. Sein Uebermuth verschmäht tein Bigfpiel, fei es auch noch fo poffenhaft, niedrig und schmutig, wenn es nur Lachen erregt. Doch bei allen biefen Sehlern verbient er in der frangofischen Literatur, die so wenig Driginelles und Kernhaftes aufzuweisen hat, bie hochfte Beachtung; so wie auch sein Bemuben, seiner noch febr roben Muttersprache Beweglichkeit und Geschmeibigkeit zu geben, mit Ruhm anerfannt werben muß.

### Jos. Shrift. Freiherr von Zedlik.

Geboren 1790.

ieser kraftvolle, seurige Sanger wurde zu Johannesberg im österreichischen Schlesien ben 28. Februar 1790 aus altadeliger Familie, beren Ramen schon bei der ersten türkischen Belagerung Wiens mit Auszeichnung genannt wird, geboren. Seinen Bater, welcher dort Landeshauptmann war, verlor er schon im britten Jahre. Nachdem er sich in Breslau dem Studium der humanioren gewidmet hatte, entschied er sich für die militärische Lausbahn, und trat 1806 in das österreichische Husarenregiment Erzherzog Ferdinand ein. 1809 zum Lieutenant, und bald darauf zum Oberlieutenant besördert,

#### Jof. Chrift. Greiberr von Bedlib.

nahm er als Ordonnangoffigier bei dem Chef bes britten Urmeecorps, Furften von Sobenzollern, an ben Schlachten von Regensburg, Afpern und Bagram Theil, und wurde nach bem Treffen bei Sausen am 19. April unter Jenen aufgeführt, bie sich besonders ausgezeichnet hatten. Spater veranlagten ihn Familienverhaltniffe, ben Rriegsbienft zu verlaffen, und er burfte sich nun ausschließend ber Wiffenschaft und Kunft hingeben, fur welche er eine fo glühende Liebe und fo herrlichen Beruf in fich trug. Wenn er auch die großen Greigniffe jener Beit, die fein Baterland fo nahe berührten, lebhaft mitempfanb, und biefelben feinen fpateren Berten jenen hiftorifchen Beltfinn und jenen eblen Ernft, ber biefelben bezeichnet, verleiben mochten; so waren es boch anfänglich meift nur tleinere lyrische Dichtungen, und in ihnen Gefühle leichterer Art, bie feine erften Beiftungen ausmachten. Aber bald fühlte bie ihm inwohnende Rraft fich zu einem hoheren Streben hingebrangt, bas fich junachst in bramatischen Dichtungen bethatigte, in welchen ber Dichter feine ibealen menschlichen Raturen unmittelbar körperlich einherwandeln laffen, seinen Ibeen und Ansichten ihre lebendigfte und natürlichste Gestalt verleihen konnte. In turger Aufeinanderfolge entftanden nun die Trauerspiele: "Turturell," "3mei Rachte zu Ballabolib," "herr und Stlave," "ber Stern von Sevilla;" bas Luftspiel: "Liebe findet ihre Bege;" bas Schauspiel: "Kerter und Krone;" bas Drama : "ber Königin Chre." Die Mehrzahl bieser Stude ist in Bien und an anderen Orten mit Erfolg über die Buhne gegangen. Ginige berfelben geben bie Absicht kund, bie beutsche Buhne mit ben Gigenthumlichkeiten bes alteren spanischen Theaters ju vermalen; in Biebe findet ihre Bege" ift ber Bersuch gemacht, bas spanische Intriguenftud bem gegenwärtigen Typus anzunähern; im "Stern von Sevilla" ber Beift bes Calberon'ichen und lope'ichen Trauerspiels herauf beschworen. Das lettgenannte Stud, welches einen ansprechenden Stoff geschickt behandelt, und zugleich burch Schönheit ber Diction große Wirkung macht, ist mit Unrecht fur eine bloße Uebersetung bes Lope'schen "Estrella de Sevilla," ober ber freieren Bearbeitung bes Trigueros gehalten worden; vielmehr ift es, wiewohl ber Scenenangabe bes Borb Solland folgend, in Ausführung und Sprache volltommenes Eigenthum bes beutschen Dichters. Aber seine schönften Borbeeren pfludte Beblig als lprifcher Dichter. Seine herrliche Canzone: "Tobtenfranze," machte feinen Namen nicht nur in gang Deutschland, fondern auch im Muslande gefeiert, welches fich biefes Wert durch Uebersetzungen in mehre Sprachen aneignete. Diese Dichtung bilbet eine Art

poetischen Tobtengerichts über Europa's große Berftorbenen, ernft, erhaben, versöhnend. Der Dichter magt barin besonnen und geiftreich jene Thaten und menschlichen Bestrebungen ab, welche bie Welt mit Ruhm ober Schreden erfullt haben, und bie Beltgeschichte gibt gleichsam ihr Beltgericht an bie Poefie ab. Große, tubne Gebanten wechseln barin mit garten, rührenden Empfindungen, ftrenge Unklagen mit milben Entschuldigungen, und ber Beift ber Beschichte entsteigt in bichterischer Berklarung ben geoffneten Gruften ber Bor- und Neugeit. Bugleich hat Beblit hierbei bie fubliche Canzone zuerft im Charafter ber beutschen Sprache ausgebilbet, und bie Art, wie er bas Befen berfelben in unfer Ibiom ju übertragen wußte, zeigt von einer seltenen Berrschaft über die Sprache und einer meifterhaften Gewandtheit im Bersbau. Auch feine Ballade: "bie nachtliche Beerschau," in welcher bie tobten Belben bes Raiserreiches gespenftisch und schauerlich wieder aufleben, hat außerorbentlichen Unflang, fo wie in Neufomm einen tuchtigen Tonseter gefunden, und ift ebenfalls in mehre Sprachen überset worben. Im bezeichnenbsten fur bie Beltanficht bes Dichters ift "bas Rreuz in Bellas." Geine ungemeine Uebung in ber Bilbung und Behandlung ber Sprache, und fein gludliches poetisches Auffassen, machte ibn vor Allen geeignet und murbig, Byron's "Childe Harold" in bas Deutsche zu übertragen; feine neue öfterreichische hymne hat fich schnell bem Bolte befreundet und lebt im Befange besfelben fort. Rurglich erschien von ihm: "Balbfraulein," ein Mahrchen in achtzehn Abenteuern, beffen finnigenaive und anmuthige Beife ein eigenthumliches Gefallen erwedt. - Bie in ber Berehrung bes gebilbeten Lesepublifums, fo hat Beblit auch in Auszeichnungen höherer Art verdienten Lohn gefunden. Er ift jum t. t. wirklichen Rämmerer ernannt worden, und König Ludwig schmudte ihn im Jahre 1842 mit bem Ritterfreuze bes Civilverdienftorbens ber baierifchen Rrone. Bas man, abgefehen von feinen hoben poetischen Gaben, an ihm besonders achten muß, ift bie in feinen Dichtungen fich aussprechenbe, feste und fich gleich bleibende Gefinnung, Die Mannlichteit und Burbe ber barin entfalteten Grundfage, bie vorurtheilsfreie Offenheit und Selbftanbigfeit feiner Ansichten; Gigenschaften, welche ibn vor ber Gefinnungelofigfeit, wie vor ber frankhaften Ueberspannung ber Poefie unserer Zeit gunftig bewahrt haben.

# Branz Grillparzer.

#### Geboren 1791

ie fich auch bie Stimmen für und wiber Grillparger's Berte im Gingelnen vernehmen laffen; Gins fleht feft: er ift ber erfte ber jest lebenben bramatischen Dichter Deutschlands. Den 15. Januar 1791 zu Bien geboren, vollenbete er 1811 baselbst seine Studien, begann 1818 seine öffentliche Laufbahn, ward 1824 Hofconcipist bei ber t. t. allgemeinen Hoftammer, und 1833 Director bes Archives biefer Hofftelle. Go weit fein außeres Leben. Der Dichter in ihm burchbrach fruhzeitig die Bulle biefer ruhigen amtlichen Entwidelung. Schon 1817 ging fein erftes bramatisches Bert: "bie Uhnfrau," über bas Theater an ber Bien. Alles flaunte ben jungen Feuergeift an, ber, abmechselnd von garter Schwermuth und schoner Bilbheit getrieben, fich balb in Raubermalber, balb in altverfallene, von ben Schleppgewanden gespenstischer weißen Frauen burchrauschte Ahnensale fluchtete, balb mit ber Liebe und ihrer jugendlichen Lufternheit, balb, in Grabgewölbe hinabsteigend und Sargbedel aufhebend, mit bem Grauen ber Bermefung bublte. Alles Schone und alles Schredliche floß chaotisch in biefem Bemalbe jufammen : Dolche, von ehebrecherischem Blute eingeroftet, und bann von Sohneshand in bie Baterbruft gestoßen, und hinter biefer flammenden und blutschwimmenben Scenerie bas Schickfal felbft, morbfüchtig, hamisch, banbitenhaft umherschleichenb und nicht eher ruhend, als bis fein lettes Opfer gefallen. Erhebung fant Reiner babei, aber Jeber fühlte mit einer gewiffen wolluftigen Graufamteit die verbedten Bunden ber Menfchennatur in fich aufbrechen, und empfand in biefem Bieberaufthauen ber gestodten Blutung ein eigenthumliches melancholisches Behagen. Dabei fächelte die lyrische Musik ber Sprache eine vampprartige Kühlung in die Bunde. Grillparger hatte ungestraft bies schmerzhafte Spiel mit bem Publikum forttreiben burfen; aber bie bichterische Bahrheit in ihm reagirte gludlich gegen biefe erfte Richtung, welche ber fataliftische Sang ber Beit

ihm gegeben hatte. In ber ernften, großen Trummerwelt ber antiken Borzeit hoffte er am ficherften von fich zu werfen, mas Mobe und Gegenwart ihm aufgeburbet hatten, und 1818 trat er mit feiner "Sappho" auf. Sier floß ber Quell feiner Dichteraber schon unendlich ruhiger und reiner. Statt verworrener und bamonischer Schicksalegewalten, tampften hier menschliche Gefühle und Berhaltniffe ihren tragischen Streit, und ber naturlichen Erschütterung ging bie Erhebung gur Seite. Mochte man ihm auch vorwerfen, er habe moberne Anschauung in ben antiken Rahmen gelegt; ber Fortschritt lag bennoch offen am Tage. Eine 1819 unternommene Reise nach Italien brachte einige Unterbrechung in seine bramatische Birt. famteit; aber ihr entsproß ein ichones Gedicht, empfangen unter ben Erummern bes Coloffeums, und im Tafchenbuche "Iglaja" mitgetheilt; anderer eben fo werthvollen kleineren Dichtungen nicht zu gebenken. Roch immer wühlte er in bem unerschöpflichen poetischen Schachte bes Alterthums, unb 1821 erschien seine Trilogie; "bas goldene Bließ," in brei Abtheilungen: »ber Gastfreund," "bie Argonauten" und "Mebea," Bettere tragisch groß und burch bas hineintragen einer driftlichen Berfohnungstheorie in bas antil-fatalistifche Bange boppelt eigenthumlich. Alle brei Abtheilungen bangen burch eine Gesammthandlung innig jusammen, und wir feben in ber erften gleichsam ben tragischen Bogen spannen, in ber zweiten ben Pfeil flattern, in ber britten ihn treffen und nieberfallen. Der antite Geift, welcher, obgleich bem Begriffe unserer Beit angenabert, burch bas Gange schreitet, ift burchgebends gludlich festgehalten; Borte und Thaten bes Gebichtes find beroifch umpangert. Es lagt fich leichter ertennen, ale ertlaren, worin eigentlich biefes unterscheibenbe Geprage bes Alterthums beftebe; aber boch ift es hier vorhanden. Die antiten Menschen geben, handeln, lieben, freveln allerbings im Befentlichen nicht anders, als es auch in unserer Beit geschieht; bennoch find fie von ben Menschen unserer Gegenwart nicht wenig verschieben, und dieser Unterschied liegt nicht sowohl in bem Berhaltniffe, als in ber Form. Bei ben Alten ruht Alles, fogar bas Niedrige und Schlechte, auf erhabenem Poftamente. Selbst ihr Cultus wirkt barauf bin. gafter und Thorbeiten find bei ihnen, eben fo gut als Ruhm und Tugenden, zu Gottheiten personificirt, und bie Gottnatur ift es, die selbst burch ben Staub ber Erbe, burch ben Schlacken irrenben Menschenthums burchschimmert. Das poetische Alterthum kennt Ungeheuer und Damonen, aber keine Schufte und Bichte, wie unfere Beit; feine Drachen find fo gut Götterfohne, wie beren Bekampfer; barum treten

i

ı

Lafter und Berbrechen, zwar gehaft und fluchbelaben, aber flotz und groß, niemals armfelig, feig und verachtet, wie in ber mobernen Dichtung, auf. In ber alten Tragodie ift bas Bofe objectiv, ift reine, unabhängige Inbivibualität; bei uns ift es meift nur negativer Schatten, Mangel bes Lichts, Nichtvorhandensenn bes Guten. Bo, nach ben Begriffen unserer Beit, Die Tugend fehlt, ba hört auch die unmittelbare Lebensaußerung bes göttlichen Princips auf; ber Dualismus ber Alten bagegen vergottert auch bas Lafter, und mas bem Olymp nicht angehört, wurzelt bafür eben so fest und felbstftanbig in ber Nacht bes Tartarus. Diefe antite Große bes Eblen, wie bes Saffenswerthen, bat auch Grillparger mit aller Dichterfraft burch bas gange Bert geführt. 1825 tam fein vaterlanbifches Trauerspiel: »Ronig Ottofar's Glud und Ende," im Sofburgtheater jur Borftellung; eine fühne, grandiose Schöpfung, majestätisch burchrauscht von ben Donnern ber Beltgeschichte, wenn gleich ber Form nach nicht sein vollenbetftes Bert. Ronnte diefes Trauerspiel auch icon nach physischen Geseten nicht ein vollständiges Gemälbe jenes breit flutenben Rampfes ber Könige aufrollen, fo find boch bie Saupttheile besfelben fo trefflich geordnet, bag man fich felbft bas Fehlenbe ju erganzen vermag. Wie in allen Berten Grillvarger's, weht auch hier jener konigliche Beift ber Dichtung, ber fo fehr fich eignet, ben mahrhaft homerischen Streit ber beiben großen Anführer ihrer Beit, Rubolf's und Ottokar's, zu besingen. Die bezaubernde Ruhe, die eble Gin= falt, ber teufche Liebreig ber Sprache, in welcher teiner ber lebenben bramatischen Dichter ihm gleichkommt, ist auch in biesem Gebichte von der herrlichsten Wirkung. Das 1830 erschienene Trauerspiel: »Ein treuer Diener feines Berrn," ift gwar mit großem bramatischen Sacte burchgeführt, balancirt jedoch in seinem Stoffe zu sehr auf gewissen spitzigen Consequenzen, die einem allgemeineren Erfolge entgegen standen. Das der Geschichte Bero's und Leander's nachgebildete Trauerspiel : "bes Meeres und ber Liebe Wellen," mit welchem er 1831 hervortrat, entbehrte ber bramatifchen Wirfung, wenn es auch übrigens mit poetischen Schonheiten reich ausgestattet ift. Das bramatische Mährchen: "ber Traum ein Leben" (1834), hat einen morgenlandisch-fantaftischen Anftrich; aber weil es nur bie Begebenheiten eines Traumes schildert, Die bann ihre bloße Nuganwendung auf bas Leben erfahren follen, fo minbert bas Unwirkliche ber Borgange, Die in ihrer fantomenhaft haftigen Aufeinanderfolge auch großentheils ben Scheingebilden eines Traumes gleichsehen, ben Glauben und somit auch bas Interesse an bem Gegenstande, und auch von einer tieferen Charakteristik



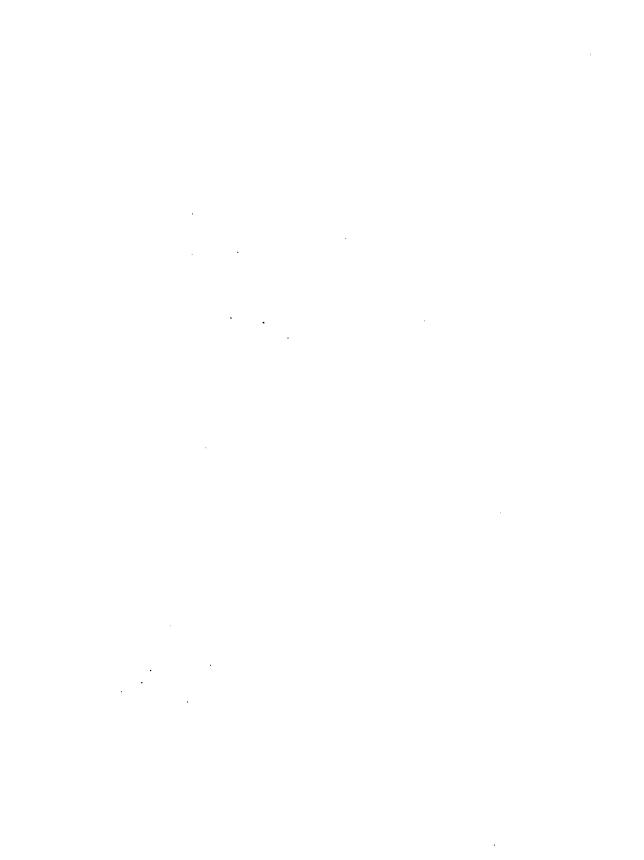

ber, ebenfalls als bloge Traumgestalten auftretenben Personen, kann nicht füglich die Rebe fein; baber, bei allem bichterischen Glanze und ber Sinnigfeit bes Gebankens an fich, boch bas bramatische Grundelement hierbei vermißt wirb. Eine gang neue Sphare betrat ploglich ber raftlos mit fich felbft erperimentirenbe Dichter, und es ichien gewissermaßen ein Benbepunkt in seinem productiven Beben eintreten ju wollen; benn im Marg 1838 funbigte ber Bettel bes Sofburgtheaters unerwartet ein guftfpiel von Grillparger an, betitelt : »Beh' bem, ber lugt!" Dag es nicht ein Buftspiel vom gewöhnlichen Buschnitte fein werbe, ließ fich vorausfehen; aber biefes genannte war manchen Leuten ju fehr aus bem üblichen Raliber herausgewachsen, und wurde daber von ihnen mit Befremben, mit Kopfschütteln angesehen. Der Stoff, ober vielmehr nur ber Anlaß zu bem Stoffe, war aus Gibbon's "Geschichte bes Berfalls bes romischen Reiches," namlich aus ber im 38. Kapitel unter ber Ranbschrift: "Geschichte bes Attalus und seines Freunbes Leo," enthaltenen Episobe, geschapft. Was von bem Stude, als felbftftandigem Runftwerte, gerühmt werben barf, lagt fich nicht auf feine Darftellbarkeit übertragen. Aufführbar ift es in unseren Tagen kaum, ba es jum großen Theile einen Buschnitt hat, ber an eine frühere Epoche bes Theaters erinnert, und welchem ber Geschmack bes Publikums sich entfrem. bet hat: es ift die jener mahrchenhaften Naivetat, die eine Art kindlicher Glaubigfeit, noch unüberreigter Empfanglichkeit bes Dublifums vorausfett; jenes leichtschattirten, buntfarbigen Wefens, welches an bas vorüber geschwundene, fogenannte golbene Beitalter ber Buhne mahnt, bas, aus Suarini's »Pastor fido," aus Rousseau's arkadischen Träumen und Geßner's Ibyllen aufwirbelnb, ber Buhne einige Besuche abstattete; bas in halb vergeffenen Romobien und Singspielen noch jett bisweilen halb gutraulich, halb frembartig uns zunick, migverstanden und unbegriffen; das hochftens noch in Papageno's Feberkleide zuweilen über bie Breter hupft, und, in einer verwandelten Biebergeburt, in Gurli's hypernaiven Manieren verführerisch uns anlächelt. Grillparger's mahrhaft ichones Bert ift zwar nicht in die mindefte Beziehung ju jenen Produkten zu ftellen; aber jene Eigenthumlichkeit, jene hohe Bollendung, Reife und Bedeutsamkeit ber in ihm waltenden poetischen Ibee bei absichtlich loderer Gubftang ber Form, bie Manchen vielleicht als ein Zwiespalt gemahnt, wird von nur Benigen verftanden, und felbft biefe Benigen werben jugeben, bag, unbeschabet bes Berthes ber Dichtung an fich, Die scenische Darftellung boch taum jene Schwierigkeiten ju überwinden, jene Rluft auszugleichen vermöge, bie

i

amischen bem Tone bieses Luftspiels und ben bermaligen Runftgewohnheiten herrscht. Das Gange ift ein lieblicher Sommernachtstraum, voll von bunten Erscheinungen, von mabrchenhaften Bunbern, eigenthumlichen Betten, Siegen und Tugendproben, gang geeignet, fich mit ber Fantafie bes Lefers angenehm zu neden, Gefühl und Sinne mit reicher Mannigfaltigfeit zu feffeln; aber in ber scenischen Darftellung verwischt fich Dieser bunte, gart hingehauchte Farbenschmelz. Gehr bramatisch, aber burchaus nicht theatralifch, behauptet biefe Dichtung als Luftfpiel einen eigenthumlichen, ftreng gesonderten Charafter; benn wenn sonft in dieser Sphare meift die Ungebundenheit bes han beinden Befens, bas launische Sin- und Berflattern, bas fröhliche Auf- und Abwärtsschweben bes bramatischen Funkens im leichten Conflicte mit außeren Umftanben und hinberniffen, bas tomifche Geprage ertheilt, so ift Betteres hier burchgangig von einem hemmenben Principe abhangig: von Leon's Berpflichtung, feine Luge ju fagen, teinen Trug fich zu gestatten, und boch Alles zu unternehmen, mas durch Luge und Trug bewerkstelligt zu werben pflegt. Dieses Problem ift mit ftrenger Confequenz, mit umfichtiger Ubwechselung und mit einem feltenen Aufgebote von Laune und malerischem Effecte burchgeführt und geloset, und felbft mas einer Abschweifung von biefer Tenbeng abnlich fieht, bient, wie befonders ber Schluß barthut, am unmittelbarften ber Ibee bes Dichters. Leiber wurben seine Intentionen in ber Darstellung von bem größeren Publikum nicht genugsam begriffen, und bas Stud erfuhr eine laue Aufnahme. Grillparger's tiefes und empfindsames Gemuth scheint; hierdurch unangenehm berührt worden zu sein; benn er hat seitbem noch Nichts wieder fur bie Buhne geliefert, und auch von einer Bollenbung zweier Dramen: "Scipio," und "Libussa," movon ausgezeichnet schone Probescenen in Almanachen erschienen, verlautet zur Beit noch Nichts. Im Sommer 1843 unternahm er eine Reise nach Konftantinopel, um von ba nach Kleinafien zu geben und bie Ebenen von Troja und Delphi zu besuchen, und fehrte im Berbfte besselben Jahres über Griechenland jurud. Moge bie Duse Grillparger's noch lange nicht verstummen, bes Dichters, ben Deutschland verehrt, auf welchen Desterreich mit Recht stolz ist; jenes Mannes, bessen Name ber Zunge Byron's fo schwer aussprechbar erschien, und von welchem Letterer bennoch prophezeiete: die Nachwelt werde sich gewöhnen muffen, biefen schweren Mamen auszusprechen.

### Stto VI. von Wittelsbach.

Bergog von Baiern und Stammvater biefes Fürftenhaufes.

Geboren 1136. Geftorben 1183.

ereits burch anberthalb Jahrhunderte waren bie Schpren in Arnulf, Eberhard und hermann, ben Gohnen Arnulf's bes Bofen, vom golbenen Stuhle ihrer Bater vertrieben, vielleicht ichon jum zweiten Male; benn nicht unwahrscheinlich gehörte ber Agilolfinger Tassilo, wie die Welfen, gleicher Stammwurzel mit ben Schyren an. Da kehrte um 1106 bem funften Otto, der sich urkundlich ber erfte von Wittelsbach und Orlach nannte, Baierns Pfalggrafenwurbe jurud, ber erfte Borbote noch größeren Gludes. Otto mar Beinrich V. ein treuer Streiter in ben italienischen heerzugen. Begen feines Antheils an ber Gefangennehmung bes Papftes Pascal und ber Carbinale, ftiftete er bas Rlofter Ennsborf im Jahre 1121. Die Beirat mit Belifa, ber Erbtochter von Bengfelb, vermehrte feinen Reichthum, und bie vielen Schirmvoigteien, namentlich auch von St. Ulrich und Afra, vergrößerten feine Dacht. Als er 1155 ftarb, mar er turg vorher in eine ungludliche Berwidelung ber welfisch-flauffischen Banbel gerathen, und in feiner Burg Relheim vom Ronige Konrad belagert und gur Uebergabe genothigt worben, als beren Burgen und Beifel er ben achtzehnjährigen heldensohn Otto VI. stellte, welchem unsere biographische Stige gilt. Diefer, ju Relheim geboren, Otto ber Meltere ober ber Größere (nicht ber Große), auch Senior genannt, ba fein jungfter Bruber ebenfalls Otto hieß, wurde eine ber machtigsten Stugen bes jungen Friedrich Barbaroffa in feinen Feldzügen wider Rom und die Combarden, und von diefem ju wichtigen Geschäften gebraucht. Auf Raiser Friedrich's erstem Beereszuge nach Italien nahm Otto mit zweihundert Mann einen fleilen Kelfen ein, ber ben Uebergang über bie Etsch bei Berona vertheibigte; er mar unter ben helben von Lortona, Rom, Ancona, Mailand, Cremona, that sich hervor auf ben Tagen zu Befangon, zu Ravenna, und gerieth barob nebft

bem Raiser und bem Gegenpapfte in ben großen Rirchenbann. Dies binberte ihn nicht, gegen bie papftlichen Rirchenfürsten von Freifing und Salge burg und gegen den eigenen Bruder Konrad erbitterte Feindschaft zu uben. Als 1180 Beinrich ber Come geachtet, ber Bergogthumer Baiern und Sachsen, ber Schwabenlande und aller gehen entset warb, gab Raifer Friedrich Baiern nicht wieder, wie fein Dheim Ronrad nach ber Aechtung Beinrich's bes Stolzen im Jahre 1138 gethan, ben Babenbergern, auch nicht bem auf ben malichen Beerfahrten gleichfalls febr verbienten Saufe Andechs, sondern verlieh bas baierische Berzogthum an Otto, obgleich an Umfang und Rechten nicht wenig vermindert, indem er Regensburg bavon trennte und jur Reichsftabt erhob, auch Tirol bavon absonderte, und die Grafen von Andechs ber bisherigen Behenspflicht gegen bie Bergoge von Baiern entband. So murbe Otto ber Grunder bes jest noch in Baiern regierenden Fürstenhauses, welches in ihm seinen Stammvater ehrt. Nicht lange genoß Otto ber neuen herrlichkeit. Er brachte für zehn Mark Goldes und achthundert Pfund Silbers bas Eigenthum ber eben ausgestorbenen Dachauer an ben hauptstamm jurud, erweiterte Relbeim, legte ben Grund zur Stadt Landshut, und starb den 11. Juli 1183 zu Roftnit, wo er mit Denjenigen Frieden schließen half, gegen bie er so viele Jahre gekämpft: mit bem lombardischen Städtebunde. Sein gleichnamiger Bruber, Otto VII., welcher 1148—1188 als Wildgraf, als Pfalzgraf, als Schirmherr von Indersdorf und Geisenfeld erscheint, war der Bater jenes als Ronigsmorber gebrandmarften achten Otto, deffen Lebensbeschreibung hier folgt.

### Stto Falzgraf von Wittelsbach.

Geboren um 1175. Erfclagen 1209.

Eine traurige Berühmtheit haftet auf diesem Ramen, und die Poesie hat sich vergebens bemüht, das Kainszeichen von diesem entarteten Sprossen eines erlauchten Saufes auszulöschen. Die Nachrichten über seine Person lauten ziemlich verworren; nur sein Berbrechen ist in der Geschichte klar bewiesen. Otto war ein tapferer Mann, von einer gewissen rauhen Biederkeit,

aber auch von allem unbandigen Trope, aller schrankenlosen Beidenschaft feines Beitalters erfult. Die Bermurfniffe im beutschen Reiche gaben einem solchen Charakter hinlanglich Gelegenheit, fich im Guten wie im Bofen geltend zu machen. Der Baiblinger, Philipp von Schwaben, und ber Belfe, Otto von Poitou, rangen um die Raiferfrone. Otto von Bittelsbach kampfte muthvoll in den Reihen Philipp's; wahrscheinlich wurde durch ihn ber Konig Premysi Ottokar I. von Böhmen, welcher, als Philipp's Feinb, nach Thuringen wider ben Bandgrafen Germann gezogen, auf seinem Rudjuge von Orlamunda angegriffen und ju Berluft gebracht. Der König Philipp, vom Dankgefühle zur Uebereilung hingeriffen, versprach ihm feine Tochter Kunigunde zur Gemalin. Bald hatte Philipp Urfache, fein unweifes Berfprechen ju bereuen; benn ein naherer Blid in bes Bittelsbacher's wufte und rauhe Seele mußte ben fanfteren und feingebilbeten Sobenftaufen nothwendig abschreden. Dazu tam noch, bag er bamit umging, seine Lochter Kunigunde mit bes Böhmenkönigs bamals (1207) erft breijährigem Sohne Bengel zu verloben. Er nahm baher auf schonenbe Beise sein fruberes Bort gurud, ober fuchte es wenigstens in's Bergeffen zu bringen. Der Bittelsbacher verschloß seinen Grimm, ober nahm die Sache nicht fo fcwer, weil er alsbald feine Augen auf die Tochter bes polnischen Fürsten Beinrich marf. Er bat ben Ronig Philipp um ein Empfehlungsschreiben an jenen Polenfürsten. Philipp erfüllte seinen Bunsch, aber absichtlich ober unwillfurlich floß in diesen Brief eine Schilderung bes Ueberbringers, welche, weil fie mahr, nicht schmeichelhaft klang. Man burfte bem Könige biefe Unaufrichtigkeit nicht fo boch anrechnen, ba er auf einer Seite bem jabzornigen Wittelsbacher seine Bitte nicht abschlagen, auf ber anderen aber auch ben Polenfürsten, ber überdies sein Berwandter war, in einer so hochwichtigen Ungelegenheit nicht tauschen wollte. Gine bose Uhnung fagte bem Bittelsbacher, bag ber Brief nicht ju feinen Gunften laute; er erbrach ibn, und von bem Inhalte in mahnfinnige Buth verfett, eilte er auf ber Stelle nach Bamberg, wo Philipp eben Sof hielt, fturgte in bas Gemach bes Rönigs, ber unwohl auf einem Ruhebette lag, und traf ihn mit bem Schwerte totlich am Salfe, ehe noch Jemand ihn baran hinbern konnte. Der Truchfeß von Waldburg fprang auf, um den Konigemorder festzuhalten; aber biefer hieb wie ein Rasenber um fich, schlug bem Truchsch eine tiefe Bunbe, und entfam bei ber erften und allgemeinen Befturgung ber Sofleute gludlich. Die Unthat geschah am 22. Juni 1208. Nach Philipp's blutigem Ausgange wurde Otto von Poitou balb allgemein als

beutscher König anerkannt; er erklärte auf ben Reichstagen zu Frankfurt am Main und zu Augsburg ben Mörder seines Vorgängers für vogelfrei. Nicht lange zögerte die Vergeltung. Der Marschall Rubolf von Pappenheim traf ben fliehenden Wittelsbacher bei dem Schlosse Riederstrang an der Donau, und hieb ihn nieder. Das Stammschloß Wittelsbach in Oberbaiern wurde zerstört, und die Grafschaft eingezogen. Daß einige Dramatiker, z. B. Babo und Steinberg, die ruchlose That poetisch zu beschönigen versucht haben, kann nur mit Mißbilligung erwähnt werden.

### Somund Gartwright.

#### Seboren 1743. Geftorben 1823.

Ebmund Cartwright, beffen Name neben jenem Richard Artwright's auf ber Lifte ber Nationalwohlthater Englands flehen follte, mar ber vierte Sohn des William Cartwright, Esq., aus Marnham in Nottinghamshire, eines Mannes, beffen Familie feit lange icon in jener Grafichaft anfaffig war, und mahrend bes Burgerfrieges viel von ihrem Vermögen eingebußt hatte. Den 24. April 1743 geboren, murbe er in ber Schule zu Bakefield und auf der Universität zu Orford für den geiftlichen Stand vorbereitet. Bon Jugend auf hegte er eine entschiedene Neigung für Poesie, und ließ frühzeitig mehre kleinere Arbeiten, boch ohne feinen Ramen, bruden. Bekannt wurde er ber Belt erft 1770 burch bas Erscheinen seines mahrchenartigen Gebichts: "Arminia und Elvira," welches in wenig über Jahresfrist sieben Auflagen erlebte. Auch gab er bamals ben "Friedensfürsten" und »Sonette an ausgezeichnete Manner" heraus. 1774 marb er Mitredacteur des "Monthly Review," für welches er zehn Sahre lang schrieb. Im Jahre 1806 erlangte er bie Doctorwürde, und lebte, nachdem er sich verheiratet hatte, Unfangs auf feiner Pfarre zu Brampton in Derbyshire, bann zu Goabby-Marwood in Leicesterfhire, wo er bas Umt eines Rectors bekleibete. Er hatte bie beften Aussichten für feine weitere kirchliche Laufbahn; aber ein mit ben Sahren immer mehr aus ihm fich herausbilbenber Sang zu Gegenständen bes Mechanismus, lentte ihn von feiner ursprunglich

gewählten Bestimmung allmälig ab. Nach allerhand, Unfange noch fehr roben Borversuchen, trat er 1785 mit bem von ihm erfundenen, selbstwebenben Stuhle hervor, und nahm 1790 ein Patent barauf. Borurtheile und Biberftand, den die Manufacturiften der Erfindung Cartwright's entgegensetten, maren mahrend ber Beit, als bas Recht feines Patentes galt, einer weiteren Ausbreitung feines Bebftuhles fehr hinderlich. Erft um bas Sahr 1801, wo fein Patent ablief, hatte er die Genugthuung, feine Erfinbung in allgemeinen Gebrauch tommen ju feben, freilich ohne bag fie ihm Früchte trug. Die außerorbentlich fleigende Nachfrage, welche bazumal bie englischen Baumwollenwaaren erfuhren, hob die Bichtigkeit jener Erfinbung immer mehr hervor. Much murben von verschiedenen Seiten, besonbers burch Radeliffe in Stockport, an bem Bebeftuble, beffen Erzeugniffe fruber jenen der handarbeit weit nachgestanden waren, wichtige Berbesserungen angebracht. Bon ber Erfindung wurde man endlich auch wieder auf ben Erfinder hingeleitet, ber, im Kampfe mit Bibermartigkeiten, bisber keinen anderen Bohn gefunden hatte, als ben feines Bewußtseins; mahrend fo Biele sich an bem bereicherten, was er ersonnen. Eine bedeutende Anzahl geachteter und einflugreicher Manner in Manchester überreichte ber Regierung eine Bittschrift, in welcher fie fich wegen einer Belohnung fur ben Schöpfer so nütlicher Erfindungen verwendeten; gleichzeitig that auch Cartwright ähnliche Schritte, und so erhielt er im Sahre 1809 vom Parlament ein Geschent von zehntausend Pfund Sterling »fur die burch Erfinbung feines Bebeftuhles bem Gemeinwefen geleifteten guten Dienfte." Uebrigens mar jene Erfindung nicht bas Gingige, mas er bewerkstelligt; vielmehr erhielt er noch gehn Patente auf Erfindungen ober Berbefferungen anderer Urt. So gab er verschiebene Farbemittel an; besgleichen erfand er eine Maschine, um burch Treten von zwei Menschen bedeutende Laften fortzuschaffen, nach ihm "Cartwright's Centaur" genannt, und beschäftigte fich feit breißig Jahren mit ber Bewegung ber Schiffe und Bagen burch Dampfe; ja er foll ben Plan eines Dampischiffes lange bei fich getragen und bann einem amerikanischen Ingenieur mitgetheilt haben, ber ihn ausführte. Er beschloß sein thätiges Leben ju Haftings, ben 30. October 1823, im ein und achtzigsten Lebensjahre. Gleich manchem anderen Erfinder vernachlässigte er seine Beldvortheile, und besaß noch eine andere Eigenheit, bie fonft bei folchen Mannern seltener angetroffen wird: namlich er war frei von aller Gifersucht, und theilte nicht nur ohne Rudhalt feine Ibeen mit, sondern unterftugte auch bereitwillig Andere, welche ahnliche Entwurfe

verfolgten, wie er felbst. Wenn er seine Erfindungen durch Andere weiter ausgesuhrt sah, so pflegte er mit einer gewissen leichtsinnigen Bescheidenheit sein eigenes Berdienst babei zu vergessen; als er baher einmal bas Modell einer von ihm ersundenen Maschine betrachtete, legte er große Bewunderung an den Tag, und äußerte: er wurde stolz darauf sein, wenn er der Ersinder ware.

### Sir Nichard Arkwright.

Geboren 1732. Geftorben 1792.

n ber Geschichte ber britischen Industrie ift Nichts fo merkwurdig, als ber schnelle und reißende Aufschwung ber Baumwollenmanufactur mahrend ber letten breißig Sahre bes vorigen Jahrhunderts. Billig barf man Artwright als Reprafentanten jener großen Revolution im Manufacturwefen annehmen. Kann ihm auch nicht bie Ehre ber ursprunglichen Erfindung ber Spinnmaschinen zugestanden werden, so war er boch ber Erfte, ber biese Erfindung gewinnbringend zu machen wußte. Er wurde ben 23. December 1732 in Preston von armen Eltern geboren, welche, ba er ber jungfte von dreizehn Geschwistern war, ihm keine sorgfältige Erziehung geben konnten; 1760 richtete er baher in Bolton fich als Barbier ein. Bon Natur mit einem überaus thätigen, unternehmenden und beharrlichen Beifte ausgestattet, bezeigte er von jeher große Borliebe für das mechanische Fach, und hatte seit 1761, wo er sich in Leigh mit einer Witwe verheiratete, in dieser Stadt durch die Experimente des Thomas Sighs viele Gelegenheit, sich in jenem Zweige auszubilden. Bahrend feiner Berfuche machte er bie Bekanntschaft eines gewissen Ray, der ihm die Beschreibung einer Sighe'schen Spinnmaschine gab. Hierauf schritt Arkwright, gemeinschaftlich mit Ray, jum Baue einer folchen Maschine. Zuerst von einem gewiffen Smallen, Brantweinverkaufer aus Prefton, mit Gelb unterflütt, trennte Artwright fich bald wieder von bemfelben, und wendete fich nach Nottingham, wo zwei Strumpffabrikanten, Need und Strutt, auf seine Kenntnisse aufmerksam



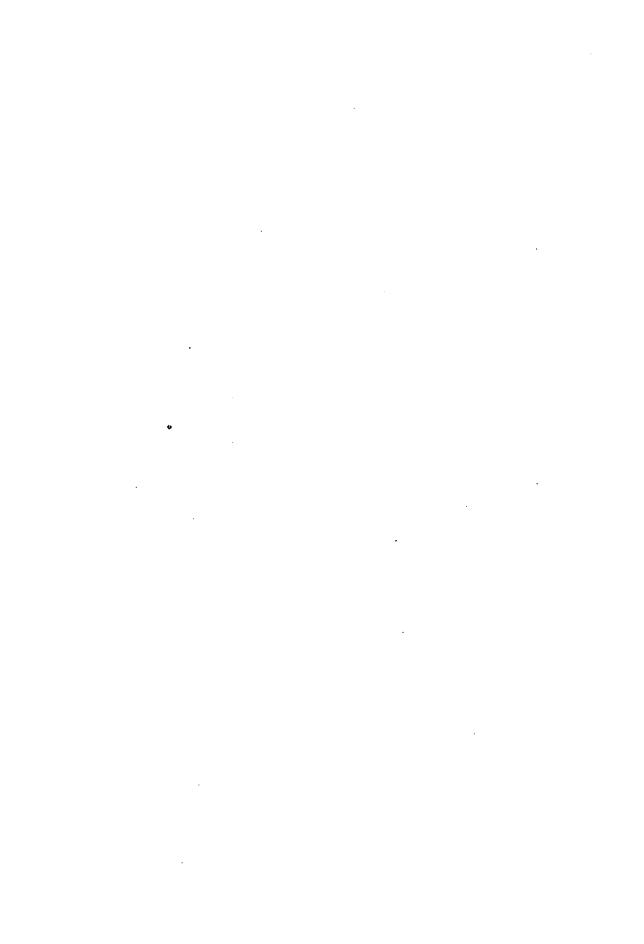

gemacht, ibn in ihr Geschäft aufnahmen. hier nahm Artwright 1769 ein Patent auf feine Erfindung. Seine Compagnons errichteten Anfangs bei Nottingham eine Maschine, welche mit Pferbefraft getrieben murbe; balb aber trat an ihre Stelle ein ungleich größeres Bert ju Cromford in Derbyfbire, in welchem man querft bie Baffertraft gum Spinnen angewendet fand. Es ließ fich poraussehen, bag Arkwright nicht ungestört ein so werthvolles Monopol, wie bas feinige mar, ausüben murbe, und wirklich erfuhren seine Patente von mehren Seiten Eingriffe; weil jene Erfindungen, auf welche er fich ftutte, nicht fein wirkliches Gigenthum maren. Aber feine Umficht und fein gutes Glud verlieben ibm ben Sieg über alle feine Rebenbubler. Bei ber Auflosung seiner Geschäftsverbindung mit Strutt im Jahre 1783 fielen die ausgebreiteten Maschinenwerke in Cromford seinem Antheile zu. 1786 mart er Oberscherif von Derboshire, und, bei Gelegenbeit ber Ueberreichung einer Abresse, vom Könige in ben Ritterstand erhoben. Er farb ben 3. August 1792 in seinem sechzigsten Sahre, und binterließ ein Bermogen, welches auf 500,000 Pfund Sterling geschätt murbe. Die Ehre eines Erfinders ift ihm nicht mit Unrecht ftreitig gemacht worben; bagegen verftand Reiner fo, wie er, mechanische Erfindungen zu verbeffern und zu vervolltommnen, fie genau fur jene 3mede weiter ausaubilben, fur welche fie ursprunglich bestimmt maren. Die hervorstechenbften Buge in Artweight's Charafter maren fein bewundernswurdiger Gifer, feine Energie und Ausbauer. Bon funf Uhr Morgens bis neun Uhr Abends pflegte er in feinem vielumfassenden Geschäfte ju arbeiten, und als er, schon bebeutend über funfgig Sahre alt, immer mehr einfah, wie fehr ihm burch feine vernachläsigte Erziehung Die Führung feiner Correspondenz erschwert murde, brach er seinem Schlafe eine Stunde ab, um die englische Grammatik zu erlernen, und noch eine Stunde, um fich im Schreiben und in der Orthographie zu üben.

# Will. Pitt, Barl von Ghatam.

Geboren 1708. Geftorben 1778.

er größere Bater bes gefeierten Sohnes, William Pitt, war ben 15. November 1708 in Bestminfter geboren, und vertauschte, nachbem sein Bater, Robert Pitt, Esquire von Boconnod in Cornwall, ihm in Eton und Orford feine Musbildung hatte geben laffen, ben Militarbienft febr bald mit ben Staatswiffenschaften. 1785 nahm er fur ben Rleden Old Sarum seinen Sis im Parlamente, schlug fich ju ber Opposition, und zeichnete fich bergeftalt aus, baß er von ber verwitweten Bergogin von Marlborough und von einem alten Baronet aus Commerfetsbire, Gir Billiam Pynsent, ansehnliche Erbschaften erhielt. Inzwischen war ihm eine Rammerherrnftelle bei bem Pringen von Bales übertragen worden, bie er aber 1745 nieberlegte, und im folgenden Sahre Mitschatmeister in Irland, so wie bald barauf Schatmeister und Generalzahlmeister ber Armee und gebeimer Rath marb. Benig fpater jum Staatsfecretar beforbert, mußte er, auf Befehl bes Königs Georg II., ber burch Kabale gegen ihn eingenommen und burch eine Biberfetlichfeit aufgebracht worden mar, feinen Poften 1756 wieder verlaffen. Aber unaufhörlich bestürmte, für Pitt begeistert, das englische Bolt ben König, so bag biefer sich bewogen fand, ihn wieder jum Staatssecretar zu ernennen. Sein Geift zeigte fich jett, sowohl in ben zwedmäßigsten Unordnungen ber inneren Berwaltung, als in ber Thatigteit, womit er ben Krieg gegen Frankreich betrieb, in seiner gangen Größe. Er überstrahlte bie Minister und bas Parlament, und bie Nation unterftutte mit freudigem Enthusiasmus feine weisen Bemuhungen, die für England die schönsten Früchte trugen. Binnen brei Jahren erhob er England, bas fein Uebergewicht einzubugen schon in Gefahr gewesen, zu einer Bobe, auf welcher es Europa Gefete vorschreiben konnte. Aber ber Lob Georg's II., am 25. October 1760, unterbrach bie Ausführung feiner tief durchbachten Plane, England auf den Trümmern der bourbonischen Throne

ju erheben; benn Georg III., ben Tories und ben Gegnern bes bisherigen Spftems ergeben, neigte fich jum Frieben; ein neuer Gunftling, Borb Bute, rif bie Gewalt an fich, und Pitt legte, aus Unmuth über bie Berwerfung seines Antrages, Spanien vor seinem offenen Anschlusse an Frankreich au befriegen, seine Stelle nieber. Balb fab man fich jeboch gezwungen, zu thun, mas er als unvermeiblich bargeftellt hatte, und Pitt, welcher im Unterhaufe geblieben mar, erhielt eine allgemeine Dankfagung von ber Stadt Bondon. Im Parlamente behielt er immer einen großen Ginfluß; er wiberfette fich ben Magregeln jur Bebrudung bes Bolfes, rieth jur Gelindigkeit in der Behandlung der amerikanischen Colonien, besonders im Jahre 1766, und brang auf Burudnahme ber Stempelacte. Um feine Partei wegen bes überwiegenben Ginfluffes im Unterhaufe ju ichwachen, ernannte ihn ber König im nämlichen Jahre zum geheimen Siegelbewahrer, Biscount von Burton, Pyfent und Carl von Chatam; er tam baburch in bas Dberbaus, und follte, wie man glaubte, durch biefe Magregel bem ohnehin aus Tories und Bhig's gemischten Ministerium Grafton minder gefährlich werben. Aber icon 1768 nothigten ihn wiederholte Gichtanfalle, Diefer Stelle wieder zu entsagen. Er rieth nun fortwährend mit der größten Freimuthigkeit zur Mäßigung gegen bie Colonien und bann zur Ausföhnung mit ihnen. Eben hatte er am 8. April 1778 in einer heftigen Rebe die Minister wegen ihrer zwedwidrigen Magregeln gegen Amerika getadelt; ba fank er ohnmächtig nieber, und mußte aus bem Parlamente getragen werben. Man brachte ihn nach seinem gandhause Hayes bei Kent, wo am 11. Mai biefer eble Geift ber Belt entfloh. 3war triumphirten bie Tories, aber bas Bolt trauerte tief. Lord Chatam wurde mit dem größen Pomp auf öffentliche Roften begraben; man sette ihm in ber Westminster-Abtei und später in Builbhall prachtige Denkmaler. Rein Rebner Englands hat ihn übertroffen; felbst Garrid ertannte, mas Geberbenfpiel anlangt, in ihm feinen Meister. Seinen Charafter schildert Bord Chesterfielb alfo: "Chatam's Leibesbeschaffenheit verbot ihm bie gewöhnlichen Bergnugungen, und sein Seift hielt ihn von ben eitlen Berftreuungen ber Jugend gurud; ichon mit sechzehn Jahren mar er bas Opfer beständiger Gicht. Daher wendete er bie Muße, welche sein trauriger Zustand ihm übrig ließ, bazu an, sich fruhzeitig einen Reichthum nutlicher Kenntniffe anzueignen. Go war, bei ber unberechnenbaren Bechfelbeziehung von Urfachen und Birtungen, basjenige, was bas größte Unglud seines Lebens auszumachen schien, vielleicht bie Haupturfache feines Glanzes. Sein Privatleben mar fledenlos, von

einem Matel behaftet, all' seine Empsindungen frei und erhaben. Seine hauptleidenschaft war ein unbegränzter Ehrgeiz, der, von großen Fähigeteiten unterstützt und von großem Erfolge gefrönt, das ausmacht, was die Welt einen großen Mann nennt. Er war stolz, gedieterisch, keinen Widerspruch vertragend; Eigenschaften, welche nur zu oft die Geistesgröße begleiten. Im geselligen Leben war er ein angenehmer und liebenswürdiger Gefährte, und besaß einen so gewandten Wit, daß er ihn auf alle Arten der Unterhaltung anwendete. Seine Beredsamkeit war eine allseitige, sowohl im Beweisssühren, als im äußerlichen Geberdenspiele. Über seine Strafreden waren schrecklich, und mit solcher Kraft der Rede, mit solcher Würde der Haltung und Miene gepaart, daß er selbst Iene einschüchterte, welche am meisten Willen und Fähigkeit besaßen, ihm entgegen zu treten. Die Wassen entsielen ihren händen, und sie erlagen dem Ungrisse, womit sein Genius auf sie einstürmte."



Beboren 1650. Geftorben 1716.

Geburts jahr ist nicht mit Genauigkeit zu bestimmen, ba die Rirchenregister des Ortes während der bürgerlichen Kriege zwischen Karl I. und
seinem Parlamente in Berwirrung oder in Berlust geriethen; es wird um
1650 angegeben. Seine Familie war geachtet, aber wenig begütert; der
Bater war in den Bürgerkriegen eifriger Parlamentist, und befehligte eine Abtheilung im Heere Cromwell's. Ueber Somers's Jugend ist wenig
bekannt. Die kinderlose Besitzerin des von seinem Bater bewohnten Hauses
in Borcester, als ehemaliges Kloster auch später noch das Haus der weißen
Frauen genannt, nahm sich seiner Pstege und Erziehung bis in seine
Jünglingsjahre an. Später wurde er von Sir Francis Binnington, Parlamentsmitgliede für Worcester, unterstützt, und bezog die Universität zu
Orsord, wo er jedoch von den großen Talenten, die in ihm schlummerten,
nur wenig ahnen ließ. Durch seinen Sönner Binnington und den Carl I

ı

1

1

÷

von Shrewsbury, beffen Guter Somers's Bater verwaltete, wurbe er in bie Opposition eingeführt, welche sich gegen bie Magregeln bes Sofes gebildet hatte, und verfaßte gleichzeitig mehre Abhandlungen, welche ber Belt feine genaue Kenntniß ber Berfaffungsgeschichte bewiesen, und jum Theil die Befugniffe bes Parlaments hinfichtlich ber Bestimmung bes Erbfolgerechts ber Krone behandelten. Im Jahre 1682 begab er fich nach London, und trat nun mit großem Erfolge und ausgezeichnetem Glude als Sacmalter auf. Bichtige Bertheibigungen, welche ihm übertragen wurden, mehrten feinen Ruhm, und er trat in enge Beziehungen zu ber Revolution von 1688, burch welche Wilhelm von Dranien auf ben Thron Englands gefett murbe, an welchem Ereigniffe, wie auch an ben Borentmurfen ber Bill of rights, Somers, als Parlamentsglieb fur feine Baterfladt, großen Antheil gehabt haben foll. Bald nach Bilhelm's und Mariens Thronbesteigung murbe Somers jum General Solicitor ernannt und in ben Ritterftand, 1692 jum General-Anwalt, und im Marg barauf jum Bord-Großsiegelbewahrer erhoben. In biefer Eigenschaft gab er fein berühmtes Urtheil in ber Banterottangelegenheit, welches Bargrave als weine ber ausgearbeitetften Beweisführungen, bie in Beftminfter-Sall vorgefommen," schildert. Siebenhundert Pfund foll Somers auf die Quellenschriften verwendet haben, welche er ju jenem 3mede fammelte. Im Sabre 1697 wurde er jum Großtangler ernannt, und mit bem Titel Baron Somers von Evesham zur Pairsmurbe beforbert. Aber auch er, ber Machtige, ber Gefeierte, erfuhr ben Bechsel bes Gludes. Durch feinen Ginfluß auf ben Konig und die Mäßigung, womit er ben Ungeftum feiner eigenen Partei gezügelt hatte, maren die Bhige bieber am Ruber erhalten worden, und Die Tories faben recht wohl ein, daß fur fie teine hoffnung vorhanden, fo lange Somers das Bertrauen des Königs befäße. Die Letteren ließen daber tein Mittel unversucht, ihren Gegner ju fturgen; fie suchten ben König glauben zu machen, daß Somers im Hause der Gemeinen verhaßt sei. Die ungunfligen Erfolge gegen bie westindischen Seerauber brachten ihre An-Schläge zur Reife. Der König, von ihnen bestürmt, gab endlich nach, und ließ Somers wiffen, daß die Nothwendigkeit ihm gebiete, sein Amt nieberjulegen; er munichte, daß Somers bies freiwillig thun möchte, aber biefer fürchtete, baburch ben Schein zu gewinnen, als sei er fich eines Fehlers in feiner Amtsführung bewußt. Da er teine Schritte machte, fich von feinem Poften zu entfernen, fo wurden ihm endlich bie Giegel abgeforbert, und jett gab er fie ohne Bögern heraus. Der Parteihaß war hiermit noch nicht

aufrieden gestellt. Er wurde wegen feiner Mitwirkung an bem Theilungsgeschäfte ber fpanischen Territorien, in bem Sause ber Gemeinen angeklagt, und, ungeachtet feiner ruhigen, murbevollen Bertheibigung, fur ichulbig, feiner Burden verluftig ertlart. Diefe gewaltsame Procedur öffnete bem Könige bie Augen; er versicherte in einem Schreiben aus Loo vom 10. Dctober 1701 ben Liefgefrankten ber Fortbauer seiner Freundschaft, und schon waren mit Somers und Sunberland Berhanblungen wegen Bilbung eines Whigministeriums eingeleitet, als bes Königs Tod im Marz 1702 biesem Projecte ein Ende machte, und der Regierungsantritt der Königin Unna die Torpverwaltung befestigte. Somers blieb nun durch mehre Jahre ohne öffentliches Amt; er wendete fich ausschließend ber Literatur und Forschung au, und wurde 1702 jum Prafibenten ber königlichen Gefellschaft erwählt. Als 1708 die Bhigs wieder jur Gewalt kamen, nahm auch er an der Berwaltung wieder Theil, und bekleibete ben Poften eines Concilsprafibenten. Aber anhaltendes Unwohlsein hatte auch seine Geiftestrafte erschöpft, und schon 1710 zog er fich wieder in's Privatleben zurud. Immer mehr von bem schwarzen Fittig ber Rrankheit umnachtet, unterlag fein Geift zeitweise völliger Berruttung; aber bisweilen flammte er in ber alten Rraft wieber auf, bis am 26. April 1716 ber Tod dieses qualvolle Halbsein enbigte.

### Prançois Benri d'Aguesseau.

Geboren 1668. Geftorben 1751.

ieser verdienstvolle Mann, zu Vielem geschickt, nur nicht ganz zu bem, was er vor der Welt eigentlich vorzustellen hatte, soll von einer edlen Familie aus der Provinz Saintonge abstammen. Ist dies der Fall, so war er um seine Geburtsvorrechte wenig besorgt, denn er setze nie ein Unterscheidungszeichen zwischen die ersten beiden Buchstaben seines Namens, als Merkmal seiner abeligen Abkunft, sondern schried sich schlechtweg Daguesseau. Iedenfalls war seine Familie vielsach ausgezeichnet; denn sein Großvater war Oberpräsident des Parlaments von Bordeaur, und sein Vater stieg zum

Intendanten von Borbeaur und Langueboc. Als folder gab er Colbert bie große Ibee ein, ben Ocean und bas mittellanbische Meer burch jenes machtige Bert, ben Canal von Languedoc, ju verbinden. Babrend ber Berfolgungen, welche die Protestanten unter Ludwig XIV. im Guben Frankreichs erlitten, that er fich burch Milbe und Schonung hervor, und legte, emport über bie Dragonnaben und bie Burudnahme bes Chicts von Nantes, feine Intendang nieder. Er war auch der erfte Lehrer feines Sohnes, François henri, ber am 7. November 1668 in Limoges gur Belt tam, und beffen Leben wir hier in Rurge ichilbern. Im Jahre 1690 murbe Letterer jum königlichen Abvocaten am Gerichtshofe von Chatelet, balb barauf, auf Empfehlung feines Baters, jum Generalabvocaten bes Parlamentes von Paris ernannt. Go glanzend eröffnete ber junge Sachwalter feine Laufbahn, bag Denis Talas, einer ber Chefs bes Magistrates, ben Bunfc außerte: er mochte fo enben, wie b'Agueffeau begonnen. Diefer machte fich nicht nur durch feine Berebfamteit berühmt, fondern traf auch, nachbem er 1700 jum Generalprocurator bes Parlaments erhoben worben mar, viele Berbefferungen ber Gefete und ber Rechtspflege, und ließ fich besonders bie Berwaltung ber Hospitäler angelegen sein. 218 im Winter 1709 eine hungerenoth ausbrach, wirkte er eben fo unermublich als umfichtig fur Milberung bes Uebels. Bugleich fampfte er entschloffen fur bie Rechte ber Ration und ber gallicanischen Rirche, und verwarf ftanbhaft bie Beschluffe Ludwig's XIV. und bes Ranglers Boifin zu Gunsten ber papstlichen Bulle Unigenitus. Seine Gattin bestärkte ihn in seinem Eifer, benn als er, um biefe Angelegenheiten ju verhandeln, nach Berfailles jum Konige ging, rief fie ihm bei'm Abschiebe ju: »Geb', und wenn Du vor bem Konige ftehft, so vergiß Beib und Rinder; verliere Alles, nur nicht die Chre!" Rach bem Tobe Lubwig's XIV. wurde er von dem Regenten 1717 jum Ranzler ernannt; aber schon nach einem Jahre wurden ihm, weil er sich Law's unheilvollem Finangfpfteme ftanbhaft widerfette, und weil, wie Duclos melbet, seine Gegner an seiner Tugend Mißfallen fanden, bie Siegel wieder abgefordert, und er mußte fich auf sein gandhaus zu Fresnes jurudgiehen. hier verlebte er, nach feinem eigenen Musspruche, feine glude lichften Lage, beschäftigte fich mit bem Lefen ber Bibel, mit bem Plane einer Gesetgebung und bem Unterrichte feiner Rinder, nebstbem mit Aderbau, Mathematit, Kunften und Biffenschaften. 218 im Jahre 1720 Bam gang Frankreich gegen fich aufgebracht hatte, hoffte man am besten burch Burudberufung bes hochgeachteten b'Agueffeau ben allgemeinen Unwillen bu

l

beschwichtigen, und fette ibn in seine vorige Stelle wieder ein. Aber Die plte Rraft, bie einstige Unerschütterlichkeit, mar von ihm gewichen, und man erkannte in feinem nunmehrigen Birken nicht mehr feine fruberen Grundfate. Richt nur, bag er feine Stelle aus gam's Sand wieder annahm, gab er auch feine Buftimmung zu mehren nachtheiligen Entwürfen, welchen jeboch bas Parlament fich wiberfette, und ließ überbies gleichgiltig gefcheben, baß biefes Parlament nach Pontoife verwiefen wurde. Gine fraftigere Stellung, als gegen gam, nahm er gegen ben Carbinal Dubois an, und wurde baburch 1722 jum zweiten Male feiner Stelle verluftig, bie er, obaleich icon 1727 bom Cardinal Fleury jurudberufen, boch erft 1787 wieder erhielt. Seinem Plane, Ginheit in die Bollziehung ber alten Gesetze zu bringen, ohne ihre Grundlage anzutaften, und bas Mangelnde hinzu au fügen, war feine Rraft nicht gewachsen; alt und erschöpft, legte er 1750 bie Kanglermurbe nieber, und ftarb ben 9. Februar 1751. D'Aguesseau befaß eine Fulle von Zalenten und liebenswurdigen Eigenschaften; aber er mar weit mehr jum Belehrten, als jum Staatsmanne geboren. » Ber follte nicht meinen" - fagt ber Bergog von St. Simon, nach Aufzählung aller Tugenben und ausgebreiteten Renntniffe b'Agueffeau's - »baß ein solcher Mann einen trefflichen Kanzler bargestellt hatte ? Und doch täuschte er in biefem Punkte die Belt." Defto hober fteht er in feinen wiffenschaftlichen Leiftungen. Geine Schriften nennt Bouterwet Mufter ber mabren Beredfamkeit in ihrer Art, geistreich, verständig, prunklos, elegant und energifch, immer bem Gegenstande angemeffen und voll vortrefflicher Bebren, besonders für Diejenigen, die sich zu liberalen Staats- und Justizmannern bilben wollen. D'Agueffeau mar bon mittler Große, fein volles und angenehmes Geficht brudte Scharffinn und Big aus.

# Michel de l'Nopital.

Geboren 1505. Geftorben 1573.

Inter Frankreichs ebelften Mannern, bie in ben Tagen bes haffes und ber Berwirrung als troftende Bilber ber Liebe und ber Berfohnung baftanben, glangt ber Name biefes ehrwurdigen Mannes. Er wurde zu Aigueperfe

in Auvergne geboren. Den Zag feiner Geburt kannte er felbft nicht; wohl aber gibt er in feinem Teftamente bas Jahr berfelben, nämlich 1505, an. Sein Bater, ben Manche ohne hinlanglichen Beweis für ben Sohn eines Juten aus Avignon halten wollen, mar Leibargt bes Connetables Rarl von Bourbon, und begleitete biefen, als er aus Franfreich vertrieben murbe, an ben hof Karl's V. Der junge Sopital ftubirte zu biefer Beit zu Toulouse bie Rechte; er wurde sogleich festgenommen und in bas Gefangniß geworfen, erhielt aber balb auf Befehl bes Konigs feine Freiheit wieber, und spater fogar bie Erlaubnif, ju feinem Bater nach Italien ju gehen. hier fette er bas Stubium ber Jurispruden, auf ber berühmten Schule ju Pabua noch feche Jahre lang fort, und begab fich bann nach Rom, wo ihm feine ungewöhnlichen Renntniffe bie Stelle eines Aubitors ber Rota verschafften. Gern tehrte er auf bie Einladung bes Carbinals Grammont 1534 in fein Baterland jurud, fab fich aber burch ben turg barauf erfolgenden Tob feines Gonners genothigt, als Abvocat fein Fortkommen zu fuchen, und nur burch eine Heirat gelang es ihm, in die Reihe ber Parlamenterathe ju treten. Sein Umt wurde ihm jeboch bald burch bie Einformigkeit ber Beschäfte und bie Untauglichkeit feiner meiften Collegen verleibet, und mit großer Freude vernahm er feine, burch ben ihm befreundeten Rangler Dlivier bewirtte Ernennung jum Gefandten bei bem Concilium gu Trient (1547), nachbem er, ale Mitglied bee Parlamente, fich beftrebt, bie Migbrauche, welche burch lange Bernachlässigung au einer furchtbaren Bobe gebieben maren, abzuschaffen, aber, wie fich erwarten ließ, wenig Unterftugung gefunden und baber auch taum Etwas jur Beforderung bes löblichen Unternehmens hatte thun konnen. Da die Berhandlungen ber Rirchenversammlung feinen Fortgang hatten, fo tehrte er nach Paris jurud, mo fein Gonner mahrend feiner Abmefenheit in Ungnabe gefallen war. Er fand jedoch balb eine bebeutende Beschützerin an ber Bergogin von Berry, Margarethe von Balois, welche ihn zu ihrem Privatkanzler ernannte. Durch fie murbe er mit bem Karbinal von gothringen bekannt, auf beffen Empfehlung ihm bie Leitung ber Finangen 1554 anvertraut wurde. Mit ber außersten Gemissenhaftigkeit und Strenge verwaltete er ben burch Berschwendung und Beruntreuung ganglich zerrütteten königlichen Schat, und machte fich baburch viele und einflugreiche Feinde. Als, nach bem Tode Beinrich's II., ber Rangler Dlivier feine fruhere Burde wieder erhielt, trat l'hopital 1559 in ben geheimen Staatsrath, und arbeitete aus allen Rraften, bie Beobachtung einer zwedmäßigen Dulbung gegen bie

immer gahlreicher werbenben Protestanten zu bewirken. Rach bem Tobe Olivier's, 1560, murbe l'Hopital zur Burbe eines Kanglers erhoben, und verfolgte nun mit verdoppeltem Eifer sein Ziel: die Unabhängigkeit ber gallicanischen Rirche gegenüber ben Ansprüchen Rom's zu fichern und Tolerang für bie Protestanten gu erringen, indem er die Unmöglichkeit und Unpaffenbheit zeigte, in Glaubensfachen bie Gewalt sprechen ju laffen. "Welche Gesete" - rief er bem Parlamente ju - "find nicht schon im Puntte ber Religion erlaffen worben! Belche Berurtheilungen und Strafen, beren Opfer eben bie Rathe bes Parlamentes geworben find! Bu welchem Biele haben jene fortgesetten Ruftungen und Rampfe in Deutschland, in England und Schottland geführt? Die alte Religion ift bei biefen Rampfen erschüttert worden, und die neue hat fich dabei befestigt. Der Miggriff liegt barin, daß man geistige Krankheiten so behandelt, als waren es forperliche. Die Erfahrung lehrt, bag nur bie Macht ber Bernunft, bie fanfte Beredfamteit bes Bortes es ift, womit Bergen gewonnen und frante Beifter geheilt werben konnen." Seine fühnreichen Borte verhallten in bem Getofe ber Meinungen, in bem Gefchrei bes Parteihaffes. Umfonft maren feine Friedensvorschläge in ber Berfammlung ber Notablen zu Fontainebleau (1560), bei bem Colloquium zu Paffy (1561), und in ber Berfammlung ber Stanbe zu Mouline (1566). Immer mehr verlor er bas Bertrauen ber fanatischen Katharina von Medicis, und zog sich baher endlich 1568 freiwillig auf sein gandgut Bignan bei Etampes zurud, wo er mit seiner Familie ben Wissenschaften lebte. Obgleich bem tatholischen Glauben bis an sein Ende getreu, wurde er boch mahrscheinlich ben Opfern ber Bartholomausnacht beigefellt worben fein, wenn nicht ber Sof felbft teine Abtheilung Reiter abgesendet batte, um die Wohnung des hochgeacheten Mannes ju ichuten. Nicht lange überlebte er jenes fcredliche Ereignig, bas allen seinen Bestrebungen und Anstrengungen blutigen Sohn fprach. "Ich habe zu lange gelebt," fagte er, "feit ich gefeben, mas in meinen letten Tagen fich begeben hat." Er verhauchte feine reine Seele ben 13. Marg 1573. Unter feinen Berten verbienen bie fur bie Beitgeschichte wichtigen Briefe besondere Beachtung. Milben Bergens, mar l'Hopital unerschütterlich in seinem Charafter, ftreng in der Erfüllung feiner Amtspflichten, und baber von allen Magiftraten, Die feine Rachforschungen über ihr Leben und ihre Fähigkeiten besorgten, fehr gefürchtet. Sein Beitgenoffe Brantome nennt ihn ben zweiten Cato, mit welchem er in seinem gangen Befen, mit seinem langen weißen Barte, seinem blaffen

Sesichte und seinen strengen Sitten Aehnlichkeit habe, und erwähnt, baß viele Söflinge zu sagen pflegten, er sei ein vollkommenes Abbild bes heiligen hieronymus.

# Perdinand Gorfez.

Seboren 1485. Geftorben 1347.

💵 er Eroberer Mexiko's, ber mit einer Handvoll Krieger und gelähmt von Rabalen, ein Reich bezwang, für bessen Bertheibigung sich Millionen tapferer Indianer erhoben, stammte aus einer eblen, aber wenig beguterten Familie, und kam in Medelin, einem Städtchen in Estremadura, zur Welt. Bon seinem Bater jum Rechtsgelehrten bestimmt, studirte er zwei Jahre lang in Salamanca. Aber biefer glühenbe Beift ftrebte aus ber Enge bes Studirzimmers hinaus in die weite, thatenvolle Belt, und nur unwill. kommene Krankheit verhinderte ihn, schon bamals in die Reihen bes, in Italien unter bem großen Gonfalvo be Corbova ruhmvoll kampfenden vaterlandischen Beeres ju treten. Die gahrenben Berhaltniffe in bem neuentbedten Belttheile versprachen seinem Thatenburfte ein noch reicheres Felb ju eröffnen; als baber eine neue Erpedition nach Bestindien ausgeruftet wurde, segelte ber neunzehnjährige Jungling 1504 getroft in bie neue Belt. Sein Better, Ovando, Statthalter von Domingo, empfing ihn mit Auszeichnung; aber bie Rube, bie ihn bort aufnahm, wiberte ihn an, und er eilte, fich den auf Cuba fechtenden Spaniern anzuschließen. Seine Zapferkeit, seine Klugheit, verbunden mit körperlicher Schönheit und ritterlichem Takte, gewannen ihm alle kriegerischen Herzen, und er beschleunigte fein Glud burch feine Bermalung mit einem Fraulein Pacheco. Der Statthalter von Cuba, Diego Belasquez, burch jene Berbinbung fein Berwandter geworden, erhob ihn jum Atelantado ber Stadt St. Jago, spater jum oberften Befehlshaber über bie Flotte ber ganber, welche man in Neuspanien bereits entbedt hatte und noch entbeden wurde. Schon bamals regte sich ber Reid gegen sein Glud; boch bie Klugheit bes jungen Selben wußte ihn theils zu zugeln, theils an seinen Bortheil zu fesseln. Es war

am 18. November 1518, als er ben Safen von St. Jago verließ, um, auf Belasquez's Befehl, fich an bie Spite einer zur naheren Untersuchung bes tury vorher entbedten, reichen Gewinn versprechenden Ruftenreiches bestimmten Expedition zu stellen. Auf Trinidab, wo er landete, um Kriegsbedarf einzunehmen, eilten bie golb- und bekehrungsfüchtigen spanischen Abenteurer schaarenweise zu Cortez's aufgepflanzten Fahnen, in benen bas Rreuz mit ber Inschrift: "In hoc signo vinces," prangte. Kaum aber hatte er in St. Jago bie Unter gelichtet, fo brachen alle verhaltenen Rabalen gegen ihn los, und ber argwöhnische Balesquez, von gehässigen Ginflufterungen besturmt, traf Magregeln, Cortez feines Commando's zu entseten, ja ihn selbst tobt ober lebendig jurud ju bringen. Doch so schnell follte biefes junge Gestirn in feiner Bahn nicht aufgehalten werben; feine Areuen schaarten fich um ihn, und bie Angriffe feiger Diggunst pralten von ber Ruftung ber Kraft und bes Muthes ab. Bon Trinidad aus ging bie Erpedition am 10. Februar 1519 unter Segel; fie bestand in Allem aus eilf Sahrzeugen, fechshundert Mann mit Inbegriff ber Matrofen, fechsgehn Pferben und vierzehn Felbstuden; bies maren bie Streitfrafte, mit benen Cortez ben Riesenplan faßte, ein Reich, größer als bie gesammten Gebiete bes machtigen Königs von Spanien, zu erobern. Im schnellen Siegeslaufe murbe Cogumel genommen, Die Gogentempel biefer Infel verbrannt und mit Bort und Schwert bas Evangelium verbreitet, bann, nach einem hartnädigen Fluß- und Bandgefechte, Tabasco erobert. Bierzigtaufend Indianer rudten heran, um an ber Sandvoll tollfühner Fremblinge bie bedrohte Nationalität zu rachen. Cortez's fester, unerschütterlicher Sinn, bie europäische Saktik, die vernichtende Gewalt ber Gewehre und Feuer-Schlunde, ber ungewohnte Anblid ber Reiterei errang ben Sieg über bie rohe Tapferkeit ber Eingeborenen; achthundert getobtete Indianer bebedten das Schlachtfeld; die Spanier hatten nur zwei Todte und sechzig Verwundete. Der fiegreiche Feldherr nahm Tabasco feierlich fur Die Krone Spanien in Besit, und landete nach gludlicher Ueberfahrt langs ber Ruften von Coazacoalco, der Insel St. Jan d'Ulloa gegenüber zum zweiten Male auf dem Festlande Amerika's. Sier traf ihn eine Gesandtschaft des Beherrschers von Merito, Montezuma, mit reichen Geschenken, die ihn bewegen follten, bas Band zu meiben und an ben Bord ber Schiffe zurud zu gehen. Cortez verwarf biefes Unfinnen, bampfte, mahrend gahlreiche Feinde gegen ihn unter ben Baffen ftanben, auch noch einen Aufstand unter seinen eigenen Rriegern, schloß ein Bundniß mit dem Fürsten von Chempoalla, nahm

Befit von beffen hauptfladt, und grundete in der Rabe bes Safens Quiabislan, wohin bereits die Flotte gegangen war, die befestigte Stadt Bera-Cruz, von wo aus er fich ber Stadt Bimbazingo (Nuova Sevilla) bemachtigte. Um feinen Spaniern nur bie Bahl zwischen Sieg ober Untergang zu laffen, verbrannte und verfenkte er feine eigene Flotte, zog, durch bie ihm befreundeten indianischen Silfevolker verftarkt, durch die Gebiete von Jalapa, Sacochima, Tericla, Chocotlan und Tlascala nach Merito vor, schlug bas, funfzigtausend Mann ftarte heer ber friegerischen Elascalaner in die Flucht, zwang fie zum Frieden, und hielt feinen Ginzug in die Hauptstadt biefes freien Staates. Die Stadt Colula, welche, auf Anstiften Montezuma's, Berrath an Cortez üben wollte, zuchtigte berfelbe burch ein fürchterliches Blutbab, burch zweitägige Plunberung und Berftorung ber Tempel, überftieg den beschwerlichen, durch Berhaue gesperrten Berg Ithualco, wo bie zu seinen Seiten befindlichen Bulkane Popocatepl und Iptaccihuatl, eben im vollsten Ausbruche begriffen, ben Bug ber kleinen Helbenschaar schrecklich beleuchteten, und erschien, nach Einnahme ber auf dem Damme über bem See Chalco gelegenen Inselftabte Tescuco, Guitlahuac und Iftapalapan, am 8. November 1519 mit 450 Spaniern und 6000 Indianern vor ben Thoren bes ungeheuren, 120,000 Saufer umfchließenden Tenochtitlan ober Merito's. Der Beberricher, Monteguma, führte ihn mit feierlichem Geprange in die Sauptstadt bes merikanischen Reiches ein. 218 aber Erfterer geheime Umtriebe gegen Cortes einleitete, und burch ben Fürften von Naughtlan, Gualpopoca, Die Totonacas, Bundesgenoffen ber Spanier, angreifen ließ, hatte Cortez bie Ruhnheit, ben Beberricher Merito's in feiner eigenen Sauptstadt gefangen ju nehmen, die Bogenbilder ju vertilgen und die Menschenopfer auszurotten. Montezuma mußte sich zum Bafallen ber Krone Spanien erklären und ungeheuren Tribut an Gold und Kleinobien liefern. Reue Ungewitter jogen fich über Corteg's Saupte jusammen. Bahrend er mubfam bie Emporung ber Mexikaner gurudhielt, ließ ber, über bas Glud bes jungen Belben boppelt ergurnte Statthalter von Cuba eine Flotte gegen Cortez auslaufen, um ihn gefangen zu nehmen und ihm als Sochverrather ben Prozeg zu machen. Cortez bot die Sand zum Frieben; als bies aber vergeblich geschehen, jog er unerwartet ben Truppen des Statthalters entgegen, überraschte fie und nahm ihren Unführer gefangen. Gein Belbenmuth verwandelte die Gefahr in einen Bortheil, benn die Ueberwundenen traten unter seine Fahnen, und so setzte dieser Sieg ibn an die Spige eines mehr als taufend Mann farten Beeres und einer

ı

l

١

bebeutenben Klotte, während er bie feinbseligen Plane bes Statthalters von Cuba mit Einem Schlage vernichtete. Schnell eilte er von diesem Siege nach Mexiko gurud, wo mabrent feiner Abwesenheit ein allgemeiner muthenber Aufstand gegen bas spanische Joch ausgebrochen mar. Nach bem tapferften Biberftanbe mußten bie Spanier ber ungeheuren Uebermacht weichen; Montezuma, als ein Bafall ber Fremblinge seinen Unterthanen verhaßt, murbe im Tumulte umgebracht; fnirschend raumte Cortez, nach einem unersetlichen Berlufte von zweihundert Spaniern, 46 Pferden und dem gangen Geschütze, in ber Nacht des 1. Juli 1520 (bie Nacht ber Trubfale) bie von ihm ganglich verwuftete Sauptstadt, und trat über Tacuba ben Rudzug an, verfolgt von bem neuerwählten Beherricher Quatimogin. Doch felbst biefen Rudzug verherrlichte er burch einen glangenden Sieg über bas 200,000 Mann ftarte meritanische Beer, erholte fich in Tlascala von feinen Bunben, und öffnete fich bann burch bie fiegreichen Schlachten von Bacotepec und Acabinko gegen bie vereinigte Uebermacht ber von ihm abgefallenen Proving Tepejacan und Mexito's die Thore der hauptstadt Tepejacan, welche er befestigen ließ und ihr ben Namen Segura de Frontera ertheilte. Es gelang ibm, bei Bera-Cruz Berftartungen aus Europa an sich zu ziehen, und während ber Erbauung von breizehn Brigantinen, benen bie Bestimmung jugetheilt mar, Tenochtitlan auch bon ber Bafferseite ju angftigen und bie Paffage ber Damme ju erleichtern, unterwarf fich ber unermubliche Belb im April 1521 bie Inselfestung Saltocan, bas schone Quautitlan und bie Stabte Tenajoca und Escapozalco, erstürmte zulett Tlacopan am Westenbe ber Salzsee und brang bis an bie Ranale vor, die ihm in jener Racht ber Trubfale fo viel getoftet hatten. Durch neue Bundniffe und neue Unterftugungen aus Spanien verftarkt, rudte er, unter fortwährenben siegreichen Gefechten, abermals gegen Merito vor, eroberte Tacuba, Istapalapan und das vom Feinde wieder besetzte Cojohuacan, und brang endlich ben 26. Juli 1521, nach vielen blutigen Rampfen und großem Berlufte, in die hauptftabt ein, tonnte aber erft ben 3. August, nach einer Belagerung von breiundneunzig Tagen, in beren volltommenen Besit gelangen. Der Kaifer Quatimogin murbe auf ber Blucht gefangen, wegen ber Berschweigung feiner Schate graufam gefoltert und endlich schmählich hingerichtet. Corteg's Geftirn hatte feinen Sobepunkt erreicht; es begann zu manken. Rabale und Argwohn zwangen ihn, nach Spanien zu geben, bamit ber Mann fich rechtfertige, welcher ber Krone Spanien eine neue Belt und gabllose Schätze erobert hatte. Zeußere

1

1

Ehren gab man ihm fur ben entzogenen Ginfluß; feine Bitten um Biebereinsetzung in die Statthalterschaft Merito's wurden ihm geradezu abgeschlagen. Entbedungen neuer ganber follten ben tiefen Unmuth befchwichtigen, ber in ber helbenbruft nagte. Nach unglaublichen Muhfeligkeiten und Gefahren fand er die große Salbinsel Californien. Man ließ seine großartigen Unternehmungen ohne bie nothige Unterftugung, und wieberum kehrte er, sein Recht suchend, 1540 nach Europa zurück. Man nahm ihn mit Raltfinn auf, ba man mittlerweile durch wichtigere Entbedungen und Eroberungen in ber neuen Belt feinen Ruhm und feine Thaten verbunkelt glaubte. Er folgte Rarl V. auf bem Buge nach Algier, um fein blutiges Schwert auch in einem anderen Belttheile ju erproben. Aber burch fieben Sahre verhallten feine Bitten um die Gunft bes hofes fpurlos, und tummervoll fant er am 2. December 1547 ju Caftelleja be la Cofta in Spanien bem Tobe in die Arme. Sein Unglud, ber Undant, ben feine Berbienfte geern. tet, haben die Graufamkeiten, burch welche er feinen Ruhm befleckte, wett gemacht und fein Unbenten gereinigt. Bewaffneten Millionen gegenüber war er Sieger geblieben; ber feigen hinterlift weniger Feinde mußte ber Unüberwundene erliegen.

## Sir Walter Naleigh.

Geboren 1552. Bingerichtet 1618.

enig ift von der Jugend dieses berühmten englischen Kriegers, Staatsmannes, Reisenden und Schriftstellers bekannt, welchen seine Fähigteiten so hoch erhoben, den das Glud so grausam fallen ließ. Er stammte
aus einer alten Familie, und wurde 1552 auf einem Gute, Haves genannt,
unweit der Mündung des Otterstusses in Devonshire, geboren. Nachdem
er in Orford mit Auszeichnung seine Studien gemacht, begann er 1569
seine militärische Lausbahn in Frankreich, wo er, während der dortigen
Bürgerkriege, in den Reihen der Hugenotten kämpste, kehrte 1576 nach
England zurück, und diente in den Niederlanden als Freiwilliger gegen die
Spanier. Die Borbilder eines Coligny und Oranien gaben seinem angebo-

renen Talente fur Staats- und Rriegsfunft neue Rahrung und eine bestimmte Richtung. Balb barauf schloß er sich ber Erpedition seines Salbbrubers, Gir humphren Gilbert, welcher eine Colonie in Amerika grunden wollte, an, und bildete fich auf biefer, übrigens vergeblichen Kahrt, jum tuchtigen Seemanne. Gleich nach feiner Beimkehr 1579 trat er in bie königliche Armee in Irland ein, und biente bort bis jur Unterbrudung bes Aufftandes. Sein Muth und seine Geschicklichkeit ernteten hier neue Unerkennung, und ber machtige Graf von Leicester ftellte ibn ber Konigin Elisabeth vor, beren Beifall er burch fein ritterliches Benehmen fehr bald in hohem Grade gewann. Ein Freund ber Gefahr, und noch mehr bes burch fie ju erringenben Ruhmes, ruftete er ju einer zweiten Erpebition feines Salbbruders ein Schiff aus, welches aber, nebft ber gangen Flotille, ju Brunde ging. Gludlicheren Erfolg hatte eine britte Fahrt, welche er 1584 durch die Seefahrer Umadas und Barlowe unternehmen ließ. Sie entdeckten ein fruchtbares ganb, bas fie in Befit nahmen, und welchem Raleigh, feiner jungfräulichen Konigin zu Ehren, ben Namen Birginia gab. Bum Danke erhielt er bas hochft einträgliche Privilegium, allein bie Erlaubniß jum Kleinhandel mit Wein geben ju burfen, und benutte bie ihm baburch jufließenden Reichthumer ju neuen Entbedungen. Gine von ihm an ber Rufte von Carolina angelegte Colonie ging jedoch, theils durch eigene Schuld, theils burch Mangel an Lebensmitteln, zweimal zu Grunde. Die Begierbe, reichliche Gold- und Silberminen zu finden, reigte ftets zu neuen Musruftungen, und murbe fie auch nie befriedigt, fo veranlagte fie boch viele neue Entbedungen. So fehr Raleigh mit ber neuen Welt und ihren Reichthumern beschäftigt marb, so leistete er boch auch als Mitglied bes Parlamente 1584 ber Konigin fehr wichtige Dienfte, welche biefelbe burch reiche Guterschenkungen und burch Ehrenstellen belohnte. Er ward in furger Beit jum Groffeneschall von Cornwallis und Ereter, jum Dberaufseher ber Binnbergwerke in Devonshire und Cornwallis, jum Generallieutenant der lettgebachten Provinz und zum Capitain der königlichen Leibwache ernannt. Go viele Gnabe beunruhigte ben Gunftling Leicester, und dieser stellte ihm in bem eben so liebenswürdigen als anmagenden Effer einen gefährlichen Nebenbuhler entgegen, welcher fich bald ber hochsten Gunft ber Königin erfreute. Der Krieg mit Spanien gab Raleigh neue Gelegenheit, sich auszuzeichnen; er fließ, als bie spanische Urmaba an ben englischen Ruften erschien, mit feinen eigenen Schiffen gur koniglichen Flotte, und trug nicht wenig zu dem entscheidenden Siege bei. Auch das

Bagniß, die spanischen Schiffe, welche jährlich die Reichthumer Merito's nach Europa brachten, aufzufangen, gelang ihm (1592), und er tam mit fo reicher Beute nach England jurud, bag bie Konigin es nicht verschmahte, fie mit ihm zu theilen. Durch seine beimliche Bermalung mit ber schonen Elisabeth Throgmorton, einer Chrendame ber Königin, fiel er in Ungnabe und wurde sogar in den Tower gesetzt, bald jedoch wieder freigegeben, trat 1592 von Neuem in bas Parlament, und war bei allen Unschlägen gegen Spanien febr thatig. Um die Gunft ber Königin wieder zu erlangen, beschloß er, eine neue Fahrt nach Amerika ju unternehmen, und lief 1595 mit einem neuen Sahrzeuge aus, Billens, Die eingebilbete Golbstadt (Elborabo) im Innern Amerita's aufzusuchen und zu erobern, mußte aber, nachdem er bas Fort St. Joseph auf der Insel Trinibad ben Spaniern abgenommen hatte, und ben Dronoto eine Strede hinaufgegangen mar, von ben tropischen Regenguffen gezwungen, unverrichteter Cache jurudgeben. Doch murbe er burch diese Reise in feinem Glauben an die alten Fabeln immer noch mehr bestärkt, und regte burch seine Nachrichten auch die Reiseluft und ben Unternehmungsgeift Anderer an. Er felbft ruftete 1596 zwei neue Erpeditionen aus, bie aber ohne Erfolg blieben. Babrend feine Schiffe unter bem Befehle geubter Seeleute in Amerika auf Entbedungen ausgingen, nahm er als Contreadmiral unter Effer an bem Angriffe auf Cadir Theil, und trug burch seine Lapferkeit und Klugheit nicht wenig zu bem glücklichen Erfolge Diefes Unternehmens bei. Mit Effer gerieth er mahrend ber Erpedition gegen bie Ugoren (1597) in Feindschaft, indem er ohne beffen Erlaubniß ben Feind angriff und allein ben Ruhm bes Tages bavon trug. Sicher mare er bon feinem Gegner gur Rechenschaft gezogen worden, wenn biefer nicht um biefelbe Beit seinen verwegenen Stola auf bem Blutgerufte hatte bufen muffen. Raleigh, welcher nicht ohne Untheil an bem blutigen Ausgange feines Segners gewesen fein foll, murbe (1600) jum Bouverneur von Berfey ernannt, fiel aber nach bem Regierungsantritte Jatob's I., welcher argwöhnte, Raleigh ftrebe bie tonigliche Gewalt ju beschranten, in vollige Ungnade, verlor seine Stelle als Hauptmann der Leibwache und wurde sogar des Hochverraths angeklagt. Obschon er mit siegreicher Beredsamkeit feine Unschuld erwies, so wurde boch bas Todesurtheil gegen ihn ausgesprochen, aber, weil sich die allgemeine Stimme des Bolkes dagegen erklärte, nicht vollzogen. Er wurde 1608 in ben Tower gesetzt, in welchem er sich mit den Biffenschaften beschäftigte und mehre Schriften über Politik und Schifffahrtetunbe, fo wie feine Beltgeschichte - bas erfte pragmatische

Geschichtswerk — ausarbeitete. Nach breizehnjähriger Gefangenschaft erhielt er enblich 1616 durch ben Gunftling Billiers, welchem er bafür eine große Summe bezahlen mußte, seine Freiheit wieder, ohne bag man jedoch bas gegen ihn ausgesprochene Tobesurtheil aufhob; feine völlige Begnabigung wurde von bem gludlichen Erfolge einer Erpebition nach bem fpanischen Amerita, mit beren Leitung man ihn beauftragte, abhangig gemacht. Er segelte 1617 mit zwölf Schiffen, bei beren Ausruftung er sein ganges Bermogen aufgeopfert hatte, ab; sein Operationsplan murbe aber, wie es beißt, von der Regierung felbst, die sein Berberben beschloffen hatte, an die Spanier verrathen, und er fand baber bie Rufte, welcher ber Angriff galt, im trefflichsten Bertheibigungszustande. Er felbst verlor bei ber ganbung feinen Cobn; ber befte Capitain feines Geschwabers, Namens Rernis, entleibte fich; bas gange Unternehmen scheiterte. Seiner Unschuld vertrauend, kehrte Raleigh nach England zurud, wo man ihn fogleich in ben Tower fette, und, weil man ihn wegen ber Erpebition gegen bie Spanier nicht verbammen konnte, bas fruber gegen ihn ausgesprochene Tobesurtheil erneuerte. Es wurde am 29. October 1618 vollzogen. Seine letzten Augenblicke zeigten seine Geistesgröße in ihrem iconften Lichte. Rubig, furchtlos, ohne herausfordernden Trot, sprach sich in seinem Benehmen, wie in feinen Borten, die Frommigkeit und Ergebung des Christen zugleich mit der Raltblutigkeit eines Mannes aus, ber bem Tobe zu oft in's Auge geblickt, um vor ihm zurud zu beben. Die Nachrichten über sein Betragen auf dem Blutgerufte widerlegen ben Bormurf der Irreligiösität und des Atheismus, welchen einige Schriftsteller gegen ibn erhoben, eben so febr, ale fie ben Berbacht ber Seuchelei von ihm entfernen. Er hielt eine ziemlich lange Rebe, widerlegte darin die Bergehungen, welche man ihm zur gaft gelegt, und vergab Denjenigen, die unter ber Maste ber Freundschaft ibn verrathen. Nachdem er ausgesprochen und einige Beit im Gebete verbracht hatte, legte er fein Saupt auf ben Blod, fprach noch ein leifes Gebet, und gab bann bem Scharfrichter bas Beichen. Als biefer bem Binte nicht fogleich nachkam, erhob Raleigh noch einmal bas Saupt, sagend : "Bas besinnft Du Dich? Schlag' ju!" Also endete er in seinem sechsundsechzigsten Sahre.

Raleigh saß in verschiedenen Parlamenten, und nahm thätigen Untheil an ben Berhandlungen des Hauses. Bon seinen Reben rühmt Tytler, daß sie, originell und freisinnig gedacht, ihrer Zeit weit vorausgeeilt seien. Sein Ausbruck war lebhaft und mannigfaltig, und er besaß ausgezeichnete gesellige Fähigkeiten. Seine Persönlichkeit war ebel und einnehmend; er that

sich hervor in körperlichen und ritterlichen Uebungen, liebte außerorbentlich bie Malerei und bie Musik, und besaß einen hochgebildeten und geregelten Seschmad in Bezug auf Literatur und Kunft. Er war einer jener seltenen Männer, welche außerlesen scheinen, in allen Fächern zugleich zu glänzen, und seine Talente wurden burch eine ungewöhnliche Emsigkeit, wie durch ein großes Geschick der Ausführung, unterstüht. Als Seefahrer, Krieger, Staatsmann und historiker ist sein Name eng' und ruhmvoll an eine der glanzvollsten Perioden Englands geknüpft.

#### Michael Seodorowitsch,

Cjar von Rugland, Stammvater ber Dynaftie Romanow.

Beboren 1592, Geftorben 1645.

🎜 ünfzehn Jahre lang wurde Rußland, nach dem Ausgange Feodor's, bes Letten aus Rurit's Stamme (1598), wegen der zweifelhaften Thronfolge burch Anarchie gerruttet, burch polnische und schwedische Umtriebe in Unrube erhalten, alle burgerlichen Berhaltniffe babei erschüttert und bas Reich in tiefe Dhnmacht versentt. Bei biefer allgemeinen Berwirrung marb es einem falfchen Dimitrij burch frembe Unterftugung möglich, fich burch ein volles Jahr als Czar zu behaupten, und nach seiner Ermordung traten andere Abenteurer mit gleichem Bagniffe hervor. Da ermannte fich Rufland und blidte fich nach einem rechtmäßigen herrn um, ber bem Buthen ber Parteien ein Ende mache. Durch biefes rudkehrende nationale Bewußtfein wurde auch jene Faction entwaffnet, welche ben polnischen Konig Bladislaw auf ben Czarenthron zu erheben fann. Am 27. Mai 1612 erging ein Ausschreiben in alle Reichslandschaften, um eine Bersammlung nach Mostau zur Bahl eines Czaren zusammen zu berufen. Biele und verschiedens artige Stimmen wurden in dieser Berfammlung laut, bis man endlich fich barüber einigte, bag, wenn die Bahl auf einen Gingeborenen fiele, nur ein folder außersehen werben sollte, ber teine allgu große Bermandtschaft, teinen ju ausgebreiteten Anhang befäße. Sauptfächlich aus letterem Grunde tam

auch die Erwählung ber burch viele Stimmen vorgeschlagenen brei angesehenen Beerführer, Galigin, Borotinstoi und Schuistoi, nicht gu Stande. Da erinnerte man fich zulett an einen mutterlich von bem ausgestorbenen Saufe Rurit abstammenden Sprößling, den zwanzigiahrigen Michael Feodorowitsch (geboren ben 12. Juli 1592), aus dem Hause Romanow, Sohn bes roftowischen Metropoliten Philaret. Bahrend bes allgemeinen Kampfes ber Parteien war auch über ben Jungling und beffen Angehörige ein trubes Schickfal hereingebrochen; fein Bater, ber Metropolit, ichmachtete in polnischer Gefangenschaft; Dichael felbft lebte mit seiner Mutter im Rlofter Ipagkoi zu Kostroma eingesperrt. Als in ber Mostauer Berfammlung fein Name genannt wurde, erklarten fich fofort für ihn die Kosaken und die Geringeren; dagegen warfen die Großen ein: jum Czaren fei ein Mann von Erfahrung nothig, weil noch fcmere Rriege mit einheimischen und auswärtigen Thronbewerbern in Aussicht ftanben, nicht aber ein, im Rlofter von einem Beibe in der außersten Entfernung und tiefften Untenntniß aller Regierung erzogener Jungling, beffen Perfon überdies gänzlich unbekannt sei. Auf das Beugniß zweier kostromischen Stelleute, welche Michael Feodorowitsch gesehen, und seinen Berstand rühmten, wurde beschlossen, bessen Mutter nebst ihrem Sohne brieflich nach Mostau einzuladen. Aber fo fehr hatte langjabriges Unglud bie Mutter Michael's entmuthigt, daß sie, statt über solche gabung zu frohlocken, in Thränen ausbrach, in diefer Aussicht zur Größe nur ein abermaliges Gewitter erblidte, und ihren Bruder, ben Fürsten Ticheremetscheff, brieflich anflehte, die Bahlversammlung auf andere Gedanken zu bringen. Neue Berathungen erfolgten. Da trat eines Tages ein Metropolit in ber Bersammlung auf, feierlich betheuernd: ibm fei durch eine Offenbarung kund geworben, daß Michael Romanow ber beste und glücklichste Czar sein wurde. Diefe Borte, aus bem Munde eines angefehenen Beiftlichen, machten großen Ginbrud; nochmals fturmte man in Ticheremeticheff wegen feiner Berwendung, aber biefer lehnte feine Theilnahme ab, indem er unter Thränen ber Rührung erklärte: er wolle weber gegen Gottes Rathschlag, noch gegen ben Bunich seiner Schwester handeln. Seine Rebe ergriff Aller Gemuther, und einstimmig rief bie Bersammlung: »Barum sollen wir in einer Sache, wozu wir von Gott vollkommen Rraft haben, Menschen so viel bitten? Mag Michael immerhin ein Jungling fein; Gott, ber ihn jum Caren ausersehen, wird ihn auch auf dem Throne beschüten." Go wurde benn am 21. Februar 1618 Michael Feodorowitsch Romanow feierlich jum

ŀ

Caaren ausgerufen, und biefe Bahl im gangen Reiche befannt gemacht. Eine Gefandtschaft vornehmer Bojaren nebft Ginigen vom Rrieger- und vom Bürgerftande verfügte fich nach Koftroma, und brachte ihr Gefuch bei Michael por. Aber biefer, burch bas Klofterleben gegen bie außere Belt eingeschuchtert, vom Ginfluffe feiner abmahnenben Mutter beherrscht und por bem, feit fo lange mankenben, wieberholt mit Blut bespritten Czarenthrone gurudbebend, weigerte fich ftanbhaft, bie ihm bargebotene Burbe anzunehmen; ja er verbarg sich vor den Abgesandten, und als einige Kosaken ihn aufsuchten, gerieth er bergeftalt in Born, bag er mit bem Gabel in ber Sand fich wiberfette und fie verwundete. Die falbungevollen Borte bee Erzbischofs Reodorowit von Refan und Murom, ber, bem Junglinge mit bem Marienbilde entgegentretend, ibn ermahnte, bem Befehle Gottes ju gehorchen, brach endlich Dichael's Biberftand, und als gleichzeitig bie Rlofterfirche von bem freudigen Burufe bes außen versammelten Bolkes wiederhallte, ba bauchte es ihm Gunbe, fich langer zu weigern. Als er augefagt, murbe wieber Gottesbienft gehalten, bem Mumachtigen gebankt, und bem Caren gehulbigt. Saft bie gange Bevollerung Mostau's ftromte ihm, als er borthin jog, bis auf breißig Berfte entgegen. In ber hauptftabt angekommen, besuchte Michael, von feinem frommen Ginne gebrangt, vielleicht auch um die einflugreiche Beiftlichkeit beffer fur fich ju ftimmen, por Allem die brei Sauptfirchen bes Schloffes, bann erft bezog er ben Czarenpalaft, feine Mutter aber bas Bosnofenstoi-Rlofter. Die herrschermahl murbe von allen Stanben beftatigt, und bie erbliche, unumfchrantte Macht bes Caren anerkannt; nach anderen Rachrichten murbe bemfelben ein Bahlvertrag vorgelegt, wonach er fich verpflichtete: Die Religion zu erhalten und ju ichugen, alle besondere Feindschaft ber Bergeffenheit ju übergeben, weder neue Gefete ju machen, noch alte ju andern, bobe und wichtige Sachen nach bem Gesetze, und nicht fur fich felbst, sondern nach bem ordentlichen Rechtsgange abzuurtheilen, ohne Buthun bes Reichsrathes weder Rrieg ju beginnen, noch Frieden ju fchließen, und, jur Gicherung einer parteilofen Rechtspflege und Bermeibung gerichtlicher Streitigfeiten zwischen bem Czaren und ben Unterthanen, seine eigenthumlichen Guter entweder an Undere abzutreten, ober ben Krongutern einzuverleiben. - Raum war Michael aus ber Rlofterzelle auf ben Charenthron geftiegen, als ein neuer Beift über ihn gekommen ichien, und ber vorher nur andach. tige und schüchterne Jungling bie Rraft und Ginfict eines Mannes zeigte. Innere und außere Feinde burchwühlten bamals bas ungeheure Reich.

-

ŧ

Michael wendete fich zuerft gegen Jene, namentlich gegen die Anhanger ber Gegenczarin, Bitme bes erften und bes zweiten falfchen Dimitrij, Marina Minget, bie fich mit bem Polen Iwan Barusty vermalt hatte, um fich durch beffen Unhang unter den Kofaten zu verftarten, und bem fie, als Regenten und Bormunde ihres minberjährigen Sohnes, ben Gib ber Treue schwören ließ. Michael schlug biesen in ber Gegend von Jaroslam. und ließ, als die Führer bes Aufftanbes in feine Bande fielen, Barusty und ben kleinen Dimitrij binrichten; Marina enbete im Gefangniffe. Gin Unberer, welcher fich hierauf zu Plestow für die Person Dimitrij's ausgab, wurde von ben Kosaken ausgeliefert und ebenfalls in Moskau hingerichtet. Nachbem solchergestalt im Innern bes Reiches die Rube hergestellt worden, richtete Michael seine Aufmerksamkeit auf die außeren Feinde, Polen und Schweben. Mit letterer Macht schloß er — freilich mit Abtretung von Rerholm, Ingermannland und Karelien, wodurch bie Ruffen von ber Oftsee gang ausgeschlossen wurden - am 27. Februar 1617 zu Stolbowa Frieden; mit Polen am 11. December 1618 ju Dimilina einen Stillftand, ber vom 8. Januar 1619 auf 141/2 Jahre bauern follte, und in beffen Kolge Michael's Bater — welcher in seiner Gefangenschaft lieber nicht an feinen Sohn geschrieben, als bag er zu bewegen gewesen mare, in ben Briefen an benselben ben Titel Czar auszulaffen - frei murbe. Aber noch por dem Ablaufe biefes Stillftandes (1632) begann Michael neuen Krieg gegen Polen, ber, nach anfänglichen Bortheilen, fich fur Rugland febr ungunftig gestaltete. Der Czar fab fich baber genothigt, ju Biasma 1684 abermaligen Frieden mit Polen ju schließen, und barin die früheren Diwiliner Beschluffe zu bestätigten. Um 12. Juli 1645 ftarb an ben Folgen eines Schlagfluffes ber Czar Dichael Feodorowitsch, Grunder ber Dynaftie Romanow, aus beffen weiblicher Linie bas gegenwärtige ruffische Berrscherhaus hervorgegangen. Innig und allgemein betrauerten ihn seine Unterthanen. Er hatte Rugland von bem Abgrunde ber Unarchie und bes Bürgerkrieges zurückgezogen, Ordnung und Recht wieder hergestellt, und burch eine weise und gutige Regierung, wie burch Beforberung bes inneren Wohlstandes seiner gander bewirkt, bag fie fich bei feinem Absterben icon fehr von ber Ermattung, in welcher er bei feiner Thronbesteigung fie angetroffen, erholt hatten, und daß bereits fein Sohn und unmittelbarer Rachfolger bie Augen wieber auf Eroberungen richten konnte.

### Alexei Aidjaelowitsch,

Cjar von Rugland.

Seboren 1630. Seftorben 1676.

ï

1

iefer ausgezeichnete Monarch mar taum funfzehn Jahre alt, als er 1645 feinem Bater, bem Charen Michael Feodorowitsch Romanow, als Selbstherrscher aller Reuffen folgte. Während ber ersten zehn Sahre blieb er frei von auswartigen Rriegen, tonnte fich alfo gang ber Sorge fur bas Bohl feines Reiches hingeben, wobei fein vorzuglichstes Bestreben war, sich burch Errichtung eines tuchtigen Beeres eine nach außen Chrfurcht gebietenbe, im Innern bes Reiches Gehorfam erzwingenbe Macht zu schaffen. Unfangs vertrauete er, feiner großen Jugend megen, ju febr bem Rathe breier Personen: seines hofmeifters und nachherigen Schwagers Boris Imanomitich Morosow, ihres beiberfeitigen Schwiegervaters Ilja Danilowitsch Miloslawstoj, und des Richters Lewontji Stepanowitsch Plessow. Sabsucht und Uebermuth biefer Rathgeber veranlagten Emporungen in verschiedenen Theilen des gandes - fo ju Mostau 1648, ju Plestow und Nowgorod 1650 - und einige fielen als Opfer berfelben. Auch bas abermalige Auftreten eines falfchen Dimitrij unter ben Rofaken, und eines angeblichen Abtommlings bes Czaren Schuistoi in Schweben und Danemart, die vermoge ihrer Abtunft nabere Unspruche auf den Thron der Charen befigen wollten, beunruhigte eine turge Beit ben jungen Regenten. Aber sowohl durch Alerei's imponirende Beeresmacht, als burch klug berechnetes Rachgeben und gewandte Diplomatit, murben alle biefe Aufftanbe fcnell unterbrudt, und trugen nur bagu bei, feine Autofratie fefter gu begrunden. Die beiden Pratenbenten wurden ihm ausgeliefert, und, nach Entlarvung ihres Betruges, mit martervollem Tobe bestraft. Nachbem ber Char in ben langen Friedensjahren fur Ordnung und Rube, Gewerbfleiß und Sanbel wirkfam gearbeitet, Fabrifen errichtet, ben Schiffbau verbeffert, Entbedungsfahrten in's Eismeer bis zum norboftlichen Ende Ufiens veranftaltet, Gefetgebung und Reichsverwaltung vervollkommnet hatte,

ergriff er bie Gelegenheit, sich fur bie burch bie Polen und ihre, bem falfchen Dimitrij geleiftete Silfe, erlittenen Rachtheile zu entschädigen und zu rachen. Der Anlag bagu fand fich, indem die ber Krone Polen unterworfenen Rosafen, wegen unkluger Beise versuchter Beeintrachtigung ihrer Freiheiten, fich emporten und um ruffischen Schut baten. Diefer murbe ihnen jugefagt, und ber Rrieg begann 1654 mit großem Glude fur Rugland. Riem, Smolenet, Czernigow, Nordnowgorod murben in Ginem Feldzuge erobert, und Alerei nahm feitbem ben Titel "Char von Rlein- und Beißrufland" an. In ben folgenden Jahren murden Polen und Lithauen berheert, und viele friegsgefangene Bewohner biefer ganber mußten in bie Steppen an ber Bolga und Rama manbern, um fie ju bevolfern. Das gleichzeitig von ben Schweden mit Rrieg überzogene Polen mußte fich ju bem nachtheiligen Frieden von Niemecz (3. November 1656) bequemen, bei bessen Abschlusse die dem Czaren nach dem Tode des kinderlosen Johann Rasimir gemachten Hoffnungen auf den polnischen Thron, noch bazu einen großen Ginfluß ausubten. Alerei wollte auch die fruber an Schweden verlorenen Provingen wieder erobern, und fiel ichon im Commer 1656 in Rarelien und Ingermannland ein. Unfange lachelte ihm bas Glud, indem Dorpat und Narma genommen murben; aber vor Riga, welches ber schwedische General Magnus de la Gardie vertheidigte, erlitten die Ruffen einen Berluft von vierzehntausend Mann und mußten die Belagerung aufheben. Im Commer bes folgenden Jahres wurden fie bei Bolt (9. Juli 1657) von Frit von Lowen auf bas Haupt geschlagen, und ba fich mit biesem noch andere Unfälle vereinigten, so wurde am 23. April 1658 ein Baffenstillstand geschlossen, welcher am 21. Juli 1661 zu dem Frieden von Rardis führte. Mit Polen hatte ber Rrieg icon 1659 von Neuem begonnen, und obgleich bie Ruffen häufig ungludlich fochten, war boch ber endlich auf breigehn Jahre geschloffene Baffenftillftand zu Unbruffow (80. Januar 1667) fehr vortheilhaft fur fie. Best brach eine furchtbare Emporung ber bonischen Rosaken aus, welche bedenklich zu werden brohte, allein burch entscheidende Magregeln und die hinrichtung bes Insurgentenchefs Stenka Rafin, welcher fich nach Mostau hatte loden laffen, 1671 unterbrudt murbe. Balb barauf verwickelte ber, über ben Abfall ber Zaporoger Rofaken von Polen, zwischen biesem Reiche und der Türkei ausgebrochene Krieg auch ben Char in die Feindseligkeiten. Er nahm fich ber nicht glucklich kämpfenden Polen durch seinen Gesandten an, und forderte das, ursprünglich ju Rugland gehörige, von ben Turfen 1642 eroberte Uffom jurud. Als



Lili

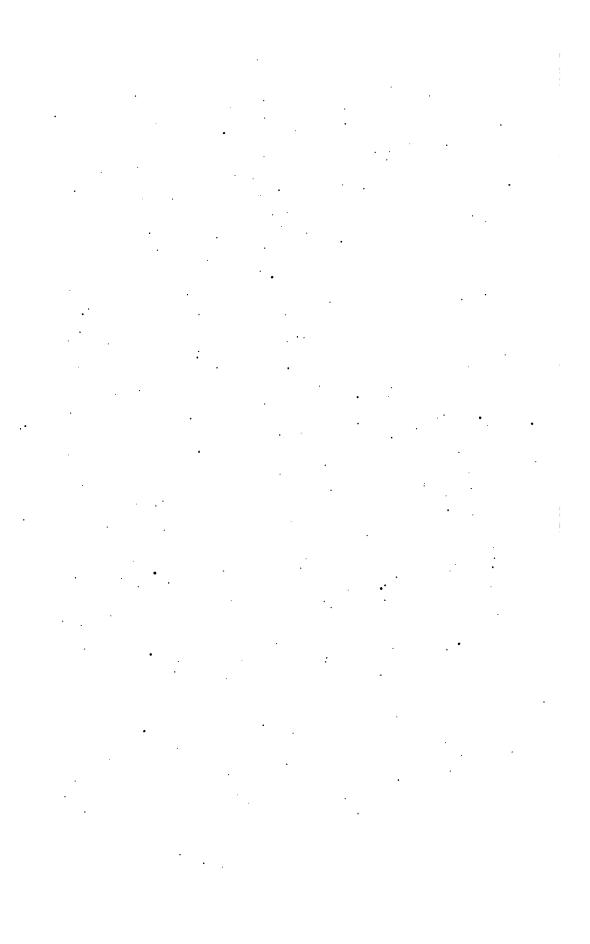

ihm bies verweigert und bagegen bie Abtretung ber russischen Ukraine von ihm verlangt wurde, verbundete er sich mit Polen zur Fortsetzung bes Krieges, was aber nur so lange von ihm mit Nachdruck geschah, als er die Hoffnung hatte, sich oder einen seiner Söhne mit der polnischen Krone geziert zu sehen. Das Ende dieses Krieges erlebte er nicht mehr; er starb am 10. Februar 1676. Ihm folgten nach einander seine beiden Söhne Fedor und Peter der Große.

Alexei wird als ein Mann von gesundem Berftande, von Empfänglichkeit für bas Schone und Gute, fanfter Gemutheart und großem Ebelmuthe geschildert, ber, wo es thunlich, felbst bie Emporer mit Milbe bestrafte. Mertwürdig ift, daß er der einzige Fürst mar, welcher den Protector Englands, Dliver Cromwell, nicht anerkannte: Er schuf Handelsverbindungen mit Perfien und Georgien, und fette fich durch Gefandtichaften in Berbindung mit mehren europäischen Sofen. In Amsterdam, in Paris, wo Niemand ruffisch verstand, felbst in Madrid, erschienen seine Abgeordneten, um freundschaftlichen Bertehr bes Beftens mit bem Often gu vermitteln. Auch China fah in seiner Sauptstadt Peking, gemiffer Sandelsinteressen wegen, eine ruffische Gesandtschaft; durch sie wurde es auch zuerst außer Zweifel gefett, bag Afien mit Amerika nicht zusammenhange. Er ließ eine Unzahl wissenschaftlich gebildeter Auslander nach Rugland tommen, und viele Berte, vorzüglich über Mathematit und Rriegetunft, in's Ruffische überseten, führte einen neuen Mungfuß ein, ließ auf bem taspischen und ichmargen Meere handelsschiffe bauen, ein neues Gesethuch fur bie burgerliche, peinliche und firchliche Rechtspflege entwerfen, eine neue Bibelausgabe beforgen, ben Ratechismus und bie Rirchenbucher umarbeiten, bie Liturgie zwedmäßiger einrichten, munterte Sandel und Gewerbe auf, und beförderte ben Bergbau. Sein Seer suchte er durch viele und gut besoldete ausländische Offigiere zu vervollfommnen, welche die erften Formen europaifcher Mannegucht einführten. Bis nach Sibirien schidte er beutsche Offiziere, bie bort ausgehobenen Mannschaften zu regularen Soldaten zu bilden, welche zur Unterwerfung der aufrührerischen Ralmuten, Baschkiren und anderer Bolksstämme verwendet werben follten. Go forgte Alerei mit außerordentlicher Thatigfeit fur die Berbefferung aller 3meige der Bermaltung, und legte ben Grund zu ben burchgreifenben Magregeln feines berühmten Sohnes, Peter's bes Großen.

# Sir Zofhua Reynolds.

Seboren 1723. Geftorben 1792.

Dir Joshua Rennolds — fagt Burte — war ber erfte Englander, welcher seinem Baterlande zu beffen anberen Chren auch ben Preis ber schönen Kunfte erwarb. Dhne bie Bahrheit biefer Phrase naber zu unterfuchen, fteht boch feft, bag er als Begrunder ber englischen Malericule anzusehen ift. Den 16. Juli 1723 zu Plympton bei Plymouth in Devonfbire geboren, machte er icon frubzeitig große Fortschritte im Beichnen und in ber Kenntnig ber Perspective; besonders lehrreich fur ihn wurde Richardson's "Theorie ber Malerei." Als zwölfjähriger Schulenabe lieferte er schon ein sehr gelungenes Portrait bes Predigers Thomas Smart, welches noch jest aufbewahrt wird. Siebzehn Jahre alt, tam er ju hubion, ber bamals im Rufe bes geschicktesten Portraitmalers stand, und ließ sich 1734 als Portraitmaler in ber Stadt Plymouth Dock, nach ber Beit Devonport genannt, nieder, wo er mehre Portraits, namentlich von Seeoffizieren, malte. Berühmt murbe ein größeres Bilb, auf welchem Eliot und beffen Familie vorgestellt find. Seine ersten Berte, obgleich etwas forglos gezeichnet, charakterifirten fich vortheilhaft burch Schonheit ber Farbe, Freiheit in ber Behandlung, und Wahrheit im Ausbrucke; von ben Fehlern feines Lehrers Subson schienen nur eine gewisse Steifheit und Einförmigkeit in ben Stellungen feiner Riguren auf ihn übergegangen zu fein, - Mangel, für welche er spater so viel Geift und Grazie eintauschte, daß man von ihm sagte: seine Werke würden künftig die Grammatik ber Portraitmaler ausmachen. Er erkanntebie trockene Praktik und Routine, in welche zu seiner Zeit die Runft fich hineingeworfen hatte, und bekampfte fie an fich felbst burch bas Studium classischer Muster, unter benen besonders Michel Ungelo seine Bewunderung erregte, boch ohne baß er seine Selbständigkeit einer blogen Nachahmung opferte. Um jene Meisterwerte ju feben; ging er 1750 mit feinem Gonner, Bord Reppel, nach Italien, wo er, besonders in Rom, die Schulen ber berühmteften Maler besuchte, und seinen Styl merklich vervollkommnete. 1752 kehrte er

!





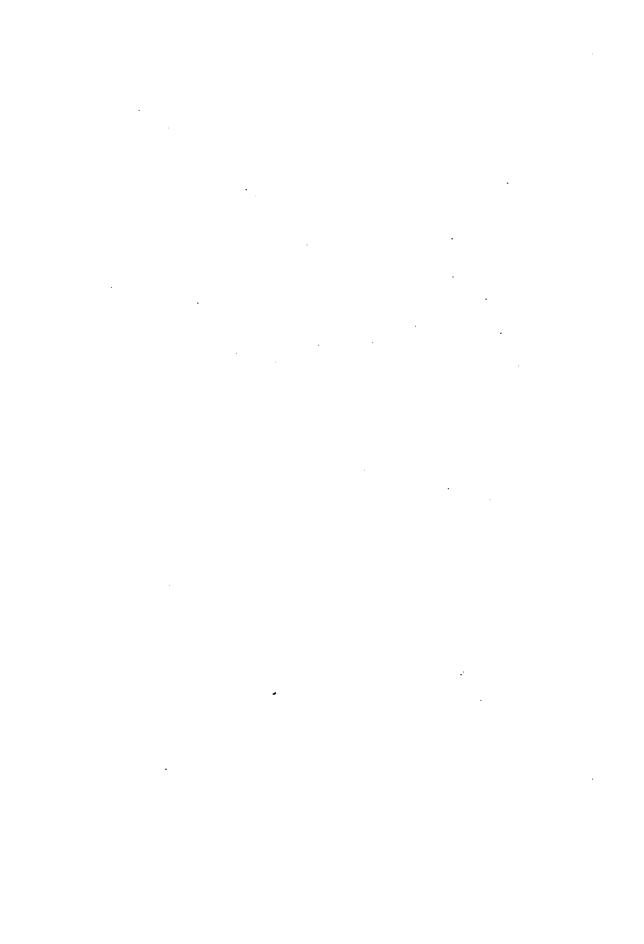

in Begleitung feiner Schwester Frangista nach London gurud, wo er burch bas Portrait eines Italieners, Giuseppe Marchi, welches im Style Rembrandt's gemalt mar, große Bewunderung erntete, obgleich sein früherer Meister Sudson, ba er es betrachtete, in einer Anwandlung von Gisersucht aubrief: »Repnolds, Sie malen nicht mehr fo gut, als bamals, ebe Sie England verließen." Das 'nachfte Werk, welches er ausführte, war bas lebensgroße Portrait bes Abmirals Reppel; es vollendete ben Ruhm bes Runftlers, und allgemein murbe jest Repnolds als ber größte Maler anerkannt, ben England seit van Dyk gesehen habe. Bon ba an flieg er ohne Unterbrechung immer bober in seiner Runft, wie in ber Unerkennung ber Belt; benn fein Ruhm mar niemals größer, als am Ende feines thatigen Lebens. Beil Portraits in ber Regel tein allgemeines Intereffe einflößen können, so verlieh er den seinigen meift einen historischen oder symbolischen Charafter, wodurch er ihren beschränften Birfungefreis glücklich erweiterte; so fein zwischen bie Tragobie und bie Komobie gestellter Garrick, seine zur tragischen Muse umgestaltete Mrs. Sibbons u. a. m. 1768 murte in London die königliche Akademie gegründet, und Reynolds jum Präfidenten berfelben gemablt; jugleich murbe er in ben Ritterftand erhoben. Als Prafibent verfaßte er fur bie Professoren und Studenten jene trefflichen Reben (Discourses), die feinen Namen auch als Schriftsteller berühmt gemacht haben. Bas feine hiftorischen und mythologischen Gemalbe, 3. B. ben Bertules, die Enthaltsamkeit des Scipio, Rupido und Pfpche, Macbeth, Beinrich IV. u. a. anlangt, fo tommen fie gwar ben besten anberer englischer Maler gleich, zeichnen sich aber bennoch zu wenig aus, als baß fie ben Reifterwerten anderer Nationen an die Seite gestellt werben tonnten; bie Composition ist steif und ohne Geift, die Gruppirung felten richtig, und bie Sandlung meift ohne besonderes Interesse. Um berühmteften ift sein Ugolino nach Dante's Schilderung geworden, auf welchen Gegenstand ibn Goldsmith, nach Anderen Burte, ausmertsam gemacht hatte. Geit 1789, wo fein Auge ihm untreu ward, entfagte er ber Ausubung feiner Kunft, und im folgenden Jahre legte er feine Stelle bei ber Atademie nieber. Den Reft seiner Tage trubte Krankheit; ber Tob befreiete ihn am 23. Februar 1792. Er wurde in der Kathedrale St. Paul beigesetzt, nabe bei dem Grabmale bes Chriftopher Bren.

1

## Ehomas Sydenham.

Seboren 1624, Geftorben 1689.

ieser in manchen Beziehungen ausgezeichnetste Arzt, welchen England hervorgebracht hat, ftammte aus Bynford. Eagle in Dorfetfbire, wo fein Bater ein bebeutenbes Bandgut besaß. Achtzehn Sahre alt, bezog er bie Universität Orford, verließ sie aber (1642) sehr bald wieder, als mahrend bes Burgerkrieges, nach ber Schlacht von Ebge-hill, biese Stabt bas Hauptquartier der königlichen Truppen wurde. Erft nachdem Orford bem Parlamente unterworfen mar, beschloß Sybenham, seine Studien bafelbft fortzuseten. Auf bem Bege borthin traf er in Bondon jufallig mit bem Doctor Thomas Core, einem bamals ziemlich berühmten Arzte, zusammen; fie sprachen über die Bahl bes Berufes, und Endenham entschied fich in Folge biefer Unterhaltung fur die Arzneiwissenschaft, die er seitbem in Orford eifrig ftubirte. John Bode, mit welchem er in ben engsten freundschaftlichen Beziehungen fand, hatte mahrscheinlich großen Theil baran, baß ber schwankende und unbefriedigende Buftand, in welchem er seine Biffenschaft erblickte, ihn mit so ernstem Unwillen erfüllte, und bag er so beharrlich ftrebte, ihr bestimmtere Grundlagen ju geben. 3m April 1648 nahm er ben Titel eines Baccalaureus, spater in Cambridge ben eines Doctors ber Medicin an, ließ fich bann in London nieber und verheiratete sich. Er war Zeuge ber im Jahre 1565 ausbrechenden Pest, vor welcher er Anfangs mit feiner Familie auf bas Land floh, bann aber, seiner Furcht sich schämend, zu seinem Berufe zurücklehrte, und unermublich als Arzt jenen Opfern beiftand, die von ber ichredlichen Seuche ergriffen murben. Seit seinem fünfundzwanzigsten Jahre litt er an ber Gicht und am Steine, und trug die peinlichen Schmerzen, welche dieser Bustand ihm verursachte, burch fein ganges Leben mit mufterhafter Gebulb und Ergebung. Sie wurden ihm sogar zu Gegenständen der Forschung, denn er studirte jene Uebel an seinem eigenen Korper, und theilte ber Belt die Ergebniffe seiner

۱

ļ

Beobachtungen mit. Er ftarb in feinem Sause in Pall-Mall ben 29. December 1689, sechsundsechzig Sahre alt, und wurde in ber St. Jakobskirche in Bestminster begraben, wo ihm 1810 von bem Collegium ber Aerzte eine Denktafel errichtet wurde. Johnson rühmt von ihm, baß, wenn er in feinen Schriften uns auch nicht belehren konnte, wie jene schmerzvolle Rrankheit, an welcher er felbft litt, ju beilen fei, er uns burch fein eigenes Beispiel bie eblere Runft zeigte, sie mit Beiterkeit zu ertragen. Auch mar er nicht minber gebulbig gegen geiftige, als gegen forperliche Unfechtungen; benn obgleich vielen Meraten feiner Beit jum Biele ihrer Behäffigkeit bienend, unternahm er nie einen Gegenangriff auf ben Ruf Derer, welche ibn verläumdeten, und wiewohl er haufig ihrer Bitterfeit gebenkt, fo nennt er fie boch nie bei Ramen. Seine Schriften athmen burchaus einen Geift warmer Frommigfeit, Aufrichtigfeit und innigen Bohlwollens; in Bezug auf feine Patienten foll er überaus großmuthig gewesen fein, baber mar auch feine, obichon ausgebreitete Praris nicht in gleichem Berhaltniffe einträglich, und er hinterließ kein bebeutenbes Bermogen. Dit Recht wird Spbenham ben größten Aergten beigegablt und ber hippotrates ber neueren Beit genannt. Als reiner Beobachter, ber nur auf die Stimme ber Ratur bort, und fich von aller Syftemfucht ftreng entfernt halt, gibt er allen Beiten und allen Aerzten bas Beispiel, wie bie Medicin ausgeübt werben muffe. In feinem Beilverfahren ließ er ben Birtungen ber Natur Beit und wartete auf die fritischen Bewegungen; entstehende Rrantheiten behandelte er gewöhnlich kublend, und bilbete baburch bas antiphlogistische Beilverfabren in einem hohen Grabe aus; in ben fpateren Stabien ber Rrankheit gebrauchte er häufiger erhitenbe und ftartenbe Mittel. Ueber bie Anwenbung ber China und bes Opiums hat er febr werthvolle Regeln gegeben, bie Krantheiten und ihren Berlauf fehr lebendig gefdilbert, vorzüglich aber auf ihre Aufeinanderfolge je nach ben herrschenden Constitutionen und Epibemien aufmerkfam gemacht. Borguglich forgfältig hat er bas Pobagra beschrieben und abgehandelt, mas er um so genauer tonnte, je schwerer er felbft baran litt.

## Sdward Senner.

#### Seboren 1749. Geftorben 1823.

Ebward Jenner, ein Bohlthater ber Menschheit im ausgebreitetsten Sinne, erblidte bas Bicht ber Welt in bem Pfarrhause von Berkelen in Gloucestershire, ben 17. Mai 1749. Sein Bater, welcher baselbst Pfarrer war, ftarb ichon 1754, und ber junge Edward wurde baber unter ber Aufficht seines ältesten Bruders Stephan erzogen. Schon als Kind entwickelte fich seine Borliebe für bas Studium der Naturgeschichte, und diese entschied auch die Bahl feines kunftigen Standes. Nachdem er feine Schulbildung empfangen hatte, tam er, bem Berufe gemäß, ju Dr. Bublow, einem Bundarzte in Cobbury bei Briftol, 1770 aber nach London zu bem berühmten Wundarzte John Hunter, in bessen Hause er zwei Jahre lang lebte, von Demfelben als Freund und zugleich als Schüler betrachtet wurde, und mahrend biefer Beit machtige Fortschritte in ben Studien feines Berufes machte. Das Berhaltniß zwischen biefen beiben ausgezeichneten Mannern war eng' und berglich, und mabrte bis ju hunter's Tobe, welcher im Jahre 1793 erfolgte. Auf bes Letteren Empfehlung wurde 1771 ber zweiundzwanzigjahrige Jenner beauftragt, die naturgeschichtlichen Sammlungen ju ordnen, welche Joseph Bants in feiner Reise um die Belt jusammengetragen hatte. Er erwarb mit biefer Arbeit folchen Beifall, daß er im folgenden Jahre aufgefordert murbe, fich ber neuen Erpedition des Capitains Cook anzuschließen, mas er jeboch ablehnte, wie anlockend auch eine folche Aussicht in mancher Beziehung für ben wißbegierigen Jüngling war. Balb barauf ließ er fich in Berkelen als Arzt und Bundarzt nieder, und erlangte in Rurzem eine fo einträgliche und ausgebreitete Praris, daß feine Gefundheit babei litt, und er baber fich auf die Ausübung ber inneren Seilkunde allein beschränkte, ju welchem Ende er 1792 ju St. Andrews ben Doctorgrad erwarb. Musit, leichtere literarische Arbeiten, benen er sich als Lefer

wie auch als Autor hingab, und ber Umgang mit feinen Freunden, maren bie Berftreuungen, burch welche Jenner fich bie schwere Burbe seines Berufes erleichterte; aber feine liebfte Unterhaltung blieb die Raturgefchichte mit Ginfcluß ber Geologie. 1778 fliftete er eine aratliche Gefellichaft, welche ihre Bersammlungen in Robborough hielt und die Biffenschaft vielfach bereicherte, bis fie 1789 ju bestehen aufhörte. In letterem Jahre wurde Jenner, wegen einer gelehrten Abhandlung, in die konigliche Gesellschaft aufgenommen. Bahrend biefes vielbewegten Lebens hatte er fein Sauptaugenmert auf bie Ausmittelung ber Schupfraft ber Ruhpoden gegen bie Menschenpoden gerichtet. Obgleich biefe Schutfraft schon vor ihm mehren Mergten nicht unbefannt geblieben, und bie Ruhpodenimpfung icon im Sahre 1791 vom Schullehrer Platt ju Saffelburg in Solftein ausgeubt worben mar, fo bag bie Baccine als eine beutsche Erfindung ju betrachten ift; so gebührt boch Jenner bas Berdienst, ben Gegenstand grundlich erforscht und feine Entbedung mit feltener Beharrlichfeit an's Tageslicht geforbert zu haben. Die Unregung bazu gab ihm, noch mahrent feines Aufenthaltes in Pobbury, eine junge Bauerin, welche fich gegen feinen Behrherrn außerte, bag fie bie Menschenblattern nicht fürchte, weil fie bie Ruhpoden gehabt habe. Seitbem forschte Jenner bem Gegenstande raftlos weiter nach, ermittelte bie verschiebenen Ausschläge am Giter ber Rube, bestimmte bie achte Ruhpode, von welcher er 1788 eine Beichnung vorlegte, und trug endlich am 14. Mai 1796 ihr Contagium von der Hand eines Milchmabchens auf ben Arm eines achtjährigen Anaben über, welche Impfung fich volltommen ichutenb erwies. 1798 murbe biefer Berfuch vielfältig wiederholt, worauf in bemselben Jahre seine erfte Schrift über ben Gegenstand: "Untersuchung ber Urfachen und Wirkungen ber Schutpoden," erfcbien. Schnell verbreitete fich nunmehr feine Entbedung über Europa; 1799 impfte ichon be Carro in Bien feine beiben Gobne - bie erften Schuppoden-Impflinge auf bem europäischen Continente - und in biefen Berfuchen folgten Dbier ju Genf, Ballhorn ju Sannover u. A. nach. Ueberall erkannte man Jenner's hohe Berdienfte um die Menschheit an; ihm zu Ehren und unter feiner Oberaufficht wurde 1803 zu London eine Gesellschaft, bie "Royal Jennerian Society," gestiftet, welche 1808 auf feinen Rath fich in die National-Baccin-Stiftung verwandelte. Er felbft ward Mitglied vieler gelehrten Gefellichaften; 1802 erhielt er vom Parlamente als Belohnung 10,000 Pf., und 1807 von bemfelben nochmals 20,000 Pf. Ungeachtet biefer Chren jog er bie Benuffe bes Canblebens

und hauslichen Gludes bem glanzenden Stadtleben vor, beschäftigte fich fortbauernd mit den Wiffenschaften, und ftarb, im vierundfiedzigften Jahre feines Alters, ju Berteley im Februar 1823 am Schlagfluffe.

### Zohn Zollond.

Beboren 1706, Geftorben 1761.

Heber bie Lebensumstände biefes verbienftvollen Mannes ift bisher in beutschen Werken burchaus nichts Naberes berichtet worben, und wir tragen baher aus englischen Quellen einiges Bezeichnenbe nach. Seine Eltern waren frangofische Protestanten in ber Normandie, von wo fie 1685 durch die Widerrusung des Edicts von Nantes vertrieben wurden. Sie wendeten sich mit mehren ihrer Schicksalegenossen nach Spitalfields, und hier kam John Dollond ben 10. Juni 1706 zur Welt. Bon Einigen, unter Unberen von Lalande, ift bie Bermuthung ausgesprochen worden, daß ber Name Dollond kein französischer sei; vielleicht war derselbe nur eine enge lische Corruption von d'Hollande. John Dollond verlor schon in früher Jugend seinen Bater, und mußte baber seinen Unterhalt am Bebftuhle verdienen; aber seine Freiftunden verwendete er, von Zalent und Neigung getrieben, zu mathematischen und naturphilosophischen Studien. Wie fehr auch die Sorgen auf ben Familienvater einflürmten — benn er verheiratete sich sehr jung, — so fand er boch nicht nur für seine bisherigen Beschäftigungen, sondern auch noch fur Studien ber Anatomie, ber classischen Literatur und Gottesgelehrtheit Zeit. Go floß sein stilles Leben hin, bis sein Sohn, Peter, bas Alter erreicht hatte, ibn in feinem Geiben-Bebergeschäfte unterftugen zu konnen. Der Sohn, von einer ahnlichen wiffenschaftlichen Reigung beherrscht, wie ber Bater, und von Diesem tuchtig unterrichtet, verließ endlich das frühere Gewerbe und ward Opticus. Er hatte in diesem neuen Stande ziemlichen Erfolg, und nach einigen Jahren (1752) verband sich ber Bater mit ihm. Die erste Berbesserung, welche

ber altere Dollond an bem Telestop anbrachte, war bie hinzufügung noch eines Glafes zu bem Augenftude, fo baß bie Bahl ber Glafer von funf auf feche flieg. Er theilte biefes 1758 durch feinen, als Aftronom und Optifer bekannten Freund, James Short, ber koniglichen Gesellschaft mit. Durch biefe neue Conftruction murbe eine Erweiterung bes Gehfelbes bewertstelligt, ohne bag bie unvermeiblichen Mangel bes Inftruments baburch vermehrt worben maren. Im Mai 1753 legte er jener Gefellschaft auch feine Berbefferung bes Mitrometers vor, mobei er bas Objectivglas in zwei halbrunde Salften getheilt und an einander gefügt hatte. Aber den größten Ruf erwarb er fich burch bie Erfindung feiner achromatischen ober farblofen Telestope, bei welchen ber farbige Rand vermieben war, ber bei allen fruheren Telestopen bie Bestimmtheit und Deutlichkeit ber Bilber vermindert hatte. Als nämlich bie Untersuchung bes schwedischen Aftronomen Klingenftierna 1754 in Newton's Schluffen über die bei allen Körpern nach einerlei Gesetzen erfolgende Karbengerftreuung, Unrichtigkeiten aufbedte, wurde Dollond veranlaßt, einen Berfuch mit einem Baffer- und Glasprisma anzustellen, wo er ben ausfahrenben Strahl, obgleich mit bem einfallenben parallel, bennoch farbig fant, mas ihn nun bewog, Prismen aus verschiebenen Glabarten fo jufammen ju fegen, baf fie eine Brechung bes Lichtes, aber teine Farbengerftreuung bewirkten, bis er endlich achromatische Objective zu Stande brachte. Diefelben maren doppelt. (Rach feinem Tobe vervolltommnete fein Sohn Peter biefe Fernrohre, indem er breifache achromatifche Objective zu Stande brachte.) Dollond theilte seine wichtige Erfindung 1758 ber toniglichen Gefellschaft mit, und murde von berfelben mit der Copley-Medaille betheilt. Er beschäftigte fich nun unermublich mit ber Bervollkommnung feines achromatischen Telestops, und arbeitete gegen bas Enbe feines Lebens auch Ralenber fur verschiedene Gegenden der Belt aus. 1761 marb er Mitglied ber koniglichen Gesellschaft; aber am 80. November besselben Jahres befiel ihn, als er eben aufmerkfam in Clairaut's bamals neu erschienener "Theorie bes Monbes" las, ein Schlagfluß, an beffen Folgen er nach wenigen Stunden, in feinem fecheundfunfzigsten Jahre, verschieb. Dollond war fehr fromm, und wohnte mit seiner Familie regelmäßig bem öffentlichen Gottesbienfte in ber frangofisch protestantischen Rirche bei. Seine Diene war ernft, und die scharfen Linien seines Untliges brudten Dieffinn und Nachbenten aus; aber im Umgange mit feiner Familie und seinen Freunden war er heiter und herzlich, und seine Worte pflegten einen tiefen Ginbrud ju machen. Er besag ein außerordentlich

ftarkes Gedachtniß, und wie vielerlei er auch gelesen hatte, so konnte er boch die wichtigsten Stellen eines jeden Buches, das er je einmal zur hand genommen, angeben und wieder erzählen.

# James Brindlen.

Geboren 1716. Geftorben 1772.

er Gründer jenes Kanalspstems, burch welches Englants Nationalwohlstand seit ben letten hundert Jahren sich so machtig gehoben hat, James Brindley, kam in dem Kirchspiele Wormhill in Derbyshire zur Belt. Sein armer Bater konnte ibm nur eine fehr mangelhafte Erziehung geben, und ber Knabe mußte fich ben gröbsten ganbarbeiten unterziehen. Siebzehn Jahre alt, tam er zu einem Mühlenbauer in Macclesfield in die Lehre, wo fein mechanisches Genie fich balb ju allgemeiner Bewunderung entfaltete und weit über ben Rreis feiner jugewiesenen Arbeiten hinausgriff. Durch mancherlei nutliche Erfindungen und Runftgriffe machte er fich in ber Nachbarschaft einen Namen; sein benkenber Beift führte ihn von ber Strafe bes Gewöhnlichen und hertommlichen ab, und ber Ruf bes magenben Mannes murbe burch gludliche Unternehmungen gefichert. Cein erftes großes Wert mar eine Bafferhebungsmaschine, bie er 1752 fur bie Steinkohlenminen ju Glifton in Bancafbire errichtete; eben fo gut gelang ibm 1755 ju Congleton in Chefbire bie Busammensetzung einer gang neuen Seibenspinnmuhle. Diese und einige andere bedeutende Unternehmungen lenkten bie Aufmerksamkeit bes Bergogs von Bridgewater, ber bamals ben großen Plan feines Ranals in fich trug, auf Brindlen; ihm legte er ben Plan, ben alle Baumeister Englands für eine Chimare erflart hatten, vor; Brindley nannte ihn ausführbar, und fuhn übernahm er die Ausführung bes ungeheueren Baues. Diesem Manne, beffen Schulwiffen fehr gering war, und beffen Kenntniffe aller gelehrten Grundlagen entbehrten, ben aber Genie und Erfahrung frei hielten von ben Bemmichuhen ber Bebentlichkeit, wie sie gewöhnliche Sachverftanbige bei jedem Schritte zum Borwarts anlegen, ja, ber fich nur felten mit Modellen und genauen Beichnungen abgab, sondern das Werk unmittelbar angriff und mit dem Blide

regierte, ihm mar es vorbehalten, ber Erfte ju fein, ber auf englischem Boben burch unterirbische Tunnels, und auf hochragenden Aquaducten bin ber Schifffahrt neue Bege bahnen follte. Der Bridgewater-Ranal zeigte England, daß menschlicher Rubnheit und Rraft Nichts unmöglich sei, aber er zeigte auch folder Berte prattifde Bichtigkeit. Die Erfahrung mar um eine Möglich. feit reicher, und die Engherzigkeit, die fo vieles Große hindert, arger gebemuthigt, als jemals vorher. Brindlen felbft erlebte von dem Enthuffasmus für Kanalbauten noch fo viel, bag er mit aller Zuverficht ben Trent-Merfen-Ranal Die große Trent-Schifffahrt nennen tonnte; er fah im Geifte schon bie 3weige, bie vom Stamme ausgehen murben. Seit biefem erften Ranalbau murben in England teine anberen unternommen ohne Brinblen's Rath und Beiftand. Seinem allzeit gegenwärtigen Reichthume an Planen und hilfsmitteln vertraute fich jebe unternehmende Gesellschaft. Go mar ber Plan ber Bafferverbindung von Briftol und Liverpool, fo wie ber Plan ber Entschlämmung ber Doden letterer Stadt fein Bert; ja, er hatte fogar bie Möglichkeit herausgefunden, England und Irland burch eine Schiffbrude ju verbinden, und murbe ohne 3meifel feine gange Energie ber Ausführung biefes Riefengebankens gewibmet haben, wenn feine Lebensfraft nicht ben ungeheuren Unftrengungen erlegen mare. Er ftarb ben 27. September 1772 ju Turnhurft in Staffordibire, im fecheunbfunfzigsten Jahre feines Alters.

Brindley's Lebensweise hatte viel Eigenthümliches. Die gewöhnlichen Ergöblichkeiten und Zerstreuungen des Lebens konnten ihn nicht fesseln, er hatte nicht den geringsten Seschmad für dergleichen. Einmal hatte man ihn vermocht, in London dem Schauspiele beizuwohnen, aber seitdem nie wieder; der eine Abend hatte seine Ideen auf mehre Tage zerrüttet und ihn zu jedem Seschäfte untauglich gemacht. Dinte und Feder gedrauchte er höchst selten. Benn ihm irgend ein außerordentliches hinderniß bei Ausführung eines großen Berkes entgegen trat, so legte er sich zu Bette, und sann hier oft zwei, drei Tage, die er das rechte Mittel entdeckt hatte. Dann stand er auf und ging, ohne seine Sedanken vorher auf dem Papiere zu siriren, sogleich an die Aussührung. Er trug seine Schule in sich; beide waren mit einander groß geworden. Seine Unterhaltung war höchst anregend, ja begeisternd, und wenn er von dem Möglich und Unmöglich in der Bewältigung der Natur sprach, zeigte sein Blid die Klarheit und Kraft, welche bezwingend und ordnend in die Massen greift.

## Rarl v. Rotteck.

Beboren 1773. Beftorben 1840,

arl Wenzeslaus Robecker von Rotteck wurde ben 18. Juli 1775 zu Freiburg im Breisgau geboren. Durch Kaiser Joseph II. war sein an ber dortigen Universität als Professor und Director der medicinischen Facultät angestellter Bater, Rarl Unton, wegen seiner vielfachen Berdienste in ben Abelstand erhoben und seinem burgerlichen Ramen "Robeder" ber Ehrenname "von Rotted" beigelegt worden. Seine Mutter mar Charlotte Poirot b'Dgeron aus Remiremont in Lothringen; ihr überließ ber mit Gefcaften überhäufte Gatte bie Erziehung des Knaben in jungeren Jahren. Bon schmächlicher Leibesbeschaffenheit, war Karl um fo regsameren Geiftes, und schon als Knabe burch unermublichen Fleiß, eble Gesittung und forgsame Eintheilung und Benutung ber Beit, feinen Mitschulern ein nachahmensmurbiges Mufter. Dabei überragte er fie burch fcnelle Auffaffungsgabe, Rlarheit bes Denkens und ein poetisches Talent, bas icon fruhzeitig icone Bluten trieb und fich besonders in Gelegenheitsgedichten zu zeigen Beranlaffung nahm. Bemertenswerth ift in biefer Periode auch die Begeifterung Rotted's für geschichtlich große Charaktere und seine Freude an ben Lebensbeschreibungen ebler Manner. Im Gymnasium seiner Baterstadt, das er vom zehnten bis zum fünfzehnten Sahre besuchte, machte er solche Fortschritte, daß er nicht nur den erften Plat ftets behauptete, sondern auch icon nach Jahresfrist bes jahrlich an bie tuchtigsten und gesittetften Schuler ertheilten Ehrenpreises gewürdigt murbe. Nach Bollenbung feiner Gymnafiallaufbahn, bie ihn hauptsächlich in bas Studium und Berftandnig ber romischen Rlaffiter und Dichter eingeführt und in Ausarbeitung von Auffagen geubt hatte, trat Rotted ju den Universitätsftudien über, wo unter den Professoren besonders der gefeierte Dichter Jatobi und Weißegger, Letterer als sein Behrer in der Beltgeschichte, in nabere Beziehung ju ihm traten. Außer dem Studium der Philosophie, war es dasjenige der Sprachen, mit

1

bem fich Rotted vorzüglich befaßte. Seine hohe Begeisterung für Rouffeau, zumal für beffen "neue Heloife," ist um so bemerkenswerther, als baraus hervorgeht, daß er nicht blos der nüchterne, kalte Berstandesmensch war, ben Biele aus ihm zu machen geneigt find, fonbern bag er ein fur alles Schone empfangliches, ja oft in ichwarmerischen Pulsen pochendes Berg hatte. Freie Neigung war es, die ihn 1792 das Fach der Rechtswissenschaft ergreifen ließ. Schon als Knabe zeichnete ihn ein zartes Rechts- und Billigteitsgefühl, ein punktliches Borthalten auch in ben geringfügigsten Dingen aus, und jeder Ramerad, von bem er auch nur einmal getäuscht und belogen worden mar, ging unfehlbar seines Bertrauens und seiner Freundschaft verluftig. Bas bem Knaben beilig gewesen, blieb es auch bem Jungling und Manne. Die Bewegungen ber frangofischen Revolution ergriffen auch fein junges Gemuth, aber obgleich er jum Theile ben Grundfagen berfelben hulbigte, machte boch fein lebhaftes Rechtsgefühl ihn zu einem entschiedenen Gegner bes Jakobinismus, eben fo wie feine begeisterte Liebe jum Baterlande ihn vor Gallomanie bewahrte. Rachdem er ichon 1797 Rechtspraktikant bei dem Freiburger Stadtmagistrate, wo er sich jedoch wenig gefiel, geworben mar, bewarb er, nach Beißegger's Uebertritte jur juriftischen Facultat, fich um ben Behrftuhl ber Beltgeschichte, mar fo gludlich, ihn zu erhalten, und fab fich, ba bie Bestätigung ber Bahl vom faiferlichen Sofe ju Bien anlangte, in einem Alter von taum breiundzwanzig Jahren bem ehrwürdigen Professorenstande eingereiht. Obgleich Rotted tein glanzenbes Rebeorgan befaß, vielmehr jenes Sinderniß, bas einft bem größten Rebner Griechenlands im Bege ftanb, ber Fehler bes Stotterns, ungunftig auf seine öffentlichen Bortrage einwirkte, fo brachte er es boch durch eifernen Fleiß und Uebung bahin, baß er ein gablreiches, lernbegieriges Aubitorium um fich verfammelte. Hauptfachlich war es ber Beift, die Lebendigkeit, ber Fluß und ber poetische Schmud ber Sprache, ber seine Buhorer angog und feffelte. Wie ernst fein Amt ihm war, geht aus der Thatfache hervor, daß er zum Behufe seiner Borlesungen niemals ein Seft bielt, fondern ben in ber Behrftunde zu behandelnden Stoff immer wieder auf's Neue durcharbeitete und gang frei vortrug. Eben so streng und gemiffenhaft maren feine Grundfage über Schriftstellerei, und aus biefen Unsichten erklart fich auch, warum in ben erften breigehn Jahren feiner atabemischen Laufbahn von Rotted tein wissenschaftliches Bert im Drude erschienen ift. Sochst anregend war für ihn sein fortbauernd freundschaftliches Berhaltniß zu Jakobi, in bessen Taschenbuche "Iris" er die ersten Blüten

seiner Muse in gehaltvollen biftorischen Stiggen niederlegte. Mehr als einmal, und zwar leibenschaftlich liebend, aber getauscht und verlett, hatte er ichon bie hoffnung aufgegeben, mahre, herzliche Liebe ju finden, als ihm das Glud in Ratharina Mors, der Tochter eines fürstlich Fürstenbergischen Hofrathes, eine liebenswürdige Gattin zuführte. Sie mar auch seine treue Pflegerin bei den Nervenleiden, die er sich durch seine allzu angestrengte Thatigkeit jugezogen, und bie ihn nicht nur langere Beit ju wiffenschaftlichen Arbeiten unfähig machten, sondern felbft feine Borlefungen einzustellen zwangen. Seine Genesung verdankte er weniger ben Aerzten, als ber Beschäftigung mit Sandwirthschaft und ben forperftartenden Arbeiten unter freiem himmel. Seitbem blieb ihm biefe Borliebe fur gandwirthschaft und Agrifultur; er taufte fich mehre Grunbftude und fpater ben lieblichen Landsit Schonehof auf dem Roffopf, wo er seine Erholungszeit zuzubringen und abmechselnd bald ben landlichen Spaten, bald die schriftstellerische Reber au führen pflegte. 1811 begann er seine gallgemeine Beltgeschichte," welche er 1826 bis zur Stiftung ber h. Allianz führte und vollenbete. Dbgleich nicht frei von Mangeln, befonders weil biefes Berk die Beltgeschichte von einem zu abvokatischen Standpunkte betrachtet und fie in eine Art rechtsgelehrten Prozesses aufloset, ift es boch ein mahrhaft beutsches Buch und ein bankenswerthes Nationaleigenthum. Bon seinen übrigen Schriften find die wichtigeren : »Ueber flehende Beere und Nationalmiliz," bas in Weimar praktische Berudfichtigung fand; bie Fortsetung bes vom Freiherrn von Aretin begonnenen "Staatsrechtes der constitutionellen Monarcie;" bas treffliche "Lehrbuch bes Bernunftrechtes und ber Staatswissenschaften;" bas mit Belter herausgegebene "Staatslerikon" u. m. a. 1818 vertauschte er, nachbem er ein Jahr früher von seiner Regierung bas Sofrathebiplom erhalten hatte, bas Behramt ber Geschichte mit jenem bes Bernunftrechtes und ber Staatswiffenschaften. Bon ber Univerfitat Freiburg jum Abgeordneten ber Standeversammlung ermählt, wohnte er 1819, 1820 und 1822 ben Sitzungen ber ersten Kammer bei. In bieser erften Periode feines landständischen Birtens ftand er, fur liberale Grundfage, für Studienfreiheit, Abschaffung ber Frohnden u. f. w. kampfend, fast allein ba. Erfolgreicher für ihn gestaltete sich bie zweite, wo er feit bem Regierungsantritte bes Großherzogs Leopold (1830) mancherlei Triumphe feierte. Er wurde von funf Bablbegirten jum Abgeordneten gemahlt, und eine noch größere Anzahl von Wahlbezirken verlangte von ihm die Bezeichnung der ju Bablenden. Als aber fpater entgegengefette Anfichten bie

Dberhand gewannen, murbe er feines Behramtes entfett, und auch feine schriftstellerischen Unternehmungen fließen auf mehrfache Sinderniffe. 1838 machte er eine Reise nach Bien, welche Raiserstadt ihm, bem geborenen Defterreicher, von je ber werth und theuer war, und fand hier das mohlwollendste Entgegenkommen; ber Fürft Metternich, jedes mannliche Streben, auch bei abweichenden Ansichten, großherzig ehrend, berief ihn zu sich und gab ihm Beweise seiner Achtung. Auf bem ganbtage 1839-1840 mar er Mitglied jener Commiffion, welche jur Prufung bes von ber Regierung porgeschlagenen Gesethuches niebergesett worben mar. Durch mannigfache Gemutheaufregung und ben übergroßen Drang literarischer und Banbtagsarbeiten, burch ben Mangel ber gewohnten Erholung auf Reisen und landwirthichaftlicher Beschäftigung, mar seine Gesundheit tief erschüttert worben. Berftimmt, frankelnb und von Sichtschmerzen gequalt, fehrte er vom ganbtage jurud. Der Aufenthalte im Babe Rippoltsau wirkte scheinbar wohlthätig auf ihn, und heimkehrend erhielt er die Nachricht von feiner Bieberberufung auf bie akabemische Lehrstelle, bie ihn fehr erhob. Aber balb wurden bie Gichtanfalle heftiger, und fein geben erlosch am Abende bes 26. November 1840.

Rotted war von Natur fanft, gutmuthig, gemuthvoll, milb, ja weich, und hatte ein Berg voll ber warmften Menschenliebe; er mar aber auch eine ftarte, fraftige Ratur, ein ganger, achter Mann. Seit er fich in bie politifchen Kampfe gestürzt, und im Unstreben für bie Realistrung seiner Ibeale so gewaltigen Biberftand an ber Gelbstsucht gefunden hatte, befam feine Stimme einen Scharferen Zon, sein Gemuth mehr Starte, sein Bille mehr Energie. Er war ftart in ber Liebe und ftart im Saffe; aber Liebe und Saf ftammten bei ihm nicht von gaune, geschmeichelter ober verletter Eitelleit, nicht von irgend einer Rudficht auf fich und die Seinigen ber, sondern fie floffen einzig aus ber Glut und Lebendigkeit, womit er die allgemeine Sache, bas Gemeinwohl, ober, mas nach feiner Meinung bie Sache ber Freiheit und humanitat mar, umfaßte. Gein haß mar rein politischer Natur, aber energisch; obwohl er babei jebem politischen Fanatismus fremb blieb. Einem Privatfeinbe, wenn er in ihm nicht zugleich ben politischen fah, ober ihn wegen Mangels an moralischem Berthe verachten mußte, vergab er leicht; bagegen konnte er mit bem politischen Feinde aus Privatrudfichten fich nimmermehr verfohnen. Dies tam baber, weil er feine eigene Person ber Gesammtpersonlichkeit, seine eigenen Reigungen, Bunfche und Interessen bem Gemeininteresse unterordnete. Er mar ein Keind alles

Particularismus; auf's Allgemeine ging die Richtung seines geistigen Blick und die Neigung seines Herzens. Die Menscheit im Ganzen war der Segenstand seiner Liebe, ohne daß er aber einer Pflicht gegen den engeren Kreis, z.B. gegen den eigenen Staat, die eigene Gemeinde oder Familie, sich für entbunden gehalten, oder durch angebliche Liebe für die Bewohner des ganzen Erdfreises Lieblosigkeit gegen nähere Berwandte hätte bemänteln wollen. Man konnte von ihm, wie Schiller von Posa sagen: Sein herzsichlug der ganzen Menschheit; seine Neigung war die Welt mit allen kommenden Geschlechtern.

### Sdward Gibbon.

Seboren 1737. Geftorben 1794.

er Geschichtschreiber bes Berfalls bes römischen Reiches wurde, im Mai 1787 ju Putnen in ber englischen Grafschaft Gurren geboren, mo fein Bater, ein strenger Unhanger toristischer Grundfage, in ziemlicher Bobihabenheit lebte. Seine geistvolle Mutter nahm großen Antheil an der ersten Bildung des talentvollen Knaben, und er pries sie noch in späterer Zeit als treue Mutter sowohl feines Leibes wie feines Beiftes. Mus ber Privatschule kam er in die Westminsterschule, von da (1752) auf die Universität Orford, auf welcher er geringe Fortschritte machte, und ber er auch wenig verbanten wollte. Seine Leibesbeschaffenheit, vorher überaus schmächlich, gedieh bamals ploglich zu voller Rraft und Starte, Die ihn auch bis an bas Ende seines Lebens nicht mehr verließ. Bahrend seines Aufenthalts in Orford wurde sein steptischer Sinn angeregt, die Kirchenväter nebst mehren theologischen Schriften, besonders Boffuet's "Geschichte ber Beranderungen ber protestantischen Rirchen," ju lefen, und bies bewog ihn, in seinem sechzehnten Sahre zum katholischen Glauben überzugehen. Aufgebracht über biefen Schritt, schickte ibn sein Bater nach Laufanne ju bem schweizerischen Prediger Pavillard, welcher ben Auftrag erhielt, ben jungen Mann wieder in ben Schoof ber protestantischen Kirche jurud ju führen. Gibbon, in Religionssachen überaus steptisch und gleichgiltig, gab am Christage 1754

biefem Berlangen nach, fcwur ben fatholifchen Glauben ab, und fehrte, nachbem er feine Liebe ju ber geiftreichen Tochter bes Pfarrers Curchob, ber nachmaligen Mabame Reder, nach bem Bunfche feiner Kamilie eben fo leicht und gehorsam aufgegeben hatte, wie feine religiofe Ueberzeugung, im Mai 1758 nach England jurud. Gein Aufenthalt in Laufanne mar jeboch für ibn nicht ohne große Bortheile geblieben; er hatte seine Renntniffe bebeutend erweitert und fich die frangofische Sprache so geläufig gemacht, baß sein "Essai sur l'étude de la littérature" selbst von Fransolen feiner reinen Grrache wegen gepriesen wurde. Als die Aurcht vor einem feindlichen Ueberfalle bie Bewohner Englands unter bie Baffen rief, trat Gibbon 1760 als Capitain ju ber Miliz von Gub-hampshire, und befaßte fich fogar mit ben Rriegsmiffenschaften. Bei ber Auflosung ber Miliz ju Anfange bes Sahres 1768 fagte er ber friegerischen Laufbahn Lebewohl, reisete auf einige Monate nach Paris und besuchte bann jum zweiten Male Laufanne, wo er ein Jahr lang blieb und mehre Studien, besonbers in ber Geographie, machte. hierauf burchreif'te er gang Italien. Ein brennendes Berlangen jog ihn nach Rom; es war, als follte ihm bort erft fein Beben flar werden und deffen Aufgabe fich erfullen. Dief, allgewaltig ergriffen ihn bie großen Erinnerungen, benen er bei jebem Schritte in ber emigen Stadt begegnete, und regten ihn zu fortwährendem ernften Rachbenten an, ju ftatem Bergleiche Deffen, mas er gelefen, mit Dem, was er fab. Als er eines Tages sinnend auf ben Trummern bes Capitols faß, mahrend bie Barfugermonche in bem Tempel bes Jupiter bie Befper fangen, ba ging in ihm ber Bebante auf, ben Sall eines Reiches ju fchilbern, beffen Trummerwelt ihn fo nahe umgab. Einmal entstanden, verließ ihn Diefe Ibee niemals wieber, und, wie fehr auch Aufgaben und Anforderungen anderer Art ihn bisweilen bavon abzugiehen schienen, so verlor er fie boch keinen Moment aus bem Auge, und all' fein Denken, fein gelehrtes und muhfames Forschen blieb ihr zugerichtet. Mancherlei andere Arbeiten brangten fich bagwischen, aber er betrachtete biefelben nur als Stieffinder, und feine "Geschichte ber Schweiz" übergab er eigenhandig ben Flammen, ebe fie noch vollenbet mar. Der Tob feines Baters, 1770, brachte ibn in ben Befit eines ziemlichen Bermogens und machte ihn vollig unabhangig; feitbem ging er mit allem Ernfte an fein großes Bert. 3mei Jahre fpater erhielt er fur Listeard einen Sit im Parlamente; aber eine Mifchung von Schuchternheit und Stoly, ein Mangel an jener forperlichen Rraft und Beiftesgewandtheit, welche bas öffentliche Leben erforbert, machte ihn jum

1

Rebner ungeeignet, und er hat im Parlamente nie von seiner Stimme Gebrauch gemacht. Bahrend feines Aufenthaltes in Bondon erschienen bie brei ersten Banbe seiner berühmten "Geschichte bes Berfalls und Unterganges bes römischen Reiches." Der erfte Band wurde mit Enthufiasmus, ber zweite und britte kubler aufgenommen. Dies ftimmte jeboch feine Beharrlichkeit nicht herab. Um ungeftörter zu arbeiten, ging er 1783 abermals nach Laufanne, wo er volle zehn Sahre zubrachte und im Juni 1787 fein Bert vollenbete. Er tehrte bann nach London gurud, um ben Druck ber brei letten Banbe zu übermachen, und ließ fie an feinem einunbfunfzigsten Geburtstage erscheinen. Seinen fruhzeitigen Tob zog er fich burch ein vernachlässigtes Unwohlsein ju; er ftarb, in der Fulle seiner Kraft und seiner Geistesfähigkeiten, ben 16. Januar 1794 im Sause seines Freundes Lord Sheffield, und wurde in bessen Familiengruft zu Fletching in Guffer begraben. Tiefe Gelehrsamkeit, ausgebreitete Belefenheit, überraschenber Scharffinn und eine anziehende, glanzende Darftellung, woburch aus biefem, großentheils unbankbaren Stoffe, geworben ift, was baraus werben tonnte, find die Borzuge seines hochgepriesenen Geschichtswertes; sein Sauptfehler ift ber Mangel an Begeisterung fur bie Tugend, bie bem mabren historiker nicht fehlen barf. "Die materielle Große," fagt Guigot, püberwiegt bei ihm weit die moralische; mit fichtbarer Freude seiert er die wilde Grausamkeit Timur's und ber Tataren; mit Hohn und Berachtung bagegen spricht er von bem heroischen Muthe ber chriftlichen Martyrer, wie er überhaupt ben Werth bes Chriftenthums nicht zu erkennen wußte."

## Pon Zuan d'Austria.

Geboren 1546. Geftorben 1578.

Bwei Seitensprößlinge europäischer Fürstenhäuser wurden die berühmtesten heersührer ihrer Zeit: Don Juan von Desterreich und Morit, der Marschall von Sachsen. Don Juan war ein natürlicher Sohn Kaiser Karl's V., wahrscheinlich mit einem beutschen Kräulein. Barbara von



|  | <i>!</i> |   |   |  |
|--|----------|---|---|--|
|  |          | · | · |  |
|  |          |   |   |  |

١

1

į

i

1

١

I

Blomberg, erzeugt, und ben 25. Februar 1546 ju Regensburg geboren. Der Raifer übergab die Erziehung seines Sohnes bem Don Louis Guiriaba, früheren Dberhofmeister bes taiferlichen Saufes und einzigen Vertrauten feiner geheimen Abenteuer, und verbot ihm auf bas Strengfte, bas Rinb Etwas von seiner Abtunft ahnen ju laffen. Go wurde ber Knabe in Billa Sarcia unweit Ballabolib im Berborgenen erzogen, und erft auf bem Tobbette foll ber Raiser geforgt haben, baß sein Gohn und Rachfolger, König Philipp II., jenes Geheimniß wiffe. Diefer befahl im Jahre 1561 bem Erzieher Don Juan's, Letteren in ein Gehölz bei Ballabolid zu bringen, wohin er fich felbst unter bem Borwande einer Jagd begab. Als ber Jungling ben Konig tommen fah, flieg er vom Roffe und warf fich gur Erbe. Philipp hob ihn auf, umarmte ihn und fragte: »Beift Du, wer Dein Bater ift?" Don Juan erröthete; ber König fügte hinzu: »Du bift ber Sohn eines erlauchten Mannes; Raifer Rarl ift Dein Bater und ber meinige." Er führte ben Jungling mit sich an feinen Sof, und ließ bort feine Erziehung vollenden. Die mißtrauische Politik Philipp's schien Anfangs ben erwachenben Belbengeift bes jungen Mannes ju fürchten, und wie fehr auch Don Juan fich in allen ritterlichen Uebungen auszeichnete, so murbe er bennoch jum geiftlichen Stande bestimmt. Allein im Bewußtfein feiner Thatfraft widerstand er allen Bemühungen, ihn ju jenem Stande ju bemegen; endlich gab Philipp nach und übertrug ihm 1570 bas Commando gegen bie aufrührischen Mauren in Granaba, welche schon mehre spanische Corps geschlagen hatten und bem Reiche Gefahr brobten. Don-Juan bemachtigte fich zuerft ihrer feften Plate, folug fie in allen Gefechten und verfolgte fie bis in die unzuganglichften Gebirge, bis fie endlich Spanien verlaffen und fich in Afrika eine neue heimat fuchen mußten. Diese gludliche Erpebition erregte die Aufmerksamleit Guropa's, und die driftlichen Fürften übertrugen dem Bezwinger der Ungläubigen in Spanien den Dberbefehl als »Generalissimo" über die gewaltige Flotte, welche fie gegen die Erbfeinde der Christenheit, die Domanen, ausgeruftet hatten. In ber Seefchlacht von Lepanto vernichtete der junge Held, nachdem er mit dem Crucifir in der Hand seine chriftlichen Krieger zur Tapferkeit angefeuert hatte, am 7. October 1571 die türkische Seemacht mit Einem Schlage. Papft Pius V. beehrte ihn für biesen glanzenben Sieg mit bem so gludlich angewandten Borte des Evangeliums: "Es war ein Mensch von Gott gesandt, Namens Iohannes." Der Sieger wollte fofort Konftantinopel angreifen; aber bie vorgerudte Sahredzeit, vielleicht mehr noch ber Abfall ber Benetianer und

bie Uneinigkeit ber übrigen Bundesgenoffen, nothigten ihn, diesen kuhnen Plan aufzugeben, ber bei bem großen Schreden, welchen bie Rieberlage ber Flotte erregt batte, mahrscheinlich von einem herrlichen Erfolge gefront worden ware. Don Juan begnugte fich, mit einem Theile ber Flotte im folgenden Jahre an ber afritanischen Rufte Tunis und mehre kleinere Plate ju nehmen; bann aber sendete ihn ber auf ben Ruhm seines natürlichen Brubers eifersuchtige König nach Mailand, um bieses vor bem brobenden Einfalle ber Rrangofen au schüten. Gine schöne Italienerin beschwichtigte ben Unmuth bes Belbenjunglings; taum nach Spanien gurudgefehrt, mußte er 1576 als Gouverneur ber Nieberlande nach Flandern abgeben. Er wagte es, unerkannt mitten burch Frankreich zu reisen, fand bei feiner Ankunft die katholischen Provinzen in gemeinschaftlichem Aufruhre mit den nichtfatholischen, und vermochte nur burch Bewilligung ber ibm vorgelegten Bebingungen fich ben Gingang in feine Statthalterschaft ju öffnen. Er versuchte ben Weg ber gutlichen Unterhandlung, entfernte bie spanischen Regimenter, und hoffte so, bie Provingen gur Rudtehr unter bie königliche herrschaft zu bringen; allein biese Magregeln machten bie Insurgenten nur kuhner. Da rief Don Juan die schon abziehenden svanischen Regimenter jurud, bemachtigte fich Ramur's mit Lift, und zerftreute, mit bilfe bes ibm verwandten jugendlichen Belben Alexander von Parma, ben 31. December 1577 bei Glambours bas heer ber Rebellen. Richt lange genog er feines Sieges; benn schon am 1. October 1578 ftarb er auf einem Schlosse bei Namur, im breiundbreißigsten Lebensjahre. Sein schneller und frubzeitiger Tob veranlagte bas völlig unerwiesene Gerucht, ber migtrauische Philipp habe, aus Beforgnig, Don Juan mochte fich jum Konige ber Rieberlande aufwerfen, beffen ruhmvolles Dafein burd Gift gefurgt. Bobl aber mochte Gram über bie ausbleibenbe Gelbhilfe aus Spanien, welche Philipp II. gefliffentlich jurudhielt, Schmerz über bie, wie es heißt auf Beranftaltung bes Ronigs geschehene Ermorbung feines Gunftlings Escuvebo, und über bie fehlgeschlagene hoffnung auf den Thron von England, den er mit ber hand ber Maria Stuart ju erringen fich geschmeichelt hatte, feine Kraft gebrochen haben. Er wurde zu feiner Beit mit Germanicus verglichen, und mahrent bas Beer feinen Tob tief betrauerte, ruhmte bie Priefterschaft seine Frommigkeit. Feindselige Gestirne bewirkten, daß seine Zapferfeit, fein Unternehmungsgeift fich nicht jur Große und jum Glude erheben fonnten.

1

## Zohann III. Sobieski,

Ronig von Polen.

Seboren 1629. Geftorben 1696.

Inter ben Belben, vor beren Schwertern bie Blutfahne bes Propheten in schmählicher Riederlage zuruckstoh, um fich nie wieder gegen Europa's Ruhe zu erheben, glanzt obenan ber ritterliche Polenkönig Johann Sobiebki. Ein jungerer Gohn bes Jakob Gobieski, Kastellan's von Krakau, empfing er auf ber bortigen Schule seine erste Bilbung, trat bann zu Paris in bie Compagnie ber grauen Dusketiere, und unternahm hierauf mehrjährige Reisen burch Europa. 1648 nach Polen gurudgekehrt, fand er in ben Rriegen gegen Schweben, Die Rofaten und Tataren, fehr balb Gelegenheit, fich auszuzeichnen. Er heiratete Marien be la Grange d'Arquien, eine Frangofin von vornehmer Geburt, welche die Königin nach Polen begleitet hatte, eine Frau von Geift und Schonheit, die fortan einen großen, nicht immer vortheilhaften Ginfluß auf ihren fehr gehorsamen Gatten übte, zumal er ber Gunft, in welcher fie bei ihrer Gebieterin ftand, fein ichnelles Emporfteigen auf ber friegerischen Laufbahn bankte. Der König Johann Kasimir ernannte ihn 1665 zum Krongroßmarschall, und 1667, nachdem er bie Xataren beffegt und bie Rosaken ber Ukraine gebemuthigt hatte, jum Krongroßfelbheren, Dberhofmeifter und Boiwoben von Kratau. Bald barauf, 1668, mußte jener König abbanken, und Sobiebki blieb ben Intriguen, welche bei ber Bahl eines neuen Regenten fich entspannen, nicht fremb. Mit einer Partei dem Einflusse Frankreichs huldigend, stimmte er für den Prinzen Condé. Inzwischen gelangte Michael Koribut Bisnowiecki zur Regierung, und neu ausgebrochene Unruhen in der Ufraine führten Gobiesti wieder auf das Schlachtfeld. Sein Erscheinen an der Spige des Beeres stellte die Ruhe in der dortigen Segend sehr bald wieder her. Aber noch größere Berdienfte um Polen erwarb fich Gobiesti wahrend bes Krieges gegen die Türkei 1672. Die bis Bublin vorgebrungenen Tataren erlitten

burch ihn bei Rulusz eine vollständige Nieberlage, und feine ganzen Kräfte nun gegen bie Zurtei wenbenb, erfocht er bas Jahr barauf, ben 11. Rovember, ben Sieg bei Chocim und bemachtigte fich mit eigener Band ber grunen Fahne, welche er nach Rom fendete, um bie Rirche St. Peter's bamit ju schmuden. Diefer Sieg blieb zwar ohne große Folgen, weil nach bem gleichzeitigen Tobe Michael's bie polnischen Großen zur Bahl eines neuen Ronigs Schritten; aber er hatte bas Bertrauen ju Gobiesti bergeftalt gefteigert, bag man ibn am 19. Mai 1674 jum Konige mablte. Ausnahmsweise wurde ihm gestattet, neben bem Scepter auch ben Commandoftab fortzuführen. Er verweilte auch nicht lange in Barichau, fondern ging bereits im August jum Beere ab, bemachtigte fich ber von ben Zurten indeffen befetten polnifchen Ufraine, entfette 1675 bie von bem Gerastier Ibrahim belagerte pobolische Festung Trembowla, schlug am 24. August bie unter Nuredbin bis Lemberg vorgebrungenen Tataren, und nothigte baburch bie Turfen jum Rudjuge hinter Ramienicg. Polen mar burch ben Arm seines Königs wieber einmal vom türkischen Joche befreit, und biefer gewann burch seine Siege Beit, sich am 2. Februar 1676 ju Rrafau fronen ju laffen. hier nothigte man ibn, ba die Zurkenfurcht befeitigt mar, ben Kelbherrnftab abaugeben, welchen er bem, von ba an ihm treu ergebenen Demetrius Bisnowiecki, Bruder bes vorigen Konigs, übertrug. Inbeffen führte er doch noch in demselben Sahre ein, wenn auch nur schwaches heer gegen ben Serbar Ibrahim. 130,000 Tataren und 80,000 Türken belagerten ihn in seinem verschanzten gager bei Burawna, in welchem er mit nur 10,000 Mann fich über brei Bochen vertheibigte und bie Feinde fo gu ermuben wußte, bag fie ihm endlich felbft Friebensvorschlage machten, worauf ber Friede unter fur Polen fehr vortheilhaften Bebingungen abgefcoloffen wurde. Polen hatte bamale fo febr an politifchem Unfeben gewonnen, bag die Berzoge von Rurland und ber Rurfürst von Brandenburg (Letterer wegen Lauenburg und Bulow) 1677 ber Krone ben Bafalleneid leifteten, bag 1678 ber Baffenstillftand mit Rugland auf breizehn Sahre verlangert wurde, und 1679 Schweben und Preugen, wegen bes Befiges von Dommern, fich Polens Bermittelung erbaten. Konig Johann's hinneigung gu Frankreich, früher burch feine Gemablin unterftutt, murbe in biefen Jahren burch mancherlei Krantungen, welche bie ehrgeizige und ftolze Konigin von Ludwig XIV. erfahren mußte, untergraben, und die Politik bes Polenkönige baburch auf eine Berbindung mit Desterreich hingewiesen, gegen welches er fich früher abgeneigt bewiesen hatte. Um 28. April 1683

unterzeichnete er ein Schutz- und Trutbundniß mit Defterreich gegen bie Ginfalle ber Alirten, und als balb barauf ein jahllofes Domanenheer Bien belagerte, welches Starhemberg mit feiner fleinen Belbenschaar vertheibigte, fanb ber Ronig Johann Gelegenheit, jenen Bertrag ju erfüllen. Er wurde einftimmig jum Oberfelbheren bes jum Entfate ber Raiferstadt heranziehenden Chriftenbeeres ernannt. Bahrend ber Schlacht focht er wie ein gemeiner Rrieger, tobtete mit eigener Sand mehre Turten und eroberte einen Roß-Schweif. Bien wurde befreit; bas Dsmanenheer ließ nur seine Leichen und seine Schäte zurud. Am 18. September hielt Sobiebki seinen Einzug in bem geretteten Bien, beffen Bewohner ihn mit begeisterter Freude empfingen. Er nannte biefen Lag ben ichonften feines Bebens; trubere Lage folgten bemselben. Um seinen Söhnen ein Erbland zu erobern, unternahm er 1686 einen Bug in die Molbau und Ballachei, der aber, ba bas gand burch eine breijahrige Durre gang erschöpft war, ju teinem Biele führte. Bichtig war der 1687 mit Mostau abgeschlossene Friede, nach welchem alle fruber von Polen am Onepr gemachten Eroberungen an jenes jurude fielen. Babrend von nun an hausliche Unannehmlichkeiten bas Beben bes Ronigs verbitterten, maren auch bie Erfolge feiner Anftrengungen gegen bie Turfen in ber letten Beit feiner Regierung ungenügenb. Der Rrieg gegen biefe und gegen bie Tataren wurde ohne gludliche Ergebnisse fortgeführt, und ber Konig hatte ben Rummer, im In- und Auslande nur Feinde feines Gefchlechtes ju feben, welche feine früheren Großthaten vergeffen hatten und fich aus allen Rraften beftrebten, feiner Familie jebe Aussicht auf die Thronfolge ju entreißen. Gin Schlagfluß erlösete ihn endlich am 17. Juni 1696 von feinen Seelenleiben und Körperschmerzen.

Johann Sobiesti's Charafter vereinigte hohe und glanzende Eigenschaften mit mancherlei Fehlern. Als Unterthan zeigte er wahre, uneigennützige Baterlandsliebe; als König scheint ihm die Bohlfahrt seiner Familie bisweilen mehr am Herzen gelegen zu sepn, als das Bohl des Landes. Bon seiner Gemahlin abhängig, entwickelte er im Hauslichen keinesweges jene Entschiedenheit, die man von seiner Beistestraft hatte erwarten sollen, und sein beständiges Trachten, seiner Familie die Erbsolge zu sichern, gebot ihm, Schäte zu häusen und habgierig zu scheinen. Aber seine Gerechtigkeitsliebe konnte ihm Niemand bestreiten; er war gemäßigt und von aller Rachsucht entsernt gegen Diejenigen, die ihn beleidigten, was bei den stürmischen Reichsversammlungen Polens nicht selten geschah, und in einem Zeitalter des Eifererwesens übte er die Tugend der Duldsamkeit. Die beständigen

Arbeiten eines thätigen Lebens hielten ihn nicht von wissenschaftlichen Bestrebungen ab, bei welchen ein bedeutendes Talent ihn unterstützte; er sprach mehre Sprachen, versuchte sich mit Vorliebe als Dichter, und liebte den Umgang mit Gelehrten. Er war leutselig und überaus angenehm in der Unterhaltung. Als Krieger war er tapfer und muthig dis zur Verwegenheit; aber er verband mit dieser personlichen Unerschrockenheit auch den Blick und die Kunst des Feldherrn, so wie die Sabe, den eigenen Muth auch seinen Kriegsschaaren mitzutheilen. Ein solcher Charatter, obwohl weit entsernt, ein vollendeter zu sein, war dennoch berechtigt, groß genannt zu werden, und diesen Beinamen hat Sobiesti gewonnen.

## Garlo Boldoni.

Seboren 1707. Geftorben 1793.

Der Gründer des neueren italienischen Luftspiels, Carlo Goldoni, begrußte in Benedig die Belt, und ließ ichon in feiner früheften Jugend leidenschaftliche Borliebe und ungewöhnliche Fähigkeit für theatralische Angelegenheiten bliden, fo bag er bereits in seinem achten Jahre ben Entwurf einer Commedia dell' arte ichrieb. Geine Erziehung mußte biefen Sang nur nahren, und fo tam es, bag er, trot aller Bemuhungen, weber bie Medicin, wie er Unfangs follte, noch fpater bie Jurispruden, mit befonberem Erfolge betrieb, sonbern fich meist auf Privattheatern ober bei herumziehenden Gesellschaften aufhielt. 3mar nahm er nach seines Baters Tobe, um bie zerrütteten Bermogenszustande feiner Kamilie wieder herzustellen, bas Studium ber Jurisprudenz mit mehr Ernst wieder auf und wurde zu Benedig Abvocat, welches Titels er sich auch fortwährend bediente; allein ber Bang jum unftaten Beben verwidelte ihn, wie fruher ichon, fo auch jest in Berbrieflichkeiten, und er war genothigt, Benedig zu verlaffen. Der Bersuch, eine von ihm gearbeitete Oper: »Amaliasunte,» in Mailand zur Aufführung zu bringen, scheiterte; bagegen wurde ber "venetianische Gonbolier" mit Beifall aufgenommen. Balb nachher erschien "Belifar" und

"Rosamunde," von benen lettere aber miffiel. Bon einer Stadt zur andern ziehenb, begann er enblich im Sahre 1786, nachbem er fich verebelicht hatte, nach einem bestimmteren Plane ju arbeiten. Das vulgair-nationale improvisirte Drama, die sogenannte Commedia dell' arte, bis babin die berrschende Gattung in Italien und bem Bolte unentbehrlich geworben, ichien ihm den Anforderungen mahrer Runft nicht zu entsprechen, und er beschloß baber, Molière jum Borbilbe nehmenb, ben frangofischen Geschmad nach Italien zu verpflanzen. Dies erregte ihm nicht wenige Feinde, und Golboni trat baber in Italien fo ziemlich in basfelbe Berhaltnig, wie Gotticheb mit feinen ahnlichen Bestrebungen in Deutschland, indem hier wie bort zwar nicht bas Recht, aber ber burchgreifenbe Big auf ber Seite ber Gegner war. Sein befähigtster Widerfacher war Goggi, ber die improvisirte Bolkskomodie burch Beredlung berfelben retten wollte, baher eifrig für fie tampfte, und beffen gewandte, immer neue und anmuthige Satyre manchen scheinbaren Sieg über Goldoni's schwerfälligere Polemik erfocht. Dennoch ließ Goldoni, die eingeschlagene Bahn mit Charakterfestigkeit verfolgend, fich nicht jurudichreden, fondern lieferte fur mehre Gefellschaften, 3. B. für die zu Modena, Bologna, Benedig u. a., zahlreiche Stude, wobei feine ungemeine Fruchtbarkeit ihn nie in Berlegenheit kommen ließ; au verschiedenen Malen ftand er auch selbst an der Spite einer eigenen Truppe. Um dauernoften und einflußreichsten war sein Engagement am Theater San Angelo zu Benedig, für welches er im Laufe mehrer Jahre eine große Anzahl von Studen lieferte, die, entschiedener ale die fruheren, bas von bem herrschenden Geschmade abweichende frangofische Buftspiel in Molière's Manier nachahmten. Nachdem er fpater einige Zeit am Theater San Luca gewesen war, begab er fich, auf erhaltene Ginladung, im Jahre 1758 nach Parma, und 1761 nach Paris, wo er mehre feiner alteren Stude in italienischer Sprache, nachher auch einige neue in frangofischer Sprache, mit vielem Beifalle zur Aufführung brachte. Zum Lector bei den Töchtern Ludwig's XV. ernannt, führte er, eine Unterbrechung von brei Jahren abgerechnet, ein ruhiges und forgenfreies Leben, bis die Revolution ihm seine Penfion raubte, zu einer Beit, wo fein hohes Alter ihm nicht mehr gestattete, fich feinen Bebensunterhalt zu erwerben. 3mar fprach ihm ber Nationalconvent diese Pension durch ein Decret vom 7. Januar 1798, auf ben Untrag Chenier's, wieber ju, aber ohne bag es bem greifen Dichter etwas nugte, benn Diefer ftarb ichon am anderen Morgen. — Unläugbar find Goldoni's Berdienste um die italienische Buhne groß; er führte bas

eigentliche Intriguen- und Familienstild auf berselben ein, und wies die, alle Schranken durchbrechende Uebertreibung der alten improvisiten Romdbie in ihre Gränzen zurud. Nur ift nicht zu verkennen, daß er die Fehler des französischen Luftspiels nicht blos nicht vermiedt, sondern sie oft noch weiter ausbildete; überdies wird er in mancher Hinsicht, zumal in sprachlicher, von seinem Gegner Gozzi übertroffen. Gleichwohl sind Wit und seine Beobachtung ihm nicht abzusprechen, und es bleibt nur der Bunsch übrig, daß er, statt Rollen und Figuren, mehr Charaktere geschaffen hätte, und daß er weniger über die bloße Oberstäche des Lebens hingestreift wäre.

## Pietro Metastafio.

Geboren 1698. Seftorben 1782.

ietro Buonaventura Trapassi, zu Rom ben 3. Januar 1698 geboren, war ber Sohn eines armen Mannes, ber fein Leben kummerlich mit Abschreiben fristete. Schon in seinem eilften Jahre zeigte er eben so viel Kalent als Neigung zu Dichtkunst und Musik, und eine große Gewandtbeit in ber, in Italien so beliebten Runft bes Improvisirens. hierdurch wurde bie Aufmerksamkeit bes berühmten Rechtsgelehrten und Dichters Gravina auf ihn gelenkt; biefer nahm den armen Anaben an Kindes Stelle an, forgte fur feine Ausbildung, und ichidte ihn nach Calabrien, um bafelbft bie griechische Sprache ju erlernen, in welcher ber eifrige Rnabe fo große Fortschritte machte, daß er ichon in feinem zwölften Sahre ben gangen Somer in italienische Berfe überfeten konnte. Unter ben Klaffikern zogen ihn vorzuglich bie bramatischen Dichter Griechenlands an; mahrscheinlich als Mitglied ber Gesellschaft ber Arkabier legte er fich ben Namen Metastafio bei, der eine griechisch-italienische Umwandlung seines ursprünglichen Namens sein sollte. In seinem vierzehnten Sahre schrieb er seine erste Oper: wil Giustino," welche großen Erfolg hatte und Gravina bewog, fur bie Bilbung bes hoffnungvollen Junglings noch mehr zu thun. Metaftafio begleitete seinen Bohlthater nach Neapel, trat bier öffentlich als Improvisator

auf, und erregte allgemeine Bewunderung burch bie Beichtigkeit und Glegang, womit er jedes aufgeworfene Thema fogleich in Berfen behandelte. Ebenbaselbst empfing er auch bie minberen Beihen und betrieb babei bas Studium ber Rechtsgelehrsamkeit. Durch Gravina's Tob 1718 fiel ibm die einträgliche Stelle eines Abvocaten in Rom ju, wohin er beshalb gurudtehrte. Neben feinen Berufsgeschaften ubte er mit unermublichem Eifer bie Dichtkunft, fur welche besonders Taffo's Gefange ihn entflammten, bichtete mehre Opern, welche Italien entzudten und auch bas Musland aufmerkfam machten, und ward unter ber Leitung ber Gangerin Maria Bulgarini Schöpfer bes neueren italienischen Singspiels. 218 1729 ber taiferliche hofpoet Apostolo Beno sich von feinem Amte zuruckzog, wurde, porzuglich auf Betrieb ber geiftvollen fpanischen Althann, geborenen Bergogin von Pignatelli-Belriguardo, Metastafio vom Raifer Rarl VI. mit einem Gehalte von breitaufend Gulben zu jener Stelle nach Bien berufen, und wußte fich die Gunst bes Monarchen bergestalt zu erwerben, daß er feinen Gehalt mit einer Penfion von zweitaufend Gulben vermehrte. Maria Therefia zeigte fich bem beliebten Dichter eben so gnabig gefinnt, und wies ibm einen Gnabengehalt von funfzehnhundert Gulben jahrlich zu Mailand an. Metaftafio's Leiftungen bestehen in brei und sechzig Opern und Lieberfvielen, zwölf Dratorien, achtundvierzig Cantaten und einer großen Menge Iprifcher Gebichte, fo wie einigen afthetischen Berten. Unftreitig ift er bet größte Opernbichter ber Italiener, in fo fern man ben lyrischen Schwung, bie Anschmiegung an ben musikalischen Ausbruck, Die Eleganz, Reinheit und ben Bobllaut ber Sprache betrachtet, in welch' letterer hinficht er auch ben Italienern als Mufter gilt. Dagegen ift ihm eine treffende Charafterifirung und Individualisation nie gelungen, und bas mahrhaft Poetische ift bei ihm meift bem musikalischen Effette aufgeopfert. Gein Charafter als Menich mar burchaus achtungswerth und ebel. Er war verträglich, bescheiben, vermieb forgfältig jeben Streit und bachte bell. Er murbe von Einheimischen und Fremben jebes Ranges geschätt und geehrt. Geine Großmuth ging so weit, bag er schon in jungeren Sahren eine rechtmäßige Erbichaft von hundert taufend Thalern jurudgab, um die Bermandten bes Berftorbenen nicht zu franken. Seine acht driftliche Ergebung erhielt ihn bei beständig frohem Muthe, und machte ihn zu einem aufgeweckten Gesellschafter. Papft Pius VI., ber fich mahrend bes Dichters letter Krankheit eben in Bien befand, schickte ihm seinen Segen und die papstliche General-Absolution. Allgemein betrauert, starb Metastasio ben 12. April 1782, im

fünf und achtzigsten Sabre seines Alters. Er wurde in ber Michaelerkirche zu Wien beigesetzt, und liegt bort in ber Gruft unter ber Mariahilf-Kapelle, (nach Hormany's Angabe) ganz unversehrt und mit kenntlich erhaltener Gesichtsbildung in seinem Abbe-Mantelchen.

# Chomas Bobbes.

Geboren 1588. Geftorben 1679.

18 im Jahre 1588 die falsche Nachricht von der Annäherung einer spanischen Flotte einen Theil Englands auflarmte, wurde eine Prebigerefrau ju Malmebury am 5. April vor Schreden in unzeitiger Niebertunft von einem Sohne entbunden, und dieser Sohn war Thomas Sobbes. Schon in früher Jugend verrieth er ein ausgezeichnetes Lalent, überfette als Anabe die »Medea" des Euripides in lateinische Jamben, und wurde in feinem awanzigsten Jahre, nachdem er auf der Universität Orford die Ariftotelische Philosophie in allen ihren Theilen ftubirt und erfaßt hatte, von William Cavendifh, Baron Sardwick, nachmaligem Carl von Devonshire, jum Erzieher seines Sohnes bestimmt. Gine Reife burch Frankreich und Italien, auf welcher er seinen Bogling begleitete, trug nicht wenig jur Erweiterung seiner Kenntnisse und jur Festigung seines Charafters bei. Mit der griechischen und lateinischen Sprache innig vertraut, betrieb er nach feiner Burudtunft mit Gifer bas Studium ber alten Siftorifer und Philosophen, und machte 1628 eine Uebersetzung bes Thukybides bekannt, um burch bas marnende Beispiel ber bemofratischen Athenienser bem revolutionaren Beifte seiner gandeleute entgegen zu wirken. Auf einer zweiten und britten Reise nach Italien erwarb er sich die Freundschaft bedeutender Manner; besonders blieben Gassendi und Galilei nicht ohne Einfluß auf seine philosophische Bildung und feine Reigung zur Mathematit, und er hing so sehr an diesen Männern, daß er, in einer lebensgefährlichen Krankheit, ben geistlichen Troft zurudwies, um fich von Gaffenbi erzählen zu laffen. Außerbem gehörten noch Francis Bacon von Berulam, Ben Jonfon, ber Untiquar Gelben, Bord Berbert von Cherbury, Barvey und Descartes

gu feinen perfonlichen Freunden. Bei bem Ausbruche ber englischen Revo-Iution erklärte er fich fur bie konigliche Sache und außerte feinen Unwillen gegen bie bemofratischen Ibeen fo rudhaltlos, bag er 1640 fich genothigt fand, eine Buflucht in Frankreich ju fuchen. hier widmete er fich ausschließlich literarischen Arbeiten. Zuerst erschienen seine »Elementa philosophica de cive," welchen bas ichon Bielen anftogige Bert: "Treatise on human nature and on liberty and necessity," und endlich ber berüchtigte »Leviathan on the matters, form and power of a commonwealth, ecclesiastical and civil," folgten. Die barin ausgesprochenen Anfichten machten ihn sowohl bei ben Röniglichgefinnten, als auch bei ben Demokraten verbachtig; überbies jog er burch feine ftreng' episcopalifchen Grunbfage fich bie Abneigung bes tatholischen Klerus ju, und wurde baber 1653 jur Rudtehr nach England genothigt, wo er fich bei bem Bergoge von Devonfbire verborgen hielt, und feine philosophischen Studien fortsette. Als Rarl II. 1660 ben Thron feiner Borfahren wieder bestieg, gab er Sobbes, feinem Behrer in ber Mathematit, eine Penfion, welche biefer, trot vielfacher Anfeindung von Seiten der Beiftlichkeit und ber Universitäten, bis an sein Ende genoß. Sein lettes Bert mar »Behemoth, or a history of the civil wars from 1640-1660." Er ftarb, über einundneunzig Sahre alt, ben 4. October 1679, und wurde nach Sault-Budnall begraben; erft fein Tob machte seinen fortwährenben Streitigkeiten ein Enbe. — 3m Umgange mar hobbes angenehm und zuvorkommend gegen Jebermann, nur nicht gegen Jene, welche ber bloge 3med bes Streites ju ihm führte; Diefen begegnete er ftrenger, als nothig mar, wie ihm benn überhaupt Dulbung und Rachgiebigfeit fremb maren. Er hat gegen veraltete Borurtheile angekampft, aber meift neue Sppothefen an ihre Stelle gefett. Die Principien seiner Rechts- und Staatsphilosophie find großentheils unhaltbar und ercentrisch, und ber ursprüngliche Buftand ber Menschen erschien ihm als ein Buftand ber absoluten Bilbheit, als ein Krieg Aller gegen Alle. Unter allen Dingen scheute er Richts fo febr, als bie theologifche Controverse, und suchte feine Borer ftets bavon abzugiehen und gut ausübenden Frommigfeit, gur prattifchen driftlichen Moral bingulenten. Seine Lieblingeschriftsteller waren homer, Birgil, Thutybibes und Gullib; boch las er nicht gar Bieles, und hielt ein forgfältiges Stubium weniger guten Berte für nugbringenber, als überflüssiges und auswahlloses Busammenlernen; indem er ju sagen pflegte, bag, wenn er fo viel lefen wollte, wie Andere, er so unwissend sein wurde, wie fie. Er mar, so weit feine beschränkten Umflände es gestatteten, großmuthig und freigebig, und blieb zeitlebens unverheiratet, um sich seinen Forschungen besto ungestörter bingeben zu können.



#### Geboren 1632. Geftorben 1704.

er Stifter ber empirischen Schule in ber Philosophie, John Lode, wurde ben 29. August 1632 in Wrington, einem acht Meilen von Briftol entfernten Dorfe in Somersetsbire, geboren. Seine Borbilbung erhielt er in der Bestminsterschule zu London, und besuchte bann das Christ church college ju Orford. hier galt er bereits fur ben talentvollsten Schuler; aber die daselbst eingeführte Methobe bes Studiums, und besonders bie Befchäftigung mit ber ariftotelisch-scholaftischen Philosophie fließen ihn ab; baber er, jurudgezogen von ben allgemeinen Uebungen, burch eine miffenschaftliche Korrespondenz mit verschiedenen Gelehrten und durch Studium ber Baconischen und Cartefianischen Schriften fich felbständig bilbete, und ber Philosophie, welche bie unverftandlichen Berte ber Scholaftiter ibm fast verleidet hatten, durch die Klarheit und Schärfe jener geistvollen Philosophen wieder zugethan murbe. Doch ftudirte er Medicin und galt auch in ber Folge für einen ausgezeichneten Arzt, obgleich er feiner schwächlichen Gefundheit wegen nur felten biefe Biffenschaft praftifch ubte. Er murbe 1655 Baccalaureus ber Medicin, 1658 Magister, und machte 1664 mit bem englischen Gesandten am Brandenburger hofe, Gir William Swan, eine Reise nach Deutschland. Doch weit einflugreicher war fur ihn bie Bekanntschaft bes Borb Anton Afhlen, nachmaligen Grafen Shaftesbury, bie er 1666 zu Orford machte, und welche ihn für die ganze Folgezeit an biefen hochgebildeten und eblen Staatsmann knupfte, in beffen Saufe er fortwährend — mit geringen Unterbrechungen durch eine Reise nach Frankreich in Gesellschaft bes Grafen Northumberland (1668), und burch temporaren Aufenthalt in feinem College - als bes Borbs vertrauter Freund und Theilnehmer felbst an politischen Geschäften und als Erzieher von beffen Sohn und Enkel lebte. Sier faßte er - nachbem ichon 1667 fein erftes

Bert, ein Bergeichniß ber Beranberungen in ber Atmosphare, erschienen war - 1670 bie Ibee ju feinem berühmten Berte über ben menschlichen Berftanb, wozu ihm ein wiffenschaftlicher Streit mit einigen Freunden bie erfte Beranlaffung warb, inbem er auf ben Gebanten tam: man muffe fich wohl allererft über die Principien der Erkenntnig einigen, deshalb feine 3been barüber auffette und feinen Freunden mittheilte, welche ihn bann gur weiteren Ausführung berfelben aufmunterten. Um biefelbe Beit murbe er auch Mitglied ber königlichen Gefellschaft zu London. 1672 machte ihn fein Gonner, nunmehr Großtangler, jum Secretar; mit bem Falle bes. felben im folgenden Jahre verlor aber auch er feine Stelle, worauf er turge Beit die eines Secretars bei einer Sandelstommission bekleibete. Begen seiner Kranklichkeit ließ ihn ber Borb, 1675 reisen; er hielt sich 1679 theils in Montpellier, wo er ben Grafen Pembroke kennen lernte, theils in Paris auf, wo er mit Toinard, Guenelon, Juftet umging. Auf ben Ruf feines Freundes, ber indeg Confeilprafident geworden mar, tehrte er nach London zurud, konnte aber wegen seines Afthma die Stadtluft nicht vertragen, und lebte barum meift auf bem ganbe, abwechselnb auch in Orford. Allein ber Graf fiel balb wieder (1682) in Ungnade, und war sogar genothigt, nach Solland ju flüchten, wo er bald barauf ftarb. Lode war ihm babin gefolgt; er machte bier die Befanntschaft von Le Clerc, Limbord, Been, und beendete sein lang unterbrochenes Werk über ben menschlichen Berftand. Unterbeffen schmiebete man in England Intriguen gegen ihn. Muf bie Anklage bin, als habe er von Holland aus Pamphlets gegen ben englischen Hof geschrieben, ward ihm sein Plat im Christ church college genommen; man bezeichnete ibn fogar als Mitschuldigen bes aufrührischen Bergogs von Monmouth, und er mußte fich beshalb langere Beit bei feinen Freunden verborgen halten. In diefer Burudgezogenheit schrieb er 1689 seinen ersten Brief »de tolerantia" an Limborch, eine Methobe Auszuge ju machen, und andere kleinere Schriften. Auch hatte er schon 1687 einen Auszug aus seinem größeren, noch nicht im Drucke erschienenen Werke gemacht. Als aber ber Pring von Dranien ben englischen Thron bestieg, schiffte fich auch Lode mit nach England ein, wo er zwar in seine Stelle im College nicht wieder eingesett wurde, aber eine Sinecure zuerst als Appellations-Rommiffar, fpater, 1695, als Rommiffar bes Sanbels und ber Rolonien bekleidete. Bon da an beschäftigte er sich mit mancherlei wissenschaftlichen Arbeiten. Buerft antwortete er auf einen Ginwurf eines Theologen wider seine Schrift von ber Dulbung burch einen zweiten Brief, und, bei wieberholten Anfechtungen, burch einen britten. 1690 erschien endlich auch sein Hauptwerf: "An essay, concerning human understanding," welches mit großem Beifalle aufgenommen und fogleich in mehre Sprachen überset murbe. In eben bem Jahre schrieb er: "On civil government," fpater ein Paar Abhandlungen über ben bamals fehr schlechten Munafuß, 1693 ein Bert: "On education," enblich 1695 seine »Reasonableness of Christianity," welche Schrift großen Streit, besonbers unter ben Theologen, erregte. Lode lebte mabrent biefer Beit im angenehmften Umgange mit vielen ber erften Personen Bonbon's und allgemein bochgeachtet. Bulett hielt er sich, weil sein Bruftubel ihm ben Aufenthalt in Condon nicht gestattete, auf einem ganbgute bes herrn von Masham ju Dates auf, wo er, fromm und unter driftlichen Betrachtungen, ben 28. October 1704 ftarb. — Lode's Charafter war milb und freundlich; seine ausgebreiteten Renntniffe in allen Rreifen bes Biffenswerthen, feine Reinheit bes Umganges, feine Bescheidenheit und heitere Gemuthlichkeit machten ihn gum liebenswürdigen und gesuchten Gesellschafter. Bas er that, that er im Dienste ber Bahrheit und Bernunft, ber er mit ganzer Seele und rudfichtlos zugethan mar. Als Philosoph sette er bas von Bacon begonnene Werk einer Reaction ber Erfahrungserkenntniß gegen bie Begriffsphilosophie mit großem Scharffinne und glanzendem Erfolge fort.

### Stephan I. der Beilige,

König von Ungarn.

Beboren 977. Geftorben 1038.

ebenkliche Gahrungen und heidnischer Trot hemmten und erschwerten bas Bekehrungswerk, welches der Herzog Gensa von Ungarn, bewogen durch seine driftliche Gemalin, Sarolta von Siebenbürgen, begonnen. Seinen achtzehnjährigen Sohn Wock ließ er 995 in Gran, wo Derselbe geboren worden, durch den Prager Bischof Abalbert taufen und ihm seit dieser heiligen Handlung den Namen Stephan beilegen; auch vermälte er ihn im solgenden Jahre mit einer christlichen Fürstentochter, Gisela von

Baiern. Das Beispiel ber Eltern und ber Gemalin, die Lehren bes beiligen Abalbert und bes frommen Theobat, eines Comes von Italien, entzunbeten Stephan's Glaubenseifer jur bochften Begeisterung. Raum batte er nach bem Tobe feines Batere im Jahre 997 ben Berzogstuhl von Ungarn beftiegen, als er bas unterbrochene Befehrungswert mit neuem Muthe wieber aufnahm. Um ungestörter sein frommes Biel zu verfolgen, schloß er Frieden mit allen driftlichen Regenten, und erließ bann einen Befehl burch bas ganze gand, daß alle Magyaren fich taufen laffen, den Priestern den Bebenten entrichten und alle driftlichen Stlaven freigeben follten. Gegen diefen Befehl emporte sich abermals ber alte heidnische Trot bes Boltes, bas überdies die christlichen Deutschen, welche Stephan's Thron umgaben, bitter haßte. Ein Aufstand brach aus. Der Anführer ber Rebellen, Auppa, Graf bes Schimegger ganbes, hegte ben fuhnen Plan, sich mit Stephan's Mutter zu vermalen und, mit Berbrangung bes driftlichen Berzogs, sich und bem Beidenthume bie Berrichaft über Ungarn ju ertampfen; gornschnaubend brang er mit seinen Beiben gegen Bestprim heran und belagerte biefen herzogsit. Aber Stephan, nicht minder gewaltig in der Schlacht, als ftark im Glauben, sammelte schnell seine Getreuen zum heiligen Rampfe. Im Granfluffe stehend, ließ er sich zum Ritter schlagen, ernannte bie Dberften seiner Leibwachen zu Palatinen ober Palastgrafen, und gab seinem getauften heere die Fahne mit dem Bilde der Beiligen Martin und Georg, so wie den Namen Maria als Schlachtrus. So gerüstet, vernichtete er, besonders durch die Tapferkeit seiner deutschen Leibwache, bei Pallota die Schaaren ber Emporer. Ihren gefangenen Anführer ließ er viertheilen, und eines seiner Glieder am Stadtthore ju Raab, eines ju Gran, eines ju Befgprim, und eines im ganbe jenseits bes Balbes, bas ift in Giebenbürgen, aufhängen; sein Erbgut zog er ein (999). Diefer Sieg befestigte Stephan's herrschaft, und baburch auch bie driftliche Religion, Die von ba an mit boppeltem Bertrauen ihr Birken erneuerte. Stephan, burch Richts mehr in feinem Befehrungseifer aufgehalten, verordnete, daß alle Magparen, welche binnen einer festgesetten Beit sich nicht murben taufen laffen, ohne Rudficht auf Berbienst ober Reichthum Leibeigene werben mußten; er schärfte die Entrichtung des Behenten, lud viele Priefter aus Deutschland und anderen driftlichen ganbern nach Ungarn ein, errichtete gehn Bisthumer und bas Erzbisthum Gran, und erbaute eine Menge Rirchen. Bugleich bildete fich eine neue, bie Macht bes Berrichers erweiternbe Reichsverfassung. Der Kaiser Otto III. und ber Papst Sylvester II, erkannten ehrend

ı

1

ben driftlichen Gifer bes jungen Bergogs, und unterftugten gern feinen Bunfch, burch Annahme ber Königswurde fein Anfeben im Bolte zu erhöben. Der von bem Berzoge im Jahre 1000 nach Rom abgesandte Bischof Aftricus empfing vom Papfte Sylvefter für feinen Gebieter eine Konigetrone fammt verschiedenen Borrechten, nach welchen bem Konige, als Apostel seines Bolfes, ein Kreux vorgetragen werben follte. Diesem wichtigen Ereigniffe verbanten bie Beherricher Ungarn's ben firchlichen, foater auch in bie Sprache ber europäischen Diplomatie übergangenen Namen ber apoftolischen Könige. Um Tage ber himmelfahrt Maria, ben 15. August 1000, wurde Stephan in Gran feierlich jum Konige von Ungarn gefront. Babrenb ber König burch Andachtsübungen, fromme Stiftungen und verschwenberifche Almofen feine driftlichen Gefinnungen zu bethätigen suchte und. aus gleichem Sange, die heilige Jungfrau jur Patronin des Reiches erklarte, ließ er bie Angelegenheiten bes Staates und ber Berfaffung nicht aus bem Auge. Aus ben Bischöfen, ben bochften Sofamtern, ben Rriegsoberften und jenen Obergespanen, welche die Taufe bereits empfangen, bilbete er seinen Reichsrath; burch beutliche Gesete ordnete er bie Berfaffung und Bermaltung des Reiches und die gegenseitigen Berhaltniffe der verschiedenen Stande: ber Beiftlichfeit ber hofamter, ber Dbergespane, ber Freien , ber heidnischen Stlaven und ber Fremden. Des Abels militarische Berpflichtungen murben fest bestimmt, und jugleich babin gestrebt, die Erhaltung ber inneren Rube burch Berftellung bes allgemeinen ganbfriebens zu fichern. Diese Gesetze wurden allmalig und einzeln bekannt gemacht und durch wirkliche Ausübung junachft ihr Berth und ihre Anwendbarkeit auf Bolt und Beit erprobt. Dann erft wurden fie gesammelt und auf ben Reichstagen ju Gran ober ju Tolna 1016 als bleibendes Gefet verkundigt. Inmitten biefer weisen Ginrichtungen wurde ber fromme Belb mehrmals genothigt, bas immer siegreiche Schwert zu ziehen. Sein eigener Dheim, Gyula, welcher Schwarg - Ungarn ober ben fubmeftlichen Theil von Siebenburgen verwaltete, trachtete nicht nur bieses Leben gewaltsam in sein freies Eigenthum zu verwandeln, sondern lehnte fich auch gegen die neue Reichsverfaffung und gegen bie Ginfubrung bes driftlichen Glaubens auf. Stephan besiegte ihn (1002), ließ ihn sammt seinen zwei Reffen im Rerter verschmachten und vereinigte, indem er Siebenburgens Bermaltung einem Boiwoben übertrug, biefes Land enger mit feinem Reiche. Im folgenden Jahre überwand er auch die Petschenegen, die, als Spula's Berbundete, aus ber Ballachei plunbernd in Siebenburgen einzufallen magten; ihr



. •

i

ļ

ŧ

1

Aurft, Rean, wurde in ber Schlacht getobtet; reiche Schate entrig ber Sieger ben rauberischen Petschenegen, Die gwar noch öfter Ginfalle unternahmen, aber fie jederzeit blutig busten. Gichtschmerzen feffelten ben Konig burch brei Sahre an sein Krankenlager; während bieser Beit verheerte ein bulgarischer Saufe, ber, bei Orsowa bie Donau überschreitend, fich an ber Maros und bem Körös festsette, ungestraft bie benachbarten ungarischen Provingen. Auch mit Deutschland traten Zwistigkeiten ein; fie hoben gegen Defterreich an, wo man fich über Granzbeunruhigungen von ungarischer Seite beflagte, mabrend bier bie Borenthaltung ber baierifchen Erbguter ber Königin Gifela als Bormand ber Feinbseligkeiten genommen wurbe. Als nun 1029 einer nach Konstantinopel bestimmten kaiserlichen Gesandtschaft ber Durchzug burch Ungarn verwehrt murbe, ba erklarte ber ergurnte Raifer ben Rrieg gegen Ungarn, und ein beutsches Beer, angeführt vom Markgrafen Abalbert I. von Defterreich, brang über bie Fischa und Leptha, wahrend eine bohmisch-mahrische Abtheilung über die March vorrudte. Die Magnaren begnügten fich, tiefer in ihr gand gurud gu weichen, nachbem fie ben verlaffenen Boben mit eigener Sand mufte gelegt hatten. Die Reinde konnten baber in bem verheerten gande fich nicht halten, und zwiichen dem beutschen Reiche und Ungarn wurde Friede geschloffen. hierauf wurde bas an ber Granze gegen Defterreich aufgestellte ungarische heer jur Eroberung bes von ben bulgarischen Bojaren Dchtum an ber Maros besethen gandfriches verwendet. Ochtum fiel, und die Bulgaren jener Gegend mußten fich in die Form einer Gespanschaft fügen. Körperliche Leiden drudten ben Konig nieber; noch tiefer beugte ihn ber Berluft feines Sohnes, bes frommen Junglings Emerich, ber, mit einer troatischen Fürftentochter vermalt, aber bem Gelubbe ber Enthaltsamfeit treu, ben 4. November 1032 auf ber Jagb getöbtet, und nachmals, gleich seinem Bater, unter die Bahl ber Beiligen verfett wurde. Bei bes Konigs Gemuthstrantheit gewann feine Gemalin großen Ginfluß auf benfelben; fie beredete ibn, ben Sohn seiner Schwefter und bes Bergogs von Benedig, ben unwurdigen Deter, ju feinem Rachfolger ju bestimmen. Diefe Erhebung eines Fremblings erbitterte bie Gemuther, und ein Aufftand erfolgte, ber felbst bas Leben bes Königs bebrobte, aber icon im Beginne erftict wurde. Stephan ftarb am Jahrebtage feiner Ronigsfronung und bem himmelfahrtstage ber Reichspatronin, ben 15. August 1088, ein und fechzig Sahre alt, von benen er burch mehr als vierzig machtig und gludlich über fein Reich geherrscht batte. Als Beiliger verehrt ihn bie Rirche, als Apostel,

Helben und Gesetzeber die Geschichte; burch ihn wurde Ungarn, nachdem es sich früher in der Schlacht bei Presdurg seinen Plat in der europäischen Bölkergemeinschaft erstritten und seine Nationalität gerettet hatte, in die Reihe der christlichen Staaten eingeführt.

## Wittekind der Große.

Beboren um 750. Geftorben um 810.

Dach Bermann, bem Befreier, ift tein Berfechter beutscher Unabhangigfeit mit hoberer Berehrung ju nennen, als Bittefind, ber Sachfenfuhrer. Sparlich fliegen bie Nachrichten über ihn, und genealogische Fabeln, bie ibn jum Stammbater mehrer beutschen Kurftenbaufer ju machen fich bemuhten, haben ben Quell feiner Geschichte noch gefliffentlich getrubt; aber ber 3med feines großen Lebens, wenn auch burch Bibermartigfeiten aller Urt unerfüllt geblieben, leuchtet bennoch herrlich burch bas Dunkel jener Zeit. Er mar weder Konig noch Erbfurft ber Sachsen, wozu man ibn häufig gelogen, fonbern nur ein angefebener ganbfaffe unter jenen Stammen, die man unter bem allgemeinen Ramen ber Sachsen begriff, und unter welchen bie Oftphalen, Beftphalen und Engern vorzugsweise namhaft geworden find. Dem Stamme der Engern gehörte Bittefind an. Wahrend bes breißigjahrigen Unabhangigfeitstampfes, ben bie Sachfen gegen ben Franken, Karl ben Großen, bestanden, mahlten fie mahrscheinlich schon 778 Bittekind zu ihrem obersten Anführer, und er muß sonach auch schon jene früheren tuhnen, wenn auch unglücklichen Angriffe seines Bolkes auf die frankischen Granzen geleitet haben. Bitterer haß gegen ben Unterbruder im Bergen, besuchte er nie jene von bem Frankenkonige ausgeschriebenen Bersammlungen, bei welchen bie meiften sachsischen Stammhäupter aus Furcht oder Chrgeiz zu erscheinen pflegten, und noch schwereren Rampf, als gegen Karl's überlegene und regelmäßige heere, hatte er mit bem Bantelmuthe feiner eigenen Stammgenoffen zu befteben, bie, obichon leicht jum Aufftande gegen das frantische Joch bewogen, fich boch immer

wieber eben fo schnell unterwarfen, sobalb bas Kriegsglud ben Ruden wendete. In fo großem Unsehen ftand Bittekind schon fruhzeitig, bag Sigfrid, ber Danenkönig, ihm seine Tochter Geva ober Gerberga vermalte, und mehr als Einmal fein Bunbesgenoffe marb. Als im Jahre 777 König Karl!eine große Reichsversammlung zu Paberborn hielt, wo, um nur im Befite ihrer Guter und ihrer Freiheit ju bleiben, alle fachfifchen Beerführer und Ethelingi fich einfanden, bem Konige ben Gib ber Treue leisteten, bie Taufe empfingen und, treulos an ber Sache ihres Boltes, ihren Beiftand gur Betehrung ber noch übrigen widerftrebenden Sachsen burch Gute ober Gewalt anboten, - ba ftanben nur Bittefind und fein Freund und Baffengefährte, Albion, noch für die alten Götter und die alte Freiheit bes Bolles. Bahrend im folgenden Jahre Rarl mit feinem heere die Pyrenden überschritt und in Spanien die Saracenen bekämpfte, bereitete sich, bei der Entfernung des Allgefürchteten, in Sachsen ein neuer Aufftand vor. Rarl eilte jurud, bie Emporung ju bampfen; ba warfen fich im Gebirge die Sasconier auf seine Nachhut und hieben fie nieder. Auf die Nachricht von diesem Unfalle des Unterdruders, rudten die Sachfen verheerend bis an ben Rhein, erlagen aber hier ber Kriegszucht ber Franken und ber in ihrem heerbanne fechtenben Alemannen. Besonnen zog Bittekind die Refte feines geschlagenen Beeres zusammen, und nahm eine vortheilhafte Stellung an ber Lippe. Rarl jog in Person gegen seinen großen Feind, und wiederum war ber frantischen Rriegstunft ber Sieg; bei Buchholz erlitten bie Sachsen eine blutige Nieberlage. Erschredt unterwarfen fich Engern und Beftphalen, stellten Geiseln und baten um Frieben; viele Derfelben waren noch vor bem Angriffe ju ben Franken übergegangen und hatten baburch Bittefind's Diggeschick veranlagt. Er verzagte nicht, und bald warb ihm Gelegenheit ju neuem Biberftande burch bie zwischen ber Elbe und ber Saale wohnenden Glaven, welche vermuftenb in bas frantische Thuringen eingefallen maren, Rarl's Anbauungen gerfiort, bie driftliche Bevolkerung ermorbet hatten. Bahrenb Rarl gegen jene Glaven ein aus Franken und unterworsenen Sachsen gebildetes heer sendete, erregten die Behteren auf dem Buge einen Aufftand und ftromten ju Bittefind hin, ber eben bie beidnischen Ueberbleibsel ber Dft- und Beftphalen zusammengezogen hatte und nun, burch bie neuen Ankömmlinge verstärkt, fich (782) auf bem Berge Guntel an ber Befer belagerte. Unbekannt mit bem Boben, versuchten bie Franken, von einem Grafen Dietrich geführt, bennoch, ben Gipfel bes Berges ju fturmen. Darauf

hatte Bittekind gewartet, und als bie Feinde einen Theil bes Berges erklommen, hieß er die Seinigen gegen fie bervorbrechen. Buthend fturgten, hinter Strauch und gels hervor, fich bie racheglubenben Sachsen auf bie Kranten, und warfen fie in wilder Flucht ben Berg hinab. Unten am Fuße aber erwartete bie Franken Bittekind's Schwert, ber bie Bohe umgangen batte und mit einem auserlefenen haufen bie Aluchtlinge in Empfang nahm. Furchtbar rachten die Sachsen bie Schmach fruberer Nieberlagen; bis in bie Racht mabrte bas Morben, und nur Benige aus bem Frankenheere retteten fich über bie Befer bin in bas Lager. Die Befturjung mar fo außerorbentlich, bag bie beiben Mitfelbherren Dietrich's, welche in turger Entfernung mit ihren Truppen ftanben, ihm nicht zu Silfe gu tommen wagten und in unthätigem Entfeten ben Untergang bes Beeres mit ansahen. Bwei ber vornehmften Diener bes Frankenkonigs, vier Grafen und zwanzig frankliche Eble maren unter ben Erschlagenen. Auf biefe Schredenstunde eilte ber König Karl, seiner Buth nicht Meifter, mit einem fonell jusammengerafften Beere nach ber Befer vor. Die zwischen biefem Strome und ber Elbe wohnenben Sachsen erzitterten bor ber Nahe bes Gewaltigen; fie tamen burch Bitten und Unterwerfung feiner Rache aubor, und lieferten ihm gegen fünftaufend ber Ihrigen als Anstifter aus. Rarl beflecte feinen Ruhm burch Niebermetelung von fünfthalbtaufend Ausgelieferten; noch vor etwa hundert und fechaig Jahren wurden in jener Gegend Graber mit ben Schabeln jener unmenschlich hingewürgten Sachfen aufgewühlt. Bittefind, von ben Seinigen verlaffen, fluchtete nach Danemark zu seinem Schwiegervater, neue Schaaren sammelnb. Noch breimal rang ber unermubliche Belb in ben Jahren 783 und 784 gegen bie frantifche Uebermacht; boch nie mehr lachelte ihm bas Glud; bei Detmold, Denabrud und an der Lippe verspritte er erfolglos sein und seiner Getreuen Blut. Als die Sache seines Boltes verloren schien, ging er mit seinem, an Ausbauer und Muth ihm ahnlichen Albion nach Danemark ober Jutland. Dort trafen ihn Konig Karl's Abgeordnete, ber ihm ehrenvoll bie Sand gur Berföhnung bot, ibn einlud, ben falfchen Gottern gu entfagen, welche ihr Bolf so wenig zu beschüten vermocht. Die Sage melbet, Bittekind habe, als Bettler verkleidet, fich in König Karl's Lager geschlichen, die Stellung und Starte bes Feindes ju erspähen; ba fei ihm bei Anschauung bes heiligen Abendmals ein Besustind erschienen und habe sein herz durch ein Bunder für das Evangelium gewonnen. Wittekind verföhnte fich mit Karl bem Großen, und empfing, nebst Albion, wahrscheinlich im

Jahre 785 zu Attigny (nach Anderen zu Bardewyk, ober Minben, ober auch ju Bethelheim bei Donabrud) bie Taufe. Alle feine Guter erhielt er jurud; auch foll ihn Rarl zum Berzoge, jeboch nicht zum erblichen, in Sachsen eingefest haben. Die Sage macht ihn zum Urheber mehrer frommen Stiftungen, um bie Aufrichtigkeit seiner Bekehrung ju bekunden. Treu seinem nunmehrigen Lehensherrn und seinem gegebenen Borte, nahm er an keiner ber weiteren Emporungen ber Sachsen Antheil, und foll im Jahre 807 im Rampfe wider ben ichwäbischen Berjog Geroalt gefallen fenn. Ginige laffen ihn ichon fruber, Undere erft fpater fterben. Rach ber berrichenben Meinung ift er in ber von ihm gestifteten Rirche ju Engern begraben morben, wohin feine Gebeine, welche im Sabre 1414 nach hervorben gebracht worben maren, 1822 jurudtehrten. Das in ber Pfarrfirche ju Engern von Rarl IV. 1877 ihm errichtete Denkmal scheint, ungeachtet seines spaten Entstehens, boch einer traditionellen Auffassung der Figur gefolgt gu fepn. Aehnliches gilt von bem bier gelieferten Bilbe Bittefind's, bas bemfelben Bilbermerte ber Dresbener Bibliothet entnommen wurde, welchem wir auch die Portraits ber Bettiner, Konrad und Heinrich (G. 1 u. f.), verbanken.

Benn man die beiben Beitgenoffen, Rarl und Bittefind, neben einander fiellt, fo find bes Erfteren Thaten allerdings glanzenber, als bes Betteren. Beibe tragen ben Ramen bes Großen; aber fie haben ihn auf fehr verschiedene Art erlangt. Benn man ben Glanz, welchen bas politische Spftem, bas Glud und eine Menge Bufalle, beren Karl fich ju bebienen wußte, von feiner moralischen Größe trennt; wenn man eben fo bas Unglud, welches Bittefind burch fein ganges Leben verfolgte, bie Lage, in ber er fich befand, die Umftande, die feine Große zu verdunkeln scheinen, von seiner moralischen Große trennt, und dann Beibe in bem mahren Eichte, das die Geschichte über ihren Charakter wirft, ruhiger betrachtet, so wird es schwer zu entscheiben, welcher von Beiben ben gegrundeteren Anspruch auf ben Namen bes Großen hatte. Neben einen beständigen Sieger gestellt, bei immermahrenden Ungludsfällen, bei ber Anführung eines flüchtigen, immer geschlagenen, widerspänstigen und wankelmüthigen Bolkes, gleichwohl ben Ramen bes Großen zu erlangen, felbft in ben bemuthigenbften Sandlungen feines Lebens groß ju fenn, in bem Triumphe feines Ueberwinders noch eben fo murbig bagufteben - biefe Große mar nur einem Bittefind vorbehalten, bem fein Berbienft bie erfte, und bas Glud nur die zweite Stelle gab.

## Andrea Palladio.

Geboren 1518, Geftorben 1580.

Heber ein Sahrhundert vor biesem »Rafael unter ben Baumeistern" befand fich ber alte romifche Bauftol in junehmenbem Bieberermachen. Brunelleschi, welcher im Jahre 1444 ftarb, war ber Erfte, welcher, und amar an bem oberen Theile ber Kathebrale ju Florenz, fich eine Abweichung von italienischer Gothit, und eine Annaherung an die klaffischen altromifchen Mufter gestattete. Sein Schuler Alberti gab ein Syftem ber funf Orbnungen heraus, und Bramante, Rafael und San Gallo brachten ben restaurirten Styl immer mehr an ber berühmten Bafilica von St. Peter in Anwendung. Eben so arbeitete Sansovino an mehren Prachtgebäuden zu Benedig, San Micheli an abnlichen ju Berona, ben Beftrebungen Dallabio's vor, und in gleicher Beise zeichnete fich auch Bignola als praktischer Architekt aus. Serlio mag und beschrieb zuerft bie alten Rufter Rom's. und ließ im Sahre 1587 feine "vollftanbige Abhandlung über Bautunft» erscheinen. Biel mar baber gethan, um die Bemuhungen kunftiger Meifter zu erleichtern. — Anbrea Pallabio kam ben 30. November 1518 in Bicenza gur Belt. Seine Eltern follen bem Mittelftande angehört haben; baber verwirft Temanza die herkommliche Sage, als habe er als gemeiner Maurer an ber Billa bi Cricoli gearbeitet und als sep ihm ber Rame »Pallabio," gleich einer Art Bereblung, von seinem Meifter Triffino verlieben worben, ber fein erfter Behrer in ber Baufunft gewefen fenn foll. Bitrubius und Alberti fcheinen feine fruheften Studien gewesen ju fenn; in feinem brei und zwanzigsten Jahre hatte er auch in ber Geometrie tuchtige Renntniffe fich angeeignet. Aber Alles, was er aus Buchern erlernte, vermochte feinen Eifer nicht zu befriedigen, und er ftrebte mit Erfolg einer tieferen praktischen Einficht in bie Einzelheiten und Grundlagen seiner Aunst nach. Bei seinem wiederholten Aufenthalte in Rom hatte er Gelegenheit, burch Anschauung ber alten Bau- und Kunftbenkmaler feinen Geschmad zu lautern. Im

#### Andrea Palladio.

Jahre 1546 mar er bereits fo anerfannt, baß, als bamals ber britte Baumeister ber St. Peterstirche ju Rom ftarb, Triffino fich bemubte, Pallabio jene Stelle zu verschaffen. Bom folgenben Sahre an machte biefer fich als vornehmster Architett im nördlichen Italien bekannt. Geine Baterftabt Bicenza ift mit zahlreichen Werken von ihm geschmudt worben. Sein und ber Stadt mertwurbigftes Gebaube ift bas gegen bas Ende feines Lebens von ihm begonnene, und von feinem Sohne vollendete, von bolg im verjungten Magstabe nach ben von Bitruv angegebenen Berhaltniffen aufgeführte olympische Theater. Bon ibm ift auch ber Delegationspalaft an ber Piazza be' Signori erbaut, und ber prachtige Arkabengang um bas Rathhaus angelegt. Rach feiner Baterflabt, murbe Benebig von ihm vorjugeweise bebacht, wie bas Refektorium von St. Giorgio Maggiore, und bie burch bas Ebenmaß aller ihrer Theile und die Ginfachheit ihrer Berzierungen berühmte gleichnamige Rirche bezeugen. Auch die Umgegend und bas übrige nördliche Italien enthalten eine große Anzahl seiner Berte, so bie schone Billa bi Capri, bie Rotunda genannt. Niebergebeugt burch bie Menge und Beschwerlichkeit seiner Arbeiten, und burch ben Berluft zweier Söhne (Leonida und Drazio) erschüttert, erlag Palladio einer ansteckenden Rrankheit, und beschloß sein Leben ben 19. August 1580, im zwei und sechzigsten Sahre. Er wurde unter bem Trauergeleite ber olympischen Afabemiter in ber Dominitanerfirche ju Bicenza begraben. Der verbefferte Gefcmad in ber Bautunft, bie er auf bie antiten Mufter gurud ju fuhren und in ihrer Reinheit wieder herzustellen ftrebte, ift großentheils fein Bert. Unter bem, mas er geschrieben, find besonders seine Abhandlung über Baukunst und sein Buch über die romischen Alterthumer, bas feines Berfaffers Einbringen in ben Geift ber Alten beurkundet, mit Auszeichnung gu nennen. Pallabio mar flein von Geffalt, aber von einnehmenbem Teugeren, und vereinigte mit einem wurdevollen Betragen ein beiteres und lebhaftes Befen.

# Pierre Simon Zaplace.

Geboren 1749. Geftorben 1827.

🗾 rankreichs Newton, Pierre Simon Laplace, kam den 28. März 1749 ju Beaumont-en-Auge im Departement von Calvados jur Belt, und erhielt, weil seine Eltern völlig unbemittelt maren, burch Unterftugung vermogenber und ebelmuthiger Perfonen feine erfte Erziehung, mahrend melcher bereits seine ungewöhnlichen Naturgaben, und besonders das Talent für Mathematik sich mächtig hervorbrangten. Siebzehn Jahre alt, hatte er schon die kühnsten Erwartungen übertroffen; benn damals schrieb er die "Recherches sur le calcul intégral aux différences infiniment petites et aux différences sinies," und balb barauf (1768) ward er Professor ber Mathematik in feinem Geburteorte. Um aber feinem großen Geifte mehr Rahrung zu verschaffen, ging er nach Paris, wo er mehre Gonner fich erwarb, von benen vorzuglich b'Alembert als ber Fuhrer feiner Stubien bemerkt zu werden verbient, indem der junge gaplace deffen Rathschläge und Andeutungen so trefflich benutte, bag er ihn und bie gange gelehrte Belt fehr bald mit ber wichtigen Entbedung von ber nachgewiefenen Stabilitat ber mittleren Planetenabstande von ber Sonne erfreute, und die mathematische Analysis fehr bereicherte. hierburch erwarb er fich bie Buneigung bes Prafibenten Saron, ber ben Druck ber Arbeiten Laplace's auf feine Roften veranstaltete, fo wie bie Nachfolge in Bezout's Stelle als Eraminator bes Artilleriekorps, welches Amt ihm bie hinreichende Muße gemährte, feinen höheren Lieblingestudien ju folgen. Bier und zwanzig Jahre alt, warb er Mitglied ber Afabemie ber Biffenschaften, und nun schrieb er mit ungemeiner Schnelligkeit eine Menge Abhandlungen, Gegenstände ber physischen Aftronomie betreffend, die seinen unfterblichen Ruhm begrundeten. Auch die Erperimental-Chemie wurde im Bereine mit feinem Freunde, bem großen Chemiter Lavoisier, ein nicht unwichtiger Theil feiner Beschäftigungen, und er wiederholte Cavendish's Bersuche zur Analyse bes Baffers. Aus Liebe zu ihrem Baterlande lehnten sowohl

er, wie La Grange, ben 1781 an fie ergangenen ehrenvollen Ruf zu ber in Reapel neu errichteten Atademie ber Biffenschaften ab. Bahrenb ber Revolution flurate fich Caplace, von feinem Feuergeifte verführt, in bie Birbel bes politischen Parteienkampfes und nahm Theil an allen bamaligen Berirrungen; bennoch mußte er im Sommer 1793, von bem Terrorismus Robespierre's und feiner blutgierigen Genoffen bebroht, aus Paris fluchten und fich in Melun verborgen halten, in welcher fürchterlichen Beit bie Buillotine ihm zwei seiner innigsten Freunde, Lavoisier und Saron, mordete. Ueberhaupt mar, mahrend gaplace in seiner Biffenschaft festen Schrittes und unaufhaltsam vormarts brang, fein politisches Benehmen febr fcmantenb. Erft eifriger Demokrat, als welcher er bei ber Errichtung bes polytechnischen Inftitutes einen ber erften Behrplage besselben erhielt, hulbigte er bann bem erften Conful Bonaparte, ber ihn, nachdem gaplace im Sahre 1796 bas große Werk: "Exposition du système du monde," vollenbet hatte, jum Minifter bes Innern ernannte. Es zeigte fich jeboch, wie untauglich er zu einem folchen Poften, jumal im Sinne Bonaparte's war, baber gab er bald von felbft fein Ministerium wieber auf und rudte bafur in ben Senat ein, beffen Bicetangler und Prafibent er fpater warb. Much ernannte Rapoleon, ber ihn als einen ber größten Denter feiner Beit betrachtete und beffen Arbeiten feine lebhafte Bewunderung zollte, ihn jum Grafen und erwies ihm manche besondere Bunftbezeigungen. Dennoch sagte gaplace 1814 bei'm Sturze Napoleon's fich ganglich von bemfelben los, und gab ben Senatoren gleichsam bas Signal zu einem allgemeinen Abfalle. Er stimmte definitiv für die Abschaffung des Kaiserthrones und für die Wiebereinsetzung ber Bourbon'schen Dynastie, wofür ihn Ludwig XVIII. mit bem Marquisat und mit einem Site in ber Pairstammer bes Reiches belohnte. Gein Ruf als größter Mathematiker und Aftronom feiner Beit wurde burch feine politische Farblosigkeit nicht beeintrachtigt, und wirklich ift in Betracht feiner wiffenschaftlichen Leiftungen nur Gine Stimme: baß bie Reinheit seiner Diktion, die Rlarheit und Eleganz seines Styls bewunbernswurdig, und bie ben Biffenschaften burch ihn gewordenen Bereicherungen von unberechnenbarem Ruten find. Unter feinen Abhandlungen fieht sein Meisterwerk: "Mécanique céleste," würdig neben Newton's "Principia." Mit biefer allgemeinen Anerkennung, als ichonfter Belobnung feiner Berbienfte, ftarb Baplace, fast acht und flebzig Jahre alt, ben 5. Mai 1827.

### g. B. g. Belambre.

#### Geboren 1749. Geftorben 1822.

ean Baptiste Joseph Chevalier Delambre wurde in Einem Jahre mit feinem geiftverwandten gandsmanne gaplace, ben 19. September 1749 in ober bei Amiens geboren. Seine erste Erziehung erhielt er burch Delille, ber später sein Kollege am Nationalinstitute und am Collège de France war und ihm stets sehr anhänglich blieb. Unfangs widmete er fich vorzuglich linguistischen Studien, machte fich die meiften lebenden Sprachen eigen, und murbe als einer ber beften frangofischen Belleniften angeseben. Erft in feinem feche und breißigften Sahre ging er jur Aftronomie über. Nachbem er bie Werke bes Lalanbe mit einem Commentar bereichert hatte, wurde er ber Freund und Bogling biefes Gelehrten, welcher mit Stolz von Delambre sagte: Dieser sen sein bestes Wert. Raum hatte Berschel ben Uranus entbedt, fo folgte Delambre mit flater Aufmertfamteit ber Bahn besfelben. Dbichon biefer Planet nach acht Jahren erft einen kleinen Theil feiner mehr als achtzigjährigen Bahn zurudgelegt hatte, fo fertigte Delambre gleichwohl schon 1790 bie Uranustafeln an, welche seitbem von beinahe allen Aftronomen bei ihren Berechnungen benutt wurden. Diese und seine ichon vorher vollendeten Tafeln über ben Lauf bes Jupiter und bes Saturn, ferner bie einzelnen Abhandlungen für bie Akademie ber Biffenschaften, bie feine Uranustafeln mit bem Preise gefront hatte, und feine wichtigen Berechnungen ber Bahn ber Trabanten bes Jupiter, verschafften ibm einftimmig bie Aufnahme in bas Nationalinstitut. Der Bunfch, fur bie frangofische Republit ein ewig unveranderliches Normalmaß zu erhalten, veranlaßte im Sahre 1792 ben Entschluß, bie ungeheure Meffung eines Meribian's burch gang Frankreich vorzunehmen. Delambre und Mechain wurden beauftragt, bas Unternehmen in Ausführung ju bringen; ber erftere maß ben nörblichen Bogen von Rhobez bis Dunkirchen und murbe eher fertig, als Mechain, welcher im Jahre 1804 ftarb. Delambre hat über biese große

Messung sein bekanntes Bert: »Base du système métrique ou mesure de l'arc du meridien de Dunkerque à Barcelone," geschrieben, welches 1810 einen ber Decennalpreife erhielt und fehr schätbar ift. Bei ber erften Errichtung bes gangenbureau's murbe er jum Mitgliebe besselben ernannt. 1802 murbe ihm von Bonaparte ber wichtige Poften eines General - Inspectors ber Stubien jugetheilt, als welcher er bie Epcaen zu Moulins und Lyon grunbete, und im folgenden Sahre mahlte ibn die Atademie ber Biffenschaften ju ihrem beständigen Sefretar, wogegen er bas General - Inspektorat aufgab. Jeboch wurde er 1808 von Rapoleon auch zum Schahmeifter ber Universität ernannt. Seine erften Sonnentafeln hatte er 1792 geliefert. Ihre Bichtigkeit bestimmte ibn aber, feine Beobachtungen ber Sonne fortaufegen, und fo erschienen 1806 feine neuen Safein, bie feitbem allen aftronomischen Berechnungen jum Grunde gelegt worden find. Eben so arbeitete er feine Zafeln fur bie Bahn ber Trabanten bes Jupiter, welche Lalande ichon fruher peine ber größten aftronomischen Arbeiten, welche jemals geliefert worben," genannt hatte, im Sabre 1817 um, und bereicherte fie mit neuen Beobachtungen. Als er 1807 Lalande als Professor am Collège de France nachfolgte, wurde er baburch ju einer neuen allgemeinen Untersuchung aller großen Probleme in ber theoretischen und praktischen Aftronomie geführt, aus welchen Untersuchungen 1810 fein klassischer "Traite d'astronomie théorétique et pratique" hervorging. Diesem Traité folgte von 1817 bis 1822 feine nicht minber flafische Geschichte ber Aftronomie von ben alteften bis auf feine Beiten, eine Reihe von Berten, wie teine Nation gleiche aufzuweisen bat, und bie bes Berfassers Namen unfterblich machen. 1821 wurde er jum Officiere ber Chrenlegion ernannt. Es war die lette irbifche Auszeichnung, beren er fich erfreute; benn am 19. August bes folgenden Jahres beschloß er, brei und siebzig Jahre alt, fein thatiges und nugbringenbes Dafenn.

### Sticho I.,

Herzog im Elfaß, Stammvater ber Baufer Babeburg : Lothringen und Baben.

Seboren um 626. Seftorben um 690.

Eticho's zwölfhundertjähriger Stamm ift es, welchem, mit geschicht. licher Gewißheit, Die beiben hohen 3meige ber habsburger und ber Lothringer gemeinschaftlich entsprossen, Die, mit Aesten und Bluten in selbständiger Rraft aus einander ftrebend, und nur auf vorübergehende Art bisweilen einander zugeneigt, über ein Jahrtausend getrennt blieben, bis sie, im wunderbaren Kreislaufe der Geschicke, zuleht ihre Kronen wieber in einander schlangen und feitbem fortsproßten als engvermachsener, einziger und untheilbarer Stamm, bis habsburg und Lothringen in bem Namen "Defterreich" auf immer verschmolzen. Aber auch bas noch jest blühende erlauchte Geschlecht ber Bahringer, bes alten eingestammten Berricherhauses in Baben, ift aus Sticho's machtiger Giche hervorgekeimt, und bas Sochland bes Elfages, ober bas ehemalige überrheinische Alemanien, ber Boben, ber sie ursprünglich getragen und genahrt; bort wurde Eticho - Cobn bes Sausmeiers von Reuftrien und Burgund, Leudes ober Liutheric, und mutterlicher Seits mahricheinlich von bem Sausmeier Pipin bem Seiligen abstammend — um bas Jahr 666 von bem merovingischen Frankenkonige Childerich II. als Berzog eingeseht. Sein Name lautet verschieben, je nachdem es ben Stribenten bes Mittelalters genehm war : Ebith, Etich, Ebichin im Deutfchen; Athicus, Atticus, Abalricus, Athelricus, Ethicus im Lateinischen; frankisch mit der üblichen Aspiration Chadichus. Das steinerne Monument, welches ihm Berraba, Aebtiffin bes von ihm geftifteten Rlofters Hohenburg errichtet hat, scheint seinen Namen am ursprünglichsten wieber zu geben; nämlich Eticho. Etich — ein beutscher Name, so wie bes Herzogs Abkunft unzweifelhaft eine beutsche - ift zusammengezogen aus

Sbelrich, beffen Sinn flar ift. Unter brei Königen - Chilberich II., Dagobert II. und Theodorich III. - verwaltete Sticho fein Bergogthum; erblich aber mar letteres jur Beit noch nicht. Das Elfaß scheint unter bem friedliebenben und frommen Furften ruhig gewesen ju fenn, mahrend in Alemanien innere Kriege wutheten. Auch tritt erft unter Sticho und feinen Sohnen jenes gand burch zahlreiche Klofterstiftungen hervor; ber Bergog ftattete biefelben mit bebeutenben ganbereien aus, welche er gu beiben Seiten bes Rheines und am Jura fein nannte. Sein religiofer Sinn brangte ibn unablaffig ju abnlichen frommen Berten, bie fic fcon zeitlich baburch belohnten, bag fie feinen Namen und fein Gebachtnif ber Nachwelt vererbten und fein Undenten vor bem Erlofchen ficherten. Mus feinem, auf ber bochften Bergfpige gelegenen Sommerschloffe errichtete er bas Frauenmunfter Sohenburg (jest St. Dbilienberg genannt), sette eine seiner Töchter, bie nachmals heilig gesprochene Dbilia, zur erften Aebtiffin besfelben ein, und bestimmte es ju feiner kunftigen Grabftatte. Desgleichen fliftete er bie Abtei Chersheim bei Schletstadt. Beitere Nachrichten über ihn anlangend, find bie Thaten mehrer Eticho's offenbar verwechselt worben, ba es auch einen burgunbischen Bergog und Andere biefes Namens gegeben hat. Auf biefe Beife find ihm Buge von Grausamteit beigemeffen worden, bie ju feinem übrigen frommen Birten nicht ftimmen; fo foll er (wahrscheinlicher aber mohl fein gleichnamiger Sohn) im Jahre 662 ben von ben Dorfbewohnern mehr, als ber Bergog selbft, verehrten und baber ber Abtrunnigfeit verbachtigen Abt St. Berman von Grandvall (Munfter in Frauenfelben) am Leben gestraft, ferner seine Tochter Obilia, weil fie blind jur Belt gekommen, nach altem römischen Rechte aussetzen laffen, endlich einen feiner eigenen Göhne, beffen Name unbefannt, mit eigener Sand getobtet haben. Daß berlei Sandlungen ihm nur burch Diffverftandniffe und Namenverwechselungen angedichtet worden, beweiset die Achtung, in welcher er ju feiner Beit stand; benn in ben Urkunden der frankischen Konige wird er Princeps honorosus, actu generosus, mente virtuosus, devotione gloriosus gepriefen. Bie bas Jahr feiner Geburt, fo ift auch fein Tobesjahr unficher; er lebte noch 684, und burfte nach vierzigjähriger Regierung um 690 verftorben fenn. Dehre Urtunden und Sandichriften verfegen ihn unter die Seligen. Bischof Konrad von Stragburg legt ihm in einer Urfunde von 1190 ben Titel eines Beiligen bei, welchem Beispiele Mehre bis auf 1485 gefolgt find. Auch bas alte Hohenburgische Rlofterbirektorium

schreibt ben Klosterfrauen vor, allidhrlich bas Gebachtniß St. Athici gu feiern; boch ift seine Ranonisation nicht allgemein anerkannt worben. Eticho's Gemalin bieg Berechfinda (Brufuuinda, Berfuuinda) und mar ihrer herfunft nach eine Schwester ber Sigrada, ber Mutter bes beiligen Leobegar. Neun Tage nach bem Tobe ihres Gemals tobtete fie ber Schmerz in den Armen ihrer heiligen Tochter Odilia, im Kloster zu Sobenburg. Bon ihr wird ber Rame bes Stabtchens Berfc bei Dbilienberg abgeleitet. Eticho's Sohn und Enkel — Abalbert und Luitfrib I. waren noch Herzoge von Elfaß. Nach bem Tobe bes Letteren (780) haben bie Karolinger keinen Bergog baselbst mehr eingesett, und ber Elfaß warb in Graffchaften aufgelofet. Luitfrid's Sohn, Luitfrid II., führt baber nur ben Titel eines Grafen im Elfag. Die Nachtommenschaft ber brei Gobne Eticho's bat überhaupt ben gangen Elfaß mit einer Menge bortiger Grafen, etichonischen Stammes, bevölkert. Zus ber Linie Abalbert's, bes alteren Sohnes Eticho's, ging hervor Suntram ber Reiche, Graf im Aargau, Breisgau, Thurgau und Elfaß (900 bis 989), Stammvater ber Margauer, die feit Grunbung ber Sabsburg fich Sabsburger nannten und mit bem Sohne bes großen Raifers Rubolf, bem Herzoge und nachmals Raifer Albrecht I., ihre segenreiche Berrichaft über Defterreich begannen. Eticho's jungerer Gobn, Eticho II., ward Stammvater ber Etichonen in Lothringen; besgleichen ein Enkel Guntram's, des Stammbaters ber Aargauer, Berthold, Graf im Breisgau, Stammbater ber Bahringer. Rabere genealogische Auskunft über bie etichonischen Einien in Desterreich und gothringen ertheilt Meynert's "Geschichte Desterreich's," Band I., Geite 160 u. f., wo sich auch bie ausgeführten Stammtafeln befinben.

Eticho's Schöpfung, das Rloster Obilienberg, wo seine heilig gesprochene Tochter als Aebtissin gewaltet und in einem beinahe hundertichrigen Alter zur Ruhe eingegangen war, brannte im Jahre 1546 nieder, und blieb in seiner Berwüstung bis 1617, wo Leopold, Erzherzog zu Desterreich und Bischof von Strasburg, es wieder herstellte und mit Prämonsstratenser-Chorherren besetzte. Unter dem Schutte sand man den Sarg aus dem siedenten Jahrhunderte, angeblich mit den Sedeinen des Herzogs Eticha, so wie das schon erwähnte Denkmal mit des Herzogs Bilde, welches Schöpslin für seine "Alsatia illustrata" (Tom. I. p. 761) in Kupser stechen ließ, und so diese ehrwürdige älteste Stulptur der Vergessenheit entriß. Seiner Abbildung ist das hier von uns mitgetheilte Portrait des



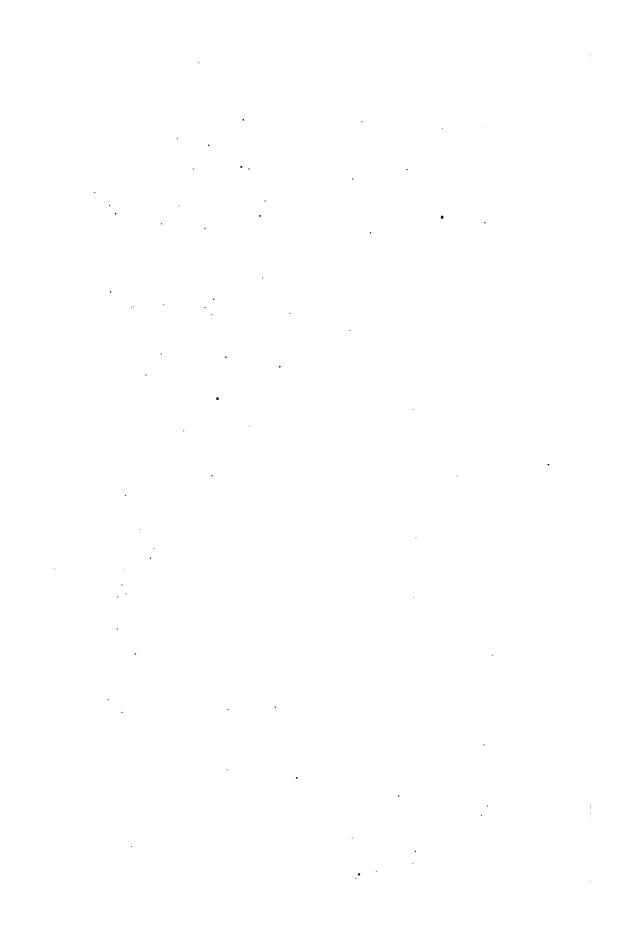

hohen Stammherrn Eticho entnommen. Das Monument stellt ben Herzog Eticho sigend vor, wie er seiner, mit ben äbtlichen Insignien geschmudten Tochter das Evangelienbuch überreicht; barüber die Inschrift: Eticho Dux. S. Odilia. An ber Seite befindet sich auch die Sestalt des heiligen Leobegar im Prosil. Eticho's Herzogshut gleicht einer Krone, aber nur im Sinne der Stulptur. Charakteristisch ist das Sessecht seiner Haare, wie es die alte alemanische Mode angeordnet hat. Indem wir wiederum auf jenes älteste habsdurgisch-lothringische und zähringische Familiendenkmal aufmerksam machten, hossen wir den Lesern unseres Wertes einen nicht unangenehmen Dienst erwiesen zu haben.

### Albrecht I.,

romifch - beutscher Raifer, Stammvater bes Saufes Sabsburg. Defterreich.

Geboren um 1248. Ermorbet 1308.

Is ber hohe König Ottokar, auf bem Marchfelbe verblutend, endlich im Tobe bem beutschen Reiche die Lande Desterreich, Stepermark, Karnten, Krain, die windische Mark, Eger und Portenau zurückgeben mußte, welche die starke Hand lebend nicht ganz hatte lassen wollen, da belehnte der siegreiche König Rudolf von Habsburg auf dem Augsburger Reichstage im December 1282 seine Söhne, die Grasen Albrecht und Rudolf, mit den zurückerkämpsten Landen; nur Kärnten gaben die Neubelehnten zurück, um mit diesem Lande die Treue des Grasen Mainhard von Tirol zu belohnen. So ward das erlauchte Haus Habsburg in Desterreich einheimisch und herrschend. Damit aber nicht zwei Herren zu gleicher Zeit geböten, wurde Rudolf auf den Titel jener Provinzen beschränkt, Herzog Albrecht aber als alleiniger Herr in Desterreich, Steper und den zugehörigen Landen eingesett. Albrecht's Leben war unruhig, wie sein Geist. Das lange Zwischenreich hatte in den Landen, die er übernommen, die wohltstigen Bande der Ordnung und des Gehorsams gelockert; Albrecht aber

wollte herr fenn im vollen Sinne bes Bortes, und feine Rraft, feine Rlugheit ließen ihn zulett allen hinberniffen obsiegen. Freilich mar babei sein Leben eine ununterbrochene Rette von Rampfen und Fehben, die ihm nur felten gestatteten, die milbere Seite feines Gemuths, welche bemfelben feinesmeges fehlte, bargulegen, ibn unverdient in ben Ruf rudfichtlofer Barte gebracht haben. Bisweilen bemachtigte fich auch frembe Arglift feines befferen und gerechteren Sinnes; namentlich übte ber rankefüchtige Abt Beinrich von Abmont beklagenswerthen Ginfluß auf ihn, und verwickelte ihn in langen, für beide Theile verderblichen Kampf mit dem Erzbisthume Salzburg, unter welchem hier wie bort bie Unterthanen ichrecklich litten. Gleichzeitig brachen auch innere Unruhen aus. Wien war, wegen ber bamaligen Berhaltniffe zwischen bem Reiche und Ottofar von Böhmen, vom Konige Rubolf 1278 zur freien Reichsstadt erhoben worden. Der Drang der Umftanbe hatte fpater jenes Privilegium außer Rraft gefett, und als Albrecht als Landesherr in Desterreich auftrat, mußte es als in sich felbst erloschen gelten. Doch bie Biener versuchten, es mit Gewalt wieber aufzurichten; ber Pobel, ber bei jeber Unordnung seine Rechnung zu finden meint, griff begierig die Losung zum Widerstande auf, und die Schuster prahlten gar, ben Burggraben mit ihren Leiften ausfüllen und fo zu bem Gige bes Berzogs vordringen zu wollen. Es wurde bem Letteren gebroht, ihm ben Gehorsam aufzukunden und in Blut und Tob gegen ihn zu stehen, wenn er die Privilegien ber Stadt nicht bestätige. Albrecht verachtete folche Drohung; ehe die Emporer es sich versahen, eilte er mit seinen Dienern auf die Rahlenberger-Burg, rief seine Mannen um sich, schloß bie Stadt ein, und schnitt ihr zu gande und zu Baffer bie Bufuhr ab. Der hunger brach ben Trot der Stadt; sie unterwarf sich, lieferte dem Herzoge ihre Privilegien aus, von benen er ihr nur jene ließ, die ihm nicht beschwerlich bauchten, und erklarte urkundlich, bag ber Bergog, nicht aber bas Reichsoberhaupt, ihr wahrer Herr sey. Als Wien beruhigt war, loberte ber Aufruhr unter ben steperischen Eblen auf. Sie zogen in ihren Bund ben neuen Erzbischof Konrad von Salzburg, und ben Herzog Otto von Baiern, dem sogar die kunftige Herrschaft über Stepermark angetragen wurde. Albrecht schien unthatig, entmuthigt. Aber als die Berschworenen ihn am entferntesten glaubten, zog er mitten burch ungeheure Schneemassen über ben Semmering heran. Bei biefer Nachricht hoben die Feinde die Belagerung von Bruck auf, und bes Herzogs Felbhauptmann, hermann von gandenberg, warf sich auf die Baiern, und richtete ein furchtbares Blutbad unter ihnen an.

Kriedrich von Stubenberg, das Haupt des Aufstandes, fiel in seine Hände. Der Bergog benutte seinen Sieg milb und großmuthig; er verschonte bas Leben Stubenberg's, und bestätigte freiwillig burch eine neue Sanbfeste ben fteperischen Eblen ihre Freiheiten. Mit ben Berbundeten bes Aufruhrs, bem machtigen Grafen Ulrich von Seunburg, bem von ben Emporern ju allererft ber Befit ber Stepermart angetragen worden, und bem Erabischofe von Salzburg, mabrte bie gebbe noch eine Beitlang unter fchredlichen Berheerungen fort; endlich aber murbe, hauptfachlich burch Bermittelung der frommen Gemalin Albrecht's, ber Berzogin Elifabeth, auch hier Friede gefchloffen. Doch mit Salzburg bauerte bie Rube nicht lange, que mal Heinrich von Admont, der dem Bisthume unversöhnlich grollte, fortwahrend bie Glut bes haffes ichurte. Als nun, auf bes Letteren Betrieb, ber Bergog auf bem Salzberge im Ruchenthale einen Stollen eintreiben, und Salzpfannen errichten ließ, ba erhob ber Erzbischof, bem baburch in seinen Salzeinkunften ein großer Ausfall erwuchs, bittere Klage, vorgebend, die auf öfterreichischer Seite benutte Soole sei ein Abfluß der salzburger bes Auchenthales, und werbe also ber basigen Ausbeute entzogen. Er wendete fich an ben neuerwählten romischen Konig Abolf von Raffau, ber, in Albrecht ben fruberen Mitbewerber haffend und als armer Konig bem reichen Bergoge boppelt neibisch, baber fogleich Partei fur ben Ergbischof nehmend, an Albrecht ben Befehl erließ, ben eröffneten Salzbau wieder einzustellen. Mittlerweile brachte ein bofer Bufall ober ein Bubenftud ben Bergog an ben Rand bes Grabes. Als er am Martinstage 1295 auf der Burg zu Bien tafelte, meinte er ploglich Gift genoffen zu haben, benn er fühlte fich ftarr und gelahmt, und von einem schrecklichen Buftanbe befallen. Kein Mittel wollte anschlagen; ba ließ ein Arzt, nach ber barbarischen Beilmethobe bes Zeitalters, ihn an ben Fügen aufhangen, um bas vermeinte Gift burch Mund, Nase, Augen und Ohren heraus zu treiben. Der Berzog verlor bei biefer graulichen Aur ein Auge und seine blubende Farbe auf immer; boch genas er, wiewohl langfam. Man hatte ihn schon allgemein tobt gesagt, und dies Gerücht mar bis nach Salzburg gebrungen. Da glaubte ber Erzbischof losschlagen zu burfen, und auf seinen Betrieb wurden vom Pobel bie neuen öfterreichischen Salzwerte in ber Gosach zerftort, auch ber Fleden Traunau hart mitgenommen. Der erzurnte Bergog griff jum Schwerte, Die Unbill ju rachen. Der geangftigte Erzbischof sprach ben Bann über ben Bergog und beffen Unterthanen, und entfloh nach Meißen jum Könige Abolf, ber ibn schütte, ohne bes Bergogs

Berantwortung anzuhören, Diefem fogar gebieten ließ, bem Erzbifchofe vollen Erfat ju leiften, ober gewartig ju fenn, bag ber Ronig felbft mit Heeresmacht nach Desterreich tommen murbe. Das eitle Gerucht von bes Bergogs Tobe hatte auch bie ichlummernbe Biberfpanftigkeit ber öfterreichifchen Ministerialen wieber gewedt; fie rotteten fich jusammen, fielen über die ihnen verhaften Schwaben und andere Auslander her, welche Albrecht nach Defterreich gebracht hatte und fehr bevorzugte, und hielten eine Berfammlung in Stockerau, von wo aus fie fich in Einvernehmen mit bem Böhmenkönige Bengel fetten. Um Beit ju gewinnen, ftellte fich ber Berjog nachgiebig, und nahm bie Diene an, bie Forberungen ber Berschworenen zu erfüllen. Als aber Diese baburch nur übermuthiger wurden, jog er plöglich Soldtruppen aus Franken, Schwaben und bem Elfaß, und stand furchtbar geruftet ba, ebe Jemand es geabnet. Da fant ben Emporern ber Muth; fie hatten nicht einmal mehr Entschloffenheit genug, bem Berjoge bie Bege ju verstellen; auch tam ihnen von Bohmen nur gang schwache Hilfe. Bergebens suchten fie, die Stadt Bien, die der Bergog por Rurgem fo hart gebemuthigt, in ben Aufftand hinuber ju gieben. Aber Wien beharrte in der Treue, und, hierdurch gerührt, gab der Herzog aus eigenem Antriebe ber Stadt alle Privilegien gurud, welche fein Bater, Ronig Rubolf, ihr verliehen, mit Ausnahme jener, welche bie Erhebung zu einer freien Reichsstadt betrafen. Da auch die Sauptstadt die Berschworenen ohne Unterftugung ließ, gaben fie ihre Sache verloren; 3wiefpalt brach unter ihnen aus, und Einer schob bie Schuld auf ben Anderen. Endlich wendeten fie fich an bes Bergogs Gemalin, die unermubliche Friedenflifterin Elifabeth; fie beschwichtigte ben Born bes Bergogs, und gnabenvoll nahm er bie Reuigen wieber auf. Um biefe Zeit wurde endlich auch ber lange, verberbliche 3wift mit Salzburg beigelegt, nachdem ber unermubliche Gaer ber 3wietracht, Abt Heinrich von Abmont, blutigem Boofe erlegen war. Der Bergog fohnte fich mit bem Erzbischofe Ronrad völlig aus, und Beibe blieben feitbem unerschütterliche, aufopfernbe Freunde. Auch die Spannung mit des Herzogs Schwager, dem Könige Benzel von Böhmen, murde ausgeglichen. Aber eine größere, ernstere Fehbe, ein Rampf, bei welchem Alles gewonnen ober Alles verloren werben mußte, bereitete fich vor. Abrecht's eifrigstes Trachten mar immer gemefen, fich auf ben beutschen Raiserthron ju feten; feine Dacht, fein Reichthum, vor Allem aber seine Kraft und sein überwiegendes herrschertalent gaben ihm ein Recht bazu. Auch bie Mehrzahl ber Bahlfürsten sagte ihm ihre

Stimme ju. Aber auf bem Bahltage ju Frankfurt anberten fie ploglich bie Rolle. Der Erzbischof von Salzburg, bamals noch bes Bergogs erbitterter Feind, führte heftige Rlage gegen ben Berwufter bes Erzftiftes; ber rantevolle Erzbischof Gerhard von Mainz erklarte, es sen nicht rathlich, ben Sohn bem Bater auf bem Kaiserthrone nachfolgen, und so stillschweigend ben Grundfat ber Erblichkeit einschleichen ju laffen; felbft bes Bergogs Schwager, Bengel von Bohmen, ber auch fur ben Bergog Albrecht von Sachsen die Stimme führte, mar gegen Albrecht's Babl, und ber Pfalgraf Ludwig von Baiern murbe ebenfalls auf Die Seite ber Gegner gebracht. Die Umtriebe bes Mainzer Rirchenfürsten gaben ben Ausschlag, und am 10. Mai 1292 wurde ber Graf Abolf von Raffau, ein tapferer Mann, boch arm an Macht und Ginfluß, jum romischen Konige erwählt. Albrecht schwieg ju ber beleidigenden Lauschung. Dhne Beigern lieferte er bie von seinem toniglichen Bater ber, unter seiner Obbut gebliebenen Reichskleinobien bem neuen Konige aus, und wartete feiner Gelegenbeit. Abolf aber ergriff jeden Anlaß, bem früheren Mitbewerber, ber an Reichthum und Sausmacht ihn so fehr übertraf, die konigliche Gewalt fühlen zu lassen, am meisten in bem falzburger Salinenstreite, wo er, wie schon gemelbet, bem Bergoge brobte, mit Beeresmacht nach Defterreich ju tommen und Rube ju ichaffen. Albrecht's ftolges Gemuth vergaß biefe Drohung nie. Als nun König Abolf ben großen Bersprechungen, womit er bamals bie Sabsucht ber Bablfürsten angelodt und sie zu seiner Ernennung bewogen hatte, nicht nachkommen konnte, und fich überdies ihrem brudenben Ginfluffe zu entziehen trachtete, verwandelten fie, die nur aus Eigennut ihn erhoben, fich in seine tobtlichsten Zeinde. Bornehmlich ließ ber Erzbischof von Mainz tein Mittel unversucht, ben einstigen Schützling zu verberben. Der Böhmenkönig söhnte fich mit Albrecht aus, und trat auf die Seite des Letteren, ber jett plötlich funf ber Bahlfurften fur fich hatte, mahrend bem Konige Abolf nur zwei, namlich jene von Pfalz und Trier, übrig blieben. Es wurden Bormande und Anklagepunkte gegen Abolf hervorgesucht, und in Mainz von ben Berschworenen seine Absehung ausgesprochen, an feiner Stelle aber am 23. Juni 1298 ber Bergog Albrecht jum romischen Konige ermablt. Die Feindfeligkeiten maren schon früher ausgebrochen, und als Albrecht vom Bifchofe von Freifingen verwarnt murbe, nicht wider seinen herrn zu ziehen, erwiederte Jener, mit Bezug auf Abolf 8 fruhere Drohung, nach Defterreich ju tommen: wes ift gerathener, oben mit Abolf um bas Seinige zu fechten, benn bag er berunterkommt und

bie Dienerschaft von der Fähre hinweg, und fuhren allein mit ihm über. Im jenseitigen Ufer angekommen, ritten sie mit dem Kaiser weiter, der sich nichts Arges versah. Plöhlich wurde ein Zeichen gegeben. Eschenbach griff dem Pferde des Kaisers in die Zügel; gleichzeitig suhren Palm's und Wart's Schwerter dem Kaiser über die Stirn und in's Sesicht. Schwerverwundet rief Albrecht seinen Nessen, Iohann, an, ihm zu helsen. Der bohrte ihm, statt der Antwort, das Schwert durch die Brust, und Wart's Mordstahl durchschnitt ihm den Hals. Die Mörder entstohen mit der Sile des bösen Sewissens, und ließen den Kaiser in seinem Blute liegen. Als die Seinigen, außer sich vor Schwerz und Entsehen, über den Fluß endlich nachtamen, verschied er in ihren Armen.

Dies war das Ende Albrecht's I., des starken, mächtigen, nie verzagenden Königs und helden, des "Sieghaftigen," wie der Ambraser Stammbaum ihn nennt. Albrecht war duster und ernst, aber nicht eigentlich hart, vielmehr immer zum Berzeihen geneigt gegen den Reuigen. Er verschmähte kleine Mittel, weil seine Kraft sich der größeren zu bedienen wußte. Absordern, abtrohen ließ er sich Nichts, selbst nicht im Bege des Rechtes; frei wollte er gewähren und verweigern, und selbst seine Verpslichtungen nur als Gnaden erfüllen. Kein Iwang, keine Gesahr, vermochte ihm Etwas abzugewinnen; aber freiwillig gab er dann oft mehr, als ursprünglich ihm abverlangt worden. Diese Grundsähe machten ihn groß und gesürchtet, durch sie gab er dem Kaiserthrone seine alte, halb schon verlorene Hoheit zurück; aber sie sührten ihn auch zuleht in die Arme des Hasses, in die Dolche des Meuchelmordes.



Geboren 1783.

nbre Marie Jean Jacques Dupin, zum Unterschiebe von seinem, in Beruf und Tenbenzen ihm so ähnlichen Bruber Philipp, ber ältere genannt, ift ber Sohn bes Parlamentsabvokaten Charles Andre Dupin — welchen, als Mitglied ber ersten gesetzgebenden Bersammlung, nebst ben meisten rechtlichen Männern 1798 bas Schicksal traf, proscribirt und über ein Jahr

lang eingekerkert zu werben - und am 1. Februar 1783 zu Barzy im Departement Riebre geboren. Da bie, burch bie Revolution zerftorten Schulen noch nicht wieber aufgebaut waren, so erhielt er nicht nur feinen erften Unterricht, ber in gatein, Geschichte, schonen Biffenschaften und Philosophie bestand, im alterlichen Saufe, sondern machte auch feine Stubien in ber Jurispruben, unter ber trefflichen Leitung feines Baters. Raum waren bie Rechtsschulen wieber organisirt, als er sich burch eine glanzende Bertheidigung feiner Thefen 1800 bie Doktorwürde erwarb und sich um eine Behrstelle in seinem Rache bemühte; ba aber minder Befähigte ibm vorgezogen wurden, so widmete er fich vorzuglich ber Bertretung feiner Rlienten und gelehrten Arbeiten, woburch er fich balb ben Ruf eines ber unerschrodensten und tuchtigften Abvotaten erwarb. Durch bas Bablfollegium bes Departements la Niebre 1815 jum Deputirten bestimmt, zeichnete er fich in ber Kammer burch eifrige Bertheibigung ber Rechte feiner Mitburger aus. Zuf ben Antrag Felir le Pelletier's, Napoleon ben Chrennamen: "Retter bes Vaterlanbes," beigulegen, erwiederte er talt: "Ich hoffe, daß die Rammer fich von der Unftatthaftigfeit einer folchen Schmeichelei frei erhalten wirb, wodurch die fruberen gefetgebenden Berfammlungen nur ju oft auf Abwege geführt murben. Das Bolt bat uns nicht gesenbet, um bem Raiser ju schmeicheln, sondern um es mit unserem Rathe ju unterftugen." Fur bie Abbantung bes Raifers flimmte er fogleich, und erklarte fich fraftig gegen bie Erhebung napoleon's II. auf ben Thron Frankreichs. Als er, nach ber zweiten Restauration, bei ben Deputirtenwahlen vornehmen Randidaten nachstehen mußte, widmete er fich wieder mit ganger Seele seinem Berufe als Anwalt. Als Bertheibiger bes Maricalls Ren erwarb er fich burch mehre gebiegene Dentschriften allgemeine Achtung, vermochte aber seinen berühmten Rlienten nicht zu retten. Gludlicher war feine Beredsamkeit in bem Prozesse gegen bie Englander Bruce, hutchinson und Wilson, welche ber Theilnahme an ber Entweichung Labalette's beschuldigt maren. Es murbe hier zu weit führen, auch nur bie bedeutendsten politischen Rechtehandel, aus welchen Dupin siegreich bervorging, nambaft zu machen; teinem Berfolgten versagte er feinen Beiftand; schonungslos enthüllte er die rachfüchtigen Plane eines Theiles ber berrschenden Partei, er mochte nun in seinen geistreichen Plaidopers für angeschuldigte Journaliften die Freiheit ber Preffe vertheidigen, ober verdiente Kriegsmanner gegen Anfeindungen von oben in Schut nehmen. Er führte sogar ben Prozeß bes Chevalier Desgraviers, welcher an

Lubwig XVIII. eine bedeutende Summe zu forben hatte, und ließ fich babei nur von ben ftrengften Grunbfagen bes Rechtes leiten. Die Stelle eines Unterstaatsfetretars im Fache ber Juftig, welche ibm bie Regierung 1819 antrug, schlug er unbebingt aus. Im folgenden Sahre ernannte ibn ber Bergog von Orleans jum Mitgliebe feines Rathes und übertrug ihm ben Unterricht bes Bergogs von Chartres in ben Grunbfagen bes Rechtes, ju welchem Behufe Dupin ein fehr gefchattes Sanbbuch verfaßte. Bon bem Arrondissement Momere 1827 jum Deputirten gewählt, mar er Berichterftatter über bie vom Minister Martignac vorgeschlagene Gemeindeverfaffung; fein Bericht fiel aber fo febr im Geifte ber Liberalen aus, bag bas Gefet jurudgenommen murbe. 3mar trug er 1830, gleich ben übrigen Deputirten, Bebenten, gegen bie Orbonnangen ju protestiren; aber als Rechtstonsulent gab er ben Journaliften ben Bescheid, bag bie Schritte ber Regierung unrechtlich senen, worauf sich ber "National" sogleich gegen fie auflehnte; auch redigirte er bie Abresse ber 221, und war so mittelbar ein Haupthebel ber Revolution, ein Anhänger bes Juste milieu und eifriger Gegner ber Clubbs und Emeuten. Dennoch mar er burch seine bei bieser Gelegenheit bewiesene Unentschloffenheit in ber Gunft bes Bolkes febr gefunten, und bie Engherzigkeit, bie fich aus vielen feiner fpateren Sanblungen herausstellte, mar nicht geeignet, ihn in ber öffentlichen Deinung wieder auf die verlorene Bohe hinauf ju heben. Nach ber Thronbesteigung Lubwig Philipp's jum Generalprofurator bei'm Caffationshofe ernannt, veranlagte er, als 1832 Paris in Belagerungszustand erklart worben, biefen Gerichtshof, bie Urtheile ber Standgerichte ju caffiren und bie Untersuchungen vor die ordentliche Jury zu verweisen. Auch lehnte er, als ber Rönig fich barauf an ben Tiers parti wenbete, als beffen Reprasentant Dupin bafteht, ben angetragenen Minifterposten ab. Dagegen wurde er mit großer Stimmenmehrheit jum Prafibenten ber Abgeordnetenkammer erwählt, welche Bahl seitdem noch häufig auf ihn fiel, bewirkte 1834 die Ernennung feines Brubers Charles jum Marineminifter, und trug fpater darauf an, ben koftspieligen Besitz von Algier ganglich aufzugeben. Als Rebner hat Dupin einen großen Namen erworben; feine forgfältig vorbereiteten Reben erhalten boch immer erft vor Gericht, burch bie Ginwurfe ber Begner, ihre eigentliche Bestalt und Bollenbung, und es stehen ihm babei Ernft, Big und Ironie gleichsehr ju Gebote, wodurch er selbst ben trodensten Gegenständen einen eigenthumlichen Reig zu verleihen weiß.

## Sdilon - Barrot.

#### Geboren 1791.

iefer berühmte Rechtsgelehrte und Staatsmann Frankreichs, beffen Stimme, wenn auch ihre Pauptbonner verrollt find, wir noch jest haufig in der Mitte der Opposition nachgrollen hören, kam am 18. Juli 1791 zu Billefort im Departement Lozdre zur Belt, wurde in ber Anftalt zu St. Cyr und im Lycée Napoléon erzogen, und trat 1814 in seinem drei und zwanzigsten Jahre als Abvokat am Pariser Cassationshofe auf. hier zog er burch feine Zalente Die Aufmerkfamkeit ber wieder eingesetten Dynastie auf sich, fo baß ihm eine Unterprafektur angeboten murbe; er fchlug fie aber aus, und gehörte durch fünfzehn Jahre zu ben festen Gegnern der Restauration. Rurz nach ber Rückehr ber Bourbons vertheidigte er ben als Septembriseur angeklagten Regnault, und 1816 bie in Sübfrankreich hart verfolgten Protestanten, wobei er jeden Zwang in Religionssachen als eine Berletzung ber Rarte erklarte und von bem Grundsate ausging, bag bas Gefet neutral awischen allen Religionssetten stehe. Auf ben Einwurf, daß bann wohl das Gefet atheistisch sen, erwiederte der unerschütterliche Redner: »Ja, bas Gefet ift atheistisch;" b. h. bas Gefet foll unparteiisch gegen die Unhanger jedes Glaubens, und alle Religionen vor dem Gesetze gleich seyn. Undere Rechtshandel, wie die Bertheidigung Dumoulin's in ber Pairekammer, und des unglücklichen Carron, stellten ihn, als ausgezeichneten und furchtlosen Unwalt, immer höher in der öffentlichen Meinung, und machten ibn bald zu einem ber bedeutenoften Oppositionsmänner. Die Behauptung ber individuellen Freiheit gegen Pasquier's Ministerium zog ihm selbst eine Anklage ju, von welcher er jeboch freigesprochen wurde. Immer weiter auf biefer Bahn fortgeriffen, erschien sein Name bald bei allen Unternehmungen gegen bas Syftem ber Restauration. Als Mitglied bes Bereines für bie Preffreiheit wirkte er mit fraftigem Gifer bis jur Aufhebung ber Cenfur; als Prafibent ber Gesellschaft: "Aide-toi et le ciel t'aidera," so wie als

ł

Theilnehmer an ber Societat ber moralischen und politischen Bissenschaften. und als Biceprafibent ber Bahlvereinigungen, fuchte er feine gemäßigten Ansichten mit consequenter Restigkeit burchzuführen, gerieth aber baburch mit ben Ultras aller Parteien in Konflikt. In bem Restaurationssaale Benbanges be Bourgogne fprach er fich offen babin aus, bag bie gefetlichen Bege jum Triumphe ber Freiheit genügend sepen, und bag man erft, wann biefe Bege versperrt sepen, zu bem Muthe ber Burger feine Buffucht nehmen burfe. Als bennoch burch die Julius-Ordonnangen die Revolution ausbrach, bewies Dbilon-Barrot ungewöhnliche Thatigfeit, verbunden mit großer Mäßigung, brang auf bie Bildung einer Municipaltommiffion, und bezeichnete bie Mitglieder berfelben. Er felbft wurde von ben Deputirten zum Sefretar biefer Kommiffion gewählt, und trug nicht wenig gur Erhebung bes Bergogs von Orleans bei. Bon Letterem murbe er beauftragt, Rarl X. nach Cherbourg ju geleiten, und brachte es durch feine Klugheit babin, ben noch von gehntaufend Soldaten und vierzig Kanonen umgebenen Konig jum Abzuge von Rambouillet und zur Abdanfung zu bewegen. Roch bei feiner Anwesenheit in Cherbourg murbe er von ber Regierung jum Prafetten bes Seinedepartements gewählt, und fand, nach Paris jurudfehrend, unterwege in Saint-go ben berhafteten Polignac, ber ihn aufforberte, feine Bertheidigung ju übernehmen, welche Bitte jedoch Dbilon-Barrot, als Prafett und Staatsrath, nicht erfullen tonnte. Seine Stellung brachte ihn balb mit dem Ministerium Guizot und Perier in Collision. Als er gar bie Bolfsaufläufe bei Bincennes und am Palais royal bem von ihm als winopportun" bezeichneten Berfahren bes Ministeriums beimaß, verlangten jene Minister entweder die Absetzung des Prafetten oder ihre Entlaffung; ber König mablte bas Lette. Dbilon = Barrot fuhr fort in ber Abstellung vieler Digbrauche und in seinem hartnadigen Kampfe gegen bie Doctrinairs, welche ihrer Seits fein Mittel unversucht ließen, ben einflugreichen Begner ju flurgen. Endlich bot fich eine Gelegenheit. Man legte nämlich bem Prafetten jur Baft, bei ben farliftifchen Unruhen in ber Rirche St. Germain l'Augerrois im Rebruar 1831 feine hinreichenden Bortehrungen gur Bieberherstellung ber Ordnung getroffen zu haben, und ber Minister Montalivet bebiente fich , als Doilon-Barrot feine Bertheibigung in fraftiger Sprache führte, so manches beleidigenden Bortes, so bag Diefer feine Entlassung nahm und nur auf bie perfonliche Bitte bes Konigs im Staatsrathe blieb. Die Bemuhungen feiner Gegner, ihm die Botschafterstelle gu Ronstantinopel aufzudringen, um ihn aus der Hauptstadt zu entfernen und

seinen Einfluß zu vernichten, schlugen fehl; die ihm angebotene Prafibentschaft bes Staatsrathes lehnte er ab, und murbe, bei Perier's Ernennung jum Minister, die hauptstute ber Opposition. Als Perier die Affociation gegen die alteren Bourbons, welche Dbilon-Barrot unterzeichnet hatte. verbot, trat Diefer lieber aus bem Staatsrathe, als bag er feine Unterschrift jurudgenommen hatte. Bon vier Departements zugleich jum Deputirten gewählt, eiferte er in einer trefflichen Rebe gegen bie Erblichkeit ber Pairs, forberte die Wiederherstellung Polens, freisinnige Konstitutionen fur Deutschland und Italien, und verlangte von ber Regierung Rraft nach Innen und Außen. Erfolgreich vertheidigte er 1831 Carrel, ben Rebacteur bes "Rational." Rach bem Aufftanbe vom 6. Juni 1832 beschwor er ben Konig, bas Spftem ber Doctrinairs aufzugeben, und an ben Grund. faben ber Juli-Revolution festzuhalten, und trug burch feine Bemuhungen nicht wenig jur Aufhebung bes Belagerungszustandes von Paris bei. Die Sunft, welche er fich bei bem Bolte erworben hatte, flieg, obschon er sich fpater von der republikanischen Partei lossagte und gemäßigteren Gefinnungen juwandte, immer bober, und außerte fich, auf feiner Reise burch Subfrankreich, auf eine ihm fehr schmeichelhafte Beise. Als im November 1832, bei Eröffnung ber Rammern, von unbekannter Sand ein Piftolenschuß auf den König fiel, sprach Dbilon-Barrot, tief ergriffen, seinen Abscheu mit ben Borten aus: "Unter solchen Umftanben gibt es feine Oppofition mehr!" Als aber am 28. Juli 1835 Fieschi's Sollenmaschine gegen Lubwig Philipp losbrannte, erflarte Dbilon = Barrot alles Unglud baber, baß man die Grundfate ber Revolution aufgegeben habe. In ber Kammer fprach er 1839, nebft Thiers, Guigot u. A., fur bie von Etienne redigirte Abreffe, welche im liberalen Sinne gegen allen beabsichtigten Absolutismus protestirte. Damals faßte Thiers, um die Berbindung gwischen ben gemäßigten Liberalen, benen er felbst angehörte, und ben entschiedeneren, weiter vorgeschrittenen, ju befestigen, den Entschluß, Dbilon Barrot, als bem vornehmften Bortführer ber letteren, ben Borfit in ber Abgeordnetentammer ju verschaffen. Aber Dbilon-Barrot's Mitbewerber, Paffp, gewann bie Stimmenmehrheit. Bei ben Berhandlungen über bas Regentschaftsgeset, welche ber plötliche Tob bes Thronerben, Bergogs Ferdinand Philipp von Orleans, im Juli 1842 herbeiführte, trennte fich Thiers, burch. aus fur bas Gefet fimmend, von Dbilon Barrot und ber Linken, und biefe, ber Regierung fo oft beschwerliche Coalition murbe gesprengt.

# Ghristopher Pren.

Seboren 1632. Geftorben 1723.

Englands größter Baumeifter, Chriftopher Bren, erblickte bas Licht ber Welt zu Caft Knople in Wiltsbire ben 20. Oftober 1682; sein Bater mar Rektor bes bortigen Rirchspiels. Frühzeitig seiner Neigung und seinem Talente sich überlassend, nahm er niemals Antheil an den großen politifchen Gahrungen feiner Beit, obgleich fein langes Beben eine Rette berfelben umschlang: ben bürgerlichen Krieg, ben Umsturz ber Monarchie, die Berrschaft Cromwell's, bie Restauration, Die Revolution, Die Union mit Schottland, und endlich die Erhebung einer neuen Dynastie auf den Thron Englands. Er erhielt seine Borbildung in der Schule zu Bestminfter, wo er ichon in feinem breizehnten Jahre ein aftronomisches Inftrument erfand. Seit 1646 befuchte er die Universität ju Orford, machte hier große Fortschritte in ben mathematischen Biffenschaften, wurde 1650 Baccalaureus, und nach brei Sahren Magifter ber Kunfte. Auch in ben Naturwissenschaften gelangte er zu bebeutenden Renntniffen, betrieb mit besonderem Erfolge bie Anatomie, und zeichnete fich endlich beinahe in jedem Bweige menfchlichen Biffens aus. Um fo fpater fant er fich in feiner eigentlichen Beftimmung zurecht, und burchfreuzte mehre frembartige Bahnen, ehe er seine angewiesene Sphäre erreichte. 1657 erhielt er die Professur der Astronomie am Gresham College zu London, 1661 eine ahnliche Stelle in Orford, wo er ben Grad eines Dottors bes Civilrechtes erhielt. Balb barauf wurde er in die tonigliche Gesellschaft aufgenommen, an beren Bestrebungen er feitbem wefentlichen Antheil hatte. Begen feiner architektoni= schen Renntniffe wurde er im Jahre 1661 bem John Denham an die Seite gegeben. Der Erzbischof von Canterbury, Shelton, welcher zugleich Rangler ber Universität Oxford mar, hatte beschlossen, auf eigene Rosten eine neue Salle für die akademischen Zusammenkunfte zu erbauen. Wren wurde bazu berufen, und das berühmte, sogenannte Sheldonian Theatre war sein erstes

ļ

öffentliches Bert. Um Diefelbe Beit erbaute er im Auftrage feines Dheims, bes Bischofs von Ely, eine neue Rapelle fur bas Pembrote College ber Universität Cambridge. Durch biese Unternehmungen wurde er zu einem Berte porbereitet, bas feine Unfterblichkeit fichern follte. Seit ber Reftauration hatte man bereits ernfthafte Unftalten gur Bieberherftellung ber Metropolitan-Kathebrale von St. Paul, die in ben Tagen ber Republik schmäblicher Berbeerung und Entweihung vreisgegeben worben mar, getroffen, als ber große Brand Bonbons im September 1666 bie Ruinen baufte. Wren hatte bas Sabr vorher großentheils in Varis zugebracht, mo bie Arbeiten bes berühmten Bernini am Louvre feine gange Aufmerksamkeit feffelten, ihm eine Fulle neuer Ibeen juführten und jugleich praktifch belehrend für ihn murben. Die ermahnte Reuersbrunft eröffnete ihm ein neues Felb der Thatigfeit. Noch glubte bie Afche über ben Trummern ber Sauptftabt, als er ichon mit einem Plane bes Bieberaufbaues hervortrat. Er wurde jum Generalauffeher ber königlichen Berke und jum Dberarchitekten ernannt, und entfagte feiner Professur ju Orford. Mehre tuchtige Arbeiten gingen seinem Hauptwerke voran; so bie schone Saule, bas Monument genannt; bie Rirche St. Mary-le-Bow in Cheapsibe, bie Kirche St. Stephan Balbroof u. a. m. Der erfte Plan, welchen Bren fur bie neue St. Paulefirche entwarf, und ber noch jest im Mobell vorhanden ift, murbe zwar vom Könige genehmigt, von ber Baukommission aber nicht einstimmig gutgeheißen. Wren arbeitete ihn baber um, und gab ihm bie berlangte Rreugform. Dann wurde auf koniglichen Befehl fofort ber Bau begonnen, welcher funf und breißig Jahre, nämlich von 1675 bis 1710 mahrte, in welch' letterem Sahre burch Christopher Bren ben jungeren, Sohn bes bamals acht und siebzigjährigen Architekten, welcher sich hierbei burch seinen Sohn vertreten ließ, ber bochfte Stein an ber gaterne ber Ruppel eingesetzt wurde. Das Werk gehört, nach der Peterskirche, ju ben volltommenften Dentmalern ber neuen Bautunft, und fichert feinem Grunber Bren einen Plat unter ben größten Meistern, welche gelebt haben. Bahrend er jenes große Bert ichuf, entstanden jugleich noch manche andere burch ihn, die feines Ruhmes insgesammt wurdig find; barunter ber neuere Theil bes Palastes Sampton Court, bas Spital zu Chelfea, ein Flügel bes herrlichen Spitalpalaftes fur bie Matrofen in Greenwich, und bie Reparaturen an ber Beftminfter-Abtei, an welcher er 1698 jum Generalauffeber ernannt wurde. 1680 warb er Prafident ber koniglichen Gefellschaft, welchen Chrenposten er burch zwei Jahre bekleibete, und 1685 trat er

in bas Parlament ein, als eines ber Mitglieber für Plympton. Cabale und Mißgunst verbitterten bem ehrwürdigen Meister seine letten Lebens-jahre; er starb ben 25. Februar 1723 im ein und neunzigsten Jahre seines Alters, und wurde in seiner Schöpfung, der St. Paulstirche begraben, wo sein Grabmal die sinnige Umschrift enthält: "Si monumentum requiris — circumspice."

### Sohn Smeaton.

#### Geboren 1724, Geftorben 1792.

ohn Smeaton wird, als einer ber fleißigsten und glücklichsten Ingenieurs, welche England hervorgebracht, unvergeffen bleiben. Er war ben 28. Mai 1724 in Aufthorpe unweit Leeds geboren. Gein Bater, ein Abvotat, suchte ihn fur feinen eigenen Stand ju erziehen, und nahm mit großem Migbehagen mahr, bag ber Sohn fich nicht bagu eignete. Diefer legte schon in frühesten Jahren große Geschicklichkeit in mechanischen Arbeiten an ben Tag, die selbst in seinen Rinderspielen fich nicht verläugnete. 1750 etablirte er fich in der Great Turnftile in Solborn als Mechanifus, und machte fich bald burch mehre sinnreiche Erfindungen bekannt, unter welchen befonders eine neue Lit magnetischen Kompaffes und eine Mafchine, um die Bahn eines Schiffes auf ber Gee ju meffen, Auffeben erregten. Er wurde 1753 in bie konigliche Gefellschaft aufgenommen, und eine feiner Abhandlungen über bie naturlichen Krafte bes Baffers und bes Windes, um Muhlen und andere Maschinen mittels einer Birkelbewegung zu treiben, erhielt 1759 den Preis der goldenen Medaille. Im Jahre 1755 brannte ber Ebbyftone-Leuchtthurm ab. Bis bahin hatte Emeaton weber als Baumeifter, noch als Ingenieur gewirft; aber bas Bertrauen ju feiner Geschidlichkeit mar so groß, baß ber Prafibent ber koniglichen Gesellschaft, ber von den Eigenthumern um Rath befragt wurde, ihn als ben Geeignetften ju einem folchen Baue bezeichnete. Smeaton's Bert rechtfertigte biefe Empfehlung, indem er nicht nur die besten Mittel mablte, ben Thurm fest



auf ben Felfen binguftellen, sonbern ihm auch in ber Form ichon bie moglichfte Dauer ficherte. 3mei Leuchtthurme murben im Berlaufe eines halben Jahrhunderts gerftort; jener Smeaton's aber blieb unverfehrt fteben, ein ftolges Dentmal ber Menschentraft im Rampfe gegen bie Elemente. Das Bert wurde im Jahre 1759 beendigt, und grundete Smeaton's Ruhm als Ingenieur. 1766 murbe er beauftragt, Plane zu neuen Leuchtthurmen von Spurn Bead an ber Munbung bes humber ju entwerfen, und 1771 jum Auffeher über biefe Berte ernannt, welche im April 1777 fertig wurben. Nebst anderen Unternehmungen wurde durch ihn die Calberschiffahrt wieder eingerichtet und vervolltommnet; er bauete die Brude über ben Zap bei Perth; besgleichen bestimmte er bie Linie und leitete bie Ausführung eines großen Theiles bes die Fluffe Forth und Clybe verbindenden Kanals, und beseitigte mit einfachen Mitteln bie Gefahr bes großen Bafferbrangs an bem Sauptpfeiler ber alten Bonboner Brude. Das bekanntefte feiner Berte, nachft bem Ebbyftone-Leuchtthurme, ift ber berrliche Steinbamm von Ramsgate, ber, ohne ibn begonnen, febr ungunftig fortschritt, bis Omeaton 1774 bazu berufen wurde und ben großartigen Bau 1791 zu feiner Bollendung brachte. Schon feit mehren Jahren batte feine Gefundbeit geschwantt; endlich ertrantte er in seinem Geburtsorte Aufthorpe hoffnungslos, und ftarb baselbst ben 28. Oktober 1792, im neun und sechzigften Lebensjahre. Seinen Charafter bezeichneten unerschütterliche Rechtlichfeit und unausgesetter Gifer. Seinen Bortheil unterordnete er feinem Berufe, und verschmahte mehr als Gine Belegenheit, seine Ginkunfte bebeutend zu erhöhen, sobald er fürchten mußte, baburch von feinen Lieblingsgeschäften abgezogen zu werben. Aus biefem Grunde wies er auch bie glanzenben Anerbietungen ber Kaiferin Katharina II. von Rugland zurud, welche ihn um jeben Preis fur ihre Dienste ju gewinnen suchte. Seine Thatigkeit war eine unermubliche, und bie Eintheilung feiner Stunden und Berrichtungen ftreng' geregelt. Gegen feine Familie und feine Freunde mar er liebreich; nur fremden Personen gegenüber erschien fein Befen bisweilen rauh.

### Simon Bolivar.

Geboren 1783. Geftorben 1830.

ie Seschichte Bolivar's ist jene ber Revolutionen in Columbia und Peru. Aus seinem früheren Leben verlautet nichts Denkwürdiges, und in Beziehung auf seine Berdienste als Krieger und Staatsmann hat er bas gewöhnliche Loos ausgezeichneter Männer getheilt, indem er bald über die Gebühr erhoben, bald ungerecht herabgesetzt worden ist. Auf einer Seite hat man ihn mit Julius Casar und Napoleon verglichen, und auf der anderen ihn der Untüchtigkeit und jeglicher Feigheit beschulbigt. Noch ist die Zeit nicht gekommen, um ein bestimmtes Urtheil über den Charakter dieses jedenfalls höchst denkwürdigen Mannes du fällen, von welchem wir hier aus den besten Duellen eine gedrängte Lebenssstiebe liefern.

Simon Bolivar kam ben 25. Juli 1783 in Caracas, ber hauptstadt von Benezuela, gur Belt. Seine Eltern, welche wohlbegutert und von vornehmer Herkunft waren, verlor er in früher Kindheit, und wurde, ungefähr funfzehn Jahre alt, nach Spanien zur weiteren Erziehung gefenbet. Er foll in feinem Befen etwas zerftreut gemefen fenn; bennoch widmete er bem Studium ber Rechtsgelehrfamkeit einigen Fleiß. Nachdem er Italien und Frankreich besucht, verheiratete er sich in Madrid, und kehrte 1809 auf seine Besitzungen bei Caracas zurud. Er hatte Theil an bem bortigen Aufstande wider die spanische Oberherrschaft ben 19. April 1810, wurde von der Junta zum Obriften ernannt und nach London gesendet, um den Schut Englands nachzusuchen; nach seiner Rudtehr mard er im September 1811 Gouverneur des bedeutenden Seehafens von Puerto Cabello. Als im März 1812 ein heftiges Erbbeben ausbrach, die Geistlichkeit aber dasselbe als ein Zeichen göttlichen Diffallens an ber Revolution auslegte und baburch eine bebeutenbe Reaktion ju Gunften bes Königthums erwuchs, gleichzeitig auch ber spanische General Monteverbe, jene Umstände benützend,

fiegreich vorbrang; ba fah fich Bolivar ben wichtigen Plat Puerto Cabello. bas Sauptbepot ber Patrioten, burch einen Aufftand ber Gefangenen entriffen, bie patriotische Armee wurde entmuthigt, und ber General Miranda fcloß, mit Bewilligung ber Junta, am 26. Juli 1812 einen Bertrag, in beffen Rolge eine Amnestie ausgesprochen murbe und bie Proving Beneguela unter fpanische Sobeit gurudfehrte. Nach ber Sand murbe Miranba ben Spaniern ausgeliefert, welche ihn bis an feinen Sob gefangen hielten; Bolivar mar eine Hauptveranlaffung zu biefem Schritte. Da Bolivar auf feinen Befigungen fur feine perfonliche Sicherheit furchten mußte, fo jog er fich nach Curaçao gurud, bis fein ungebulbiger Sinn ihn trieb, eine Anstellung in ber patriotischen Armee von Neugranada ju suchen, bas fich 1811 unabhangig erklart hatte und fich mit befferem Glude, als Benezuela, behauptete. Er erhielt ein unbebeutenbes Rommanbo, welches seinem Ehrgeize teinesweges genugen tonnte; baber unternahm er auf eigene Berantwortung einen siegreichen Ungriff auf die Spanier am öftlichen Ufer bes Magbalenenfluffes, und fauberte bie Gegend bis jur Stadt Deanna an ber Granze von Caracas von Reinben. Diefes Unternehmen jog bie allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Run faßte er ben tubnen Plan, mit seinen geringen Streitfraften in Benezuela einzubringen; ber Kongreß von Neugranada gab feine Ginwilligung bazu, und erhob ihn zum Brigabier. Mit nicht viel mehr als funfhundert Mann überschritt er die Granze; aber bas gand erhob fich fur ihn in Baffen, und nach verschiedenen Scharmützeln, in welchen ben Patrioten bas Glud lächelte, fiegte Bolivar in ber Schlacht von Laftoguanes über Monteverbe, und zog am 4. August 1813 im Triumphe in Caracas ein. Es bestand bamals keine wirkliche Regierung; aber eine Berfammlung ber vornehmften Civil- und Kriegsbeamten bekleibete am 2. Februar 1814 Bolivar mit bem Chrennamen bes »Befreiers" (Libertador) von Beneguela und mit ber Burbe eines Diftators. Hartes Diggeschick folgte biefen Siegen, und noch vor Ablauf dieses Jahres sah sich Bolivar aus Benezuela vertrieben und zur Rückehr nach Neugranada gezwungen, wo zahlreiche Parteien mit einander fampften. Er wurde vom Kongreffe mit Auszeichnung aufgenommen und erhielt ben Auftrag, die wiberftrebende Proving Santa Fo be Bogota, nachmale Cunbinamarca genannt, ju zwingen, ber Union ber übrigen Provinzen beizutreten. Er zog im December an der Spite von zweitausend Mann gegen bie Stadt Bogota, und zwang fie, nachbem bie Außenwerte mit Sturm genommen worben, jur Uebergabe. hierauf follte er gegen bie wichtige

Stadt Santa Marta fich wenden, welche bie Mundung bes Magbalenafluffes beherrscht; aber Privathaß zwischen ihm und Caftillo, dem Gouverneur von Carthagena, führte ju Streitigkeiten, welche bamit enbeten, baß Bolivar, flatt Santa Marta, Carthagena einschloß. Babrend biefer, ber Sache ber Patrioten sehr nachtheiligen inneren Zerwürfnisse kam ber General Morillo aus Spanien an, burch ben Frieden von 1814 zu fraftigeren Unternehmungen gegen bie aufrührerischen Kolonien fabig; Bolivar legte, unter bem Bormande, bag bie Eintracht und ber Bortheil ber Armee dies verlange, sein Kommando nieder, und schiffte sich im Mai 1815 nach Jamaita ein. Bahrend feines Aufenthaltes in Kingfton mare er beinabe unter bem meuchlerischen Dolche eines Spaniers gefallen, ber, anftatt Bolivar's, irrthümlich einen Anderen erstach. Bon Jamaika ging er nach Saiti, wo er, mit Unterftugung bes Prafidenten Petion und eines frangofischen Officiers, bes Commobore Brion, Truppen um fich fammelte, mit welchen er im Mai 1816 in ber Provinz Cumana bas Banner ber Unabbangigkeit erhob. Aber balb barauf aus biefer Gegend vertrieben, kehrte er nach haiti gurud, segelte von ba nach ber Insel Margarita, und berief hier burch eine Proflamation bie Bertreter Benezuela's zu einem Kongreffe. hierauf begab er fich nach Barcelona und richtete baselbst eine provisorische Regierung ein. Im Februar 1819 veranlaßte er einen Kongreß in Angoftura am Drinoco, und legte feine Aemter und feine Macht in beffen Bande nieder; aber die Bersammlung beließ ihm die vollziehende Gewalt mit dem Titel eines einstweiligen Prafidenten von Benezuela, bis bie Bertreibung bes Reindes Aussicht zu einem geordneteren Buftande ber Dinge geben murbe. Im Marz zog Bolivar die Armee zusammen, und vereinigte mit derselben bie Patrioten in Neugranaba. 3mei am 1. und 28. Juli gelieferte Treffen fielen zum Bortheile ber Patrioten aus, bis biefelben in bem am 7. August erfochtenen vollständigen Siege von Bojaca einen entscheidenden Triumph feierten. Bolivar wendete sich nun nach Bogota, wo er mit Begeisterung aufgenommen murbe, und binnen turger Beit tunbigten eilf Provingen Neugranada's ihren Beitritt zur Sache ber Unabhängigkeit an. Er berief einen Kongreß, und wurde von diefem jum Prafidenten und Generalcapitain ber Republik ernannt. Mittlerweile errang eine gegen feine Absichten mißtrauische Partei bas Uebergewicht auf bem ju Angostura abgehaltenen Kongreffe von Benezuela, und Bolivar, Schlimmes fürchtend, verließ mit seinen besten Truppen ben Kriegsschauplat und marschirte auf Angoftura. Sein Erscheinen vereitelte bie Plane feiner Gegner; ce murbe eine Seneralzusammenkunst ber unabhängigen Provinzen Venezuela und Sranada beschlossen, und am 17. December 1819 geschah die feierliche Vereinigung der beiden Staaten unter dem Ramen der Republik Columbia. Bolivar wurde zum Präsidenten ernannt. Durch die Union erstarkt, behaupteten die Patrioten sich kraftvoller, als es ihnen disher möglich gewesen war; der Krieg von 1820 war ihnen im Ganzen günstig. Im Rovember wurde ein sechsmonatlicher Wassenstillstand geschlossen. Bald nach Erneuerung der Feindseligkeiten erkämpsten die columbinischen Truppen unter Bolivar am 21. Juli 1821 bei Caraboba unweit Balencia einen wichtigen Sieg, mit welchem man den Krieg in Benezuela als beendigt ansehen konnte. Bis zu Ende des Jahres war Columbia, mit Ausnahme der Provinz Quito, sast ganz von Feinden gereinigt, und man durfte nun zu Herstellung einer inneren Ordnung schreiten. Die Konstitution der columbinischen Republik wurde angenommen, und Bolivar zum ersten konstitutionellen Präsidenten ernannt.

Der Krieg gegen bie Spanier wendete fich nun nach bem Guben bin. Im Januar 1822 begann Bolivar felbst seine Operationen in ber Proving Pasto, indem er im Norden von Quito eine Stellung nahm, mabrend ber General Sucre, welcher vorläufig abgesenbet worben mar, ber Sache ber Unabhangigkeit in Guapaquil beigusteben, nach Befreiung ber füblichen Provinzen Lope und Cuenca nordwarts jog und bie Unabhangigkeit ber Proving Quito burch ben am 24. Mai 1822 erfochtenen entscheibenben Sieg von Pichincha führte. Beil aber bie Spanier noch immer Peru befett bielten, fo wurde beschloffen, ben Patrioten biefes ganbes Beiftand ju fenben. Bolivar landete am 1. September 1823 in Lima, und wurde mit der hochsten Gewalt als Diftator von Peru bekleidet. Noch vor Ablauf bes Jahres 1825 mar ber Unabhangigkeitefrieg beendigt, an beffen Erfolgen, neben Bolivar, auch Sucre großen Antheil hatte. Als im namlichen Sahre fich in Ober Deru eine besondere Republit bilbete, sollte ber neue Staat bem Befreier eine hohe Anerkennung baburch, baß er ben Namen Bolivia annahm und ibn um ben Entwurf einer Konftitution bat. Demjufolge übergab Bolivar bem im Mai 1826 versammelten Kongresse ben berühmten Cobe Boliviano, beffen Tenbeng jeboch zuerft ben Berbacht erweckte, bag ber Befreier in feinem Bergen republikanischen Ginrichtungen nicht gunftig gestimmt mar. Dbgleich bie Befreiung Peru's jeht vollendet mar, bezeigte Bolivar bennoch keine guft, Die columbinischen Truppen hinweg gu führen. Ein in Lima im Februar 1825 versammelter Kongreß verlängerte ihm die Distatorwürde auf ein Jahr, und ein zweiter Kongreß im folgenden Jahre ertheilte ihm den Auftrag, eine Regierungsform zu veran-lassen, wie sie am wünschenswerthesten seyn möchte. Das Ende war, daß der Code Boliviano in Peru als giltig, und Bolivar selbst als Präsident erklärt wurde.

Während des Befreiers langer Anwesenheit im Suden brachen innere Berwürfnisse in den nördlichen Provinzen Columbia's aus. Um diese zu unterdrücken, verließ Bolivar im September 1826 Lima, und eilte nach Caracas. Statt Strenge anzuwenden, sprach er eine allgemeine Amnestie aus, wurde, da die Zeit seiner Prasidentschaft abgelausen war, von Neuem erwählt, und sollte mit dem Jahresanfang 1827 sein Amt wieder übernehmen. Aber im Februar kundigte er plöglich seine Absicht an, auf seine Würde zu verzichten und sich auf seine Bestigungen zurück zu ziehen, um die ihm beigemessenne ehrgeizigen Absichten von sich abzulehnen. Der Kongreß nahm jedoch seine Verzichtleistung nicht an, es wurde eine Hauptversammlung zu Revidirung der Konstitution angeordnet, und im September übernahm Bolivar wieder die Präsidentschaft.

Inzwischen brach in Peru ein plöhlicher Aufstand aus; benn man machte es bem Befreier zum Vorwurfe, daß er, nachdem der Krieg schon seit einem Jahre beendigt war, die columbinischen hilfstruppen weber aus Bolivia noch aus Peru zurückzog; zugleich hielt man ihn in Verdacht, die Versassung Columbia's umstürzen zu wollen. Die in Lima stehende Truppenabtheilung erregte einen Aufstand, nahm ihre, Bolivar persönlich ergebenen Generale gefangen und eröffnete den Behörden Lima's ihre Absicht, den Peruanern von einer Konstitution zu helfen, die man ihnen ausgedrungen, und nach Hause zu ziehen, um ihr eigenes Land zu vertheidigen. Hierauf wurde, in Uebereinstimmung mit dem allgemein ausgesprochenen Bunsche der Bevölkerung von Peru, der erst vor wenigen Wochen angenommene Code Boliviano abgeschafft, ein neuer Kongreß verversammelt und ein neuer Präsident und Vicepräsident erwählt; worauf die Truppen sich einschiffsten.

Die beschlossene Hauptversammlung wurde zur bestimmten Beit abgehalten und von Bolivar mit einer Abresse eröffnet, in welcher er die inneren Unordnungen Columbia's dem Mangel einer hinreichenden vollziehenden Gewalt beimaß und offen seine Meinung aussprach, daß die Konstitution auf Grundsägen beruhe, die für den Bustand der Gesellschaft in jenem Lande

Bu liberal genannt werben mußten. Seine hier erklarten Unfichten liefen gang auf jene im Cobe Boliviano entwickelten hinaus, und gaben ber Bermuthung Raum, daß er gefonnen fen, die hochfte Bewalt anzunehmen. mit welcher seine Freunde ihn zu bekleiben trachteten, als bem einzigen Mittel ju Beseitigung ber vorhandenen Uebel. Die Mehrheit ber Berfammlung fette jeboch in bes Prafibenten Absichten Mißtrauen. Da feine Freunde fich in der Minoritat befanden, gaben fie ihre Sige in der Berfammlung auf, welche baburch unter jene Bahl berabgebracht murbe, bie nothig gewefen mare, um ihren Befchluffen Giltigkeit zu verleihen. Unter biefen Umftanben murbe im Juni 1828 burch bie vornehmften Civil- und Militarbeamten eine Zusammenkunft in Bogota gehalten, wo es zu bem Befoluffe tam, Bolivar mit ber ausgebehnteften Gewalt als oberfter Befehlsbaber in Columbia zu bekleiben. Er felbft mar nicht zugegen; aber er befand fich in ber Rabe, und als man ihm von jenem Befchluffe Runde gab, hielt er seinen feierlichen Einzug in Bogota und übernahm die Gewalt, welche ihm willfürlich weber burch eine ganbesversammlung, noch burch sonft einen hierzu bevollmachtigten Korper übertragen worben mar. Dies erzeigte großes Migvergnugen bei Allen, bie nicht ju Bolivar's Partei gehörten, und im September barauf bilbete fich unter ber Befatung von Bogota eine Berfcwörung, welche bem Prafibenten beinahe bas Leben geloftet hatte. Es gelang jeboch, fie ju unterbruden. Der Biceprafibent, General Santander, wurde ber Theilnahme beschulbigt und aus Columbia verbannt. Bugleich brachen theilweise Aufstände in verschiedenen Platen aus. 1829 trat bas Migvergnugen, welches fich fcon fruber in Benezuela angefunbigt hatte, entschiebener an's Licht. Der General Paez stellte fich an bie Spite ber Unzufriedenen, und in kurger Beit erhob die gange Proving Die Fahne ber Unabhangigfeit und erklarte ihr Berlangen, nicht langer in ber columbinischen Republik verloren ju geben. Bolivar fab endlich ein, bag er unter solchen Umftanben sich nicht langer behaupten konne, und so reichte er am 27. April 1829 bem Kongreffe feine Abbantung ein. Erschöpft an Geift und Körper, jog er sich in bie Proving Carthagena gurud. Insgeheim an feiner Biebererhebung arbeitend, ohne etwas zu erreichen, erlag er ben Anftrengungen und bem inneren Grame, und farb am 10. December 1830 zu San Pedro bei Santa Marta. — Bolivar war mittelgroß, fein Geficht wohlgeformt und ausbrudvoll, fein Benehmen gewandt und anmuthig; seine Ruhnheit und Begeisterung machten ihn jum Abgott ber Solbaten; seine Berebsamkeit rif auch bie Nichtkriegerischen bin. Sein

1

ł

Name wird unvergessen bleiben, benn er ist von ber Sache ber subameritanischen Unabhangigfeit unzertrennlich ; aber wenn man bie Standpuntte Nord- und Gub-Amerifa's mit einander vergleicht, so gewinnt man unwillfürlich die Ueberzeugung, daß Bolivar an Talent wie an Geisteswerth einem Bashington nachstand, ja mit Schmerz lernt man einsehen, auf welcher Sobe ber Bohlfahrt die fubameritanischen Republiten fich mahrscheinlich befinden wurden, wenn sie einen eben solchen Zührer gehabt hatten, wie er ben Bereinigten Staaten in ihrem erften Prafibenten marb. Indessen verfohnte Bolivar's Tod bie Gemuther und machte Diejenigen gerechter gegen fein Undenken, die im Beben ihn zu hart beurtheilt hatten. Man lernte vergeffen, bag ber Drang ber Umftande und eigener Chrgeiz ihn zu Berirrungen hingerissen, und erkannte bankbar die Tugenden, die ihn geschmückt, die Wohlthaten, welche Südamerika ihm dankte. Als Frankreich die Asche Napoleon's erhob, beschloß der Kongreß von Neugranada, auch Bolivar's Asche ber Beimat wieder zu geben, und so wurden 1842 bie wohlerhaltenen irdischen Ueberrefte bes Befreiers unter bem Seleite von Abgeordneten fämmtlicher Republiken des ehemaligen spanischen Amerita's feierlich von Santa Marta nach Caracas abgeholt und hier sein Andenken durch einen Triumphbogen verherrlicht.

## B. Nawdon Marq. v. Bastings.

Geboren 1754. Geftorben 1826.

Francis Rawdon Marquis von Haftings tam am 7. December 1754 in Irland zur Belt. Sein Bater, Graf Moira, ließ dem jungen Lord Rawdon, welchen Ramen der Marquis von Haftings damals führte, eine sehr sorgfältige Erziehung geben und auf Reisen durch den größten Theil von Europa dieselbe vollenden. Im Jahre 1771 trat er als Radet in's fünfzehnte Regiment ein, wurde 1778 als Lieutenant zum fünsten Regimente versetzt, und war mit diesem 1775 in Nordamerika bei'm Beginne der Feindseligkeiten. Das Gesecht bei Bunkershill gab

ihm Gelegenheit, fich auszuzeichnen; baher wurde er schon 1776 jum Hauptmann im 68. Regimente befördert, vom General Clinton jum Abjutanten ernannt und mit ben schwierigsten Geschäften beauftragt. Doch nicht vier und amangig Jahre alt, hatte er 1778 bie Anstellung eines General abjutanten ber britischen Armeen in Amerika mit bem Range eines Obriftlieutenants erlangt. Ale folcher bilbete er bas Rorps ber irlanbifchen Freiwilligen aus brotlos geworbenen irifchen Arbeitern und amerifanischen Ueberläufern, und mußte basselbe bei schwierigen Borfallen fehr paffend gu benuben, folgte bann 1779 bem General Clinton, als Brigabier im Generalftabe, nach Subcarolina, und war bei ber Belagerung von Charlestown gegenwärtig, gleich nuglich burch feinen Rath und feine Renntniffe, wie burch seine Tapferteit. Bord Cornwallis, ber ben Dberbefehl über bie mittägige Divifion übernommen hatte, ließ ben Lord Rawbon in Birginien jurud, wo biefer mit fehr geringer Truppengahl lange Beit ben Unführern ber ameritanischen Truppen, Sates und Greene, wiberftanb, fic aber babei bergeftalt anftrengte, bag er gur Berftellung feiner Gefundheit 1782 nach Europa gurud zu fehren genothigt mar. Unterwegs murbe fein Schiff von einem französischen Kaper genommen, und Lord Rawbon nach Frankreich transportirt, jedoch bald auf fein Chrenwort nach England entlaffen. hier murbe er fehr ehrenvoll empfangen, vom Konige mit ber Pairswurde begnadigt und ju beffen Abjutanten ernannt. Der Tod eines mutterlichen Dheims verschaffte ihm bie Besitzungen und ben Namen eines Grafen von huntingdon, und bas Ableben seines Baters 1793 bie Burbe und die Guter eines Grafen von Moira. Er erhielt nun ben Auftrag, in ber Grafichaft Sampshire in einem Lager ein Rorps zu bilben, bas mit einem frangofischen Emigrantentorps auf ben Ruften Frankreichs landen follte, um bie Royaliften in ber Normanbie ju unterftugen. Der Graf von Moira fand aber teine Gelegenheit, biefen Plan in's Bert ju fegen, und führte erst 1794 dieses Korps, das sich auf zehntausend Mann belief, zur Unterftutung bes Bergogs von Port in bie Nieberlande. Er landete bei Oftende und manoverirte fo geschickt, bag er, trot ber Uebermacht ber ihm entgegenrudenben frangofifchen Rorps, biefelben burch Befcwindmarfche taufchte, Brugge einnahm, ben öfterreichischen General Clerfant in Gent unterftutte, die Franzosen bei Alost schlug und fich mit bem Berzoge von Port bei Mecheln vereinigte. In der Pairstammer gehörte Graf Moira fast immer zur Opposition gegen bas Ministerium, und stimmte mit ben gemäßigten Whige, an beren Spite bamals ber Pring von Bales,

nachheriger Ronig Georg IV., ftant, welcher zugleich ein verfonlicher Sonner bes Borbs mar. Bei ber Bereinigung Irlands mit Großbritannien mar er jeboch abweichender Meinung von feinen politischen Freunden, und stimmte nicht eher für bieselbe, bis er sich perfonlich überzeugt hatte, baß bas irlandische Parlament und ber bessere Theil bes irischen Boltes mit biefer Magregel zufrieden fenen. 1805 murbe ber Graf Moira zum Dberbefehlshaber in Nordbritannien ernannt, und mußte burch fein gemäßigtes und kluges Benehmen einen so großen und guten Ginfluß auf die von Digvergnügten zum Aufruhre gereizten Schotten auszuüben, bag es ihm vollkommen gelang, baselbft die Rube zu erhalten. Als baber 1806 nach Pitt's Tobe ein sogenanntes Coalitions-Ministerium die obere Leitung ber öffentlichen Geschäfte erhielt, mablte man ben als treuen Anhanger ber toniglichen Familie und mahren Freund bes Bolkes bekannten Grafen Moira in basselbe, und übertrug ibm die Stelle eines General = Feldzeugmeisters (master general of the ordnance), worauf ihn ber König selbst zum Conftable bes Tower erwählte. Unter bem For'ichen Minifterium ftimmte er 1807 für die Abschaffung bes Stlavenhandels und für die Emancipation ber Ratholiten, und erhielt fich fo febr in ber Bunft bes Pring-Regenten, daß Dieser ihn nach Ermordung bes Ministers Perceval 1812 mit ber Busammensetzung eines neuen Ministeriums beauftragte. Diesem Boblwollen bes Pringen von Bales hauptfachlich verbankte 1814 ber Graf Moira seine Ernennung jum Generalgouverneur und Oberfeldherrn von Oftinbien. Doch maren bas oftinbische Kollegium und bie Direktoren ber oftindischen Kompagnie ebenfalls einstimmig bamit zufrieden. Um 15. April 1815 tam ber Graf in Calcutta an und mar gerade lange genug in Oftinbien anwesend, um feine Pflichten und ben Birtungetreis berfelben tennen gelernt zu haben, als ihm Gelegenheit wurde, die Dacht ber Briten in biefem fernen himmelbstriche auf bas Dauernbste zu befestigen. Die unter bem Namen ber Pindarees befannten oftinbischen Freibeuterhorden, und Die Maharattenfürsten Scindiah, Solfar und Berar, bedrohten die Sicherheit der britisch-oftindischen Besitzungen. Bevor sie bekriegt werden konnten, mußten erst die nepaulesischen Festungen Muhanpoor und Gevelior im Befite ber Briten sepn. Trot ber Schlauheit und Thatigkeit ber Feinde errangen die Briten bald ben Sieg, und ihr Dberbefehlshaber murbe bafur mit bem Titel eines Marquis von haftings belohnt. Staatskluge Bundniffe mit bem Nizam und bem Peischwah, und gludliche Leitung ber weiteren Felbzuge burch ben Generalgouverneur, brachten nun auch bie

Pinbarees und die Maharattenfürsten zur Unterwerfung. Die Pinbarees, welche feit 1761 burch ihre rauberischen Ginfalle in die britischen Besitzungen ber Schreden berfelben gewesen waren, wurden mit Ginem Schlage vernichtet und bas Gebiet ber englisch-offindischen Kompagnie burch ibre Lanbereien vergrößert. Bahrend bes Saftings'ichen Gouvernements murben noch mehre Rhaja's in bem sublichen Neerbuba ben Briten unterworfen, die Forts Ranenava und hatras erobert und von ber offindischen Rompagnie ein Friedensvertrag mit bem Iman von Senna geschloffen. 1823 kehrte ber Marquis Haftings nach Europa zurud und erhielt bie genugthuenbsten Beweise ber Bufriedenheit ber Regierung mit feiner Berwaltung, obicon bie Direktion ber englisch-oftindischen Rompagnie ibm ben Borwurf machte, bag er aus Nachsicht einigen Angestellten in Oftinbien gestattet habe, mit inbifchen Fürsten Gelbgeschäfte zu machen, mas eigentlich ben Grundgeseten ber Rompagnie entgegen fen. Die englische Regierung ernannte ihn 1824 jum Gouverneur von Malta. In biefer Burbe, mit bem hofenbanborben und bem Groffreuze bes Bathorbens geschmudt, ftarb er am 28. November 1826 am Bord eines Kriegsschiffes auf ber Rhede vor Baja, und hinterließ ben Ruf sowohl eines trefflichen Generals, als eines aufgeklarten, großmuthigen und redlich gefinnten Staatsmannes und Rebners, ber sein Talent stets nur fur die ebelften 3wede anwendete.



Geboren 1727. Geftorben 1781.

Frankreichs menschenfreundlicher und aufgeklärter Minister, Anne Robert Jacques Turgot, Baron von Aulne, stammte aus einer ber ältesten und ebelsten Familien ber Normandie, und wurde seinem Bater, dem Prastbenten E. M. Turgot, den 10. Mai 1727 in Paris geboren. Als der jungste Sohn, wurde er von seinen Eltern zum geistlichen Stande bestimmt, für welchen sein stüller, zurückgezogener und nachdenklicher Sinn sich besonders zu eignen schien. Er studirte baher im Ludwigs-Kollegium Theologie und

wurde schon 1749 jum Prior ber Sorbonne ernannt; aber nach bem Tobe seines Baters legte er zwei Jahre spater biese Stelle nieber, widmete fich bem Studium ber Staatswissenschaften und schloß fich besonders an bas ökonomische Spstem an. Im Jahre 1752 wurde er zum Substituten bes Generalprofurators, bann jum Parlamentsrathe, balb barauf jum Requetenmeifter ernannt. Nach Aufhebung ber Parlamente und nach Ginsebung ber königlichen Rammer trat er als Mitglied in lettere ein. hierauf begleitete er ben Sandelbintenbanten be Sournay auf feiner Reise burch Frankreich, und murbe im Jahre 1761 jum Intenbanten von Eimoges ernannt. Boltaire schrieb ihm bamals: wich habe an einem Ihrer Amtsgenoffen erseben, bag ein Intenbant nur Nachtheiliges thun tann; Gie, Dies bin ich überzeugt, merben beweisen, bag er viel Gutes zu thun vermag." Burgot machte bicfen Ausspruch mahr und erwarb fich in zwölfjähriger Amtothatigfeit bie Achtung und Liebe aller Ginwohner biefer Proving. Er lebte damals perfonlich fehr fparfam, mar aber ber Bohlthater vieler Armen und forgte eifrigft fur bie Beschäftigung und ben Erwerb nahrungslofer Unterthanen, schaffte alle, burch Digbrauch entstandenen alten Auflagen ab, errichtete bie erften wohlthatigen Arbeitsanstalten in Frankreich, und eröffnete neue Ausfuhrswege fur die Erzeugniffe bes Landes. Rachdem er mahrend biefer Beit mehre vortheilhafte Untrage gur Uebernahme von Intendanzen in Lyon, Rouen und Borbeaux ausgeschlagen hatte, erhielt er im Jahre 1774, nach bem Abgange bes Premierminifters Maurepas, bas Umt eines Seeminifters, und nach einem Monate auch basjenige ber Kinangen. Er fuchte fogleich feine Berbefferungen bes öffentlichen Buftanbes burchauseben, wodurch er aber von Seiten der privilegirten Stande, befonbere ber Sofleute, ber Beiftlichkeit und ber Finangmanner, ben beftigften Biderspruch erfuhr, fo bag er, vom Konige und von bem Ministerium nicht unterflugt, taum einige feiner zwedmäßigen Dagregeln burchfegen tonnte und endlich burch ben Ginflug ber Gegner ichon im Marg 1776 feine Stelle aufgeben mußte. Die von ihm mahrend biefes Beitraums bezweckten Berbefferungen betrafen hauptfachlich bie Berringerung ber Bolle auf bie jum Leben nothigen Gingangsartitel, eine freiere Bewegung bes Sandels, Erweiterung ber Rechte ber Gewerbtreibenden, Aufhebung ber Borrechte von Bunften und Gesellschaften, Beforderung bes Aderbaues burch Berminderung der Auflagen, Beranderung der Lebensverhaltniffe, Aufhebung bes Salzmonopols und Beschränkung bes Hof. und Staatshaushaltes. Much brang er außerbem auf die Besteuerung ber Geiftlichkeit,

die Aufhebung ber meisten Rlofter, Die Ginführung von gleichem Mage und Gewichte im ganzen Königreiche, stellte bie vom Minister Terran 1772 aufgehobene Freiheit bes Getreibehandels wieder her, öffnete bie Garonne und ben Safen von Marfeille fur bie Ausfuhr inlanbifcher Beine, und befreite bas Landchen Ger von allen unmittelbaren Steuern. Sein Bohn waren gehäffige Berlaumbungen, bittere Anfeindungen. Nach feiner Entlaffung lebte er ausschließend wiffenschaftlichen Beschäftigun. gen, lieferte unter anderen die erfte frangofische Uebersetzung von Offian's Gebichten, und fchrieb bie beiben werthvollen Berte: "Ueber bie Bortheile, welche bas Chriftenthum bem menschlichen Geifte verschafft," und Dueber bie allmaligen Fortschritte bes menschlichen Beiftes." Er ftarb au Paris ben 20. Marg 1781 im vier und funfzigsten Lebensjahre. -Turgot war ein großer und ein guter Mann; mit tiefem und originellem Beifte begabt, entbedte und befolgte er tuchtige Grundfage politischer Dekonomie, zu einer Beit, wo diese Wissenschaft kaum bem Namen nach bestand, und während seine Borganger nur verstanden hatten, auf vorübergebenbe Beise bie Staatseinnahmen burch Bebrudung bes Bolfes ju erhoben, mar er zuerst bemubt, bie Interessen Beiber zu vereinigen. Sanft und verträglich in feinem Befen, gerecht und wohlwollend in seinen Ansichten, mar er ber beharrliche Gegner jeber Art von Ungerechtigkeit. Er war ehrgeizig, aber fein Chrgeiz war von der ebleren Sattung. Titel, außerer Prunt, freundliche Blide ber Sofleute locten ihn nicht, eben so wenig ber Beifall ber Menge; wohl aber fette er feinen Stolz darein, den Menschen Gutes zu thun, und dafür lohnte ihn die Achtung verständiger Freunde, ber Beifall einer späteren, aufgeklarteren Beit.



Beboren 1619. Geftorben 1683.

Frankreichs strenger, aber großer Staatswirth, Jean Baptiste Colbert, Marquis de Seignelay, begrüßte das Licht zu Rheims den 29. August 1619. Seine Berwandten von väterlicher und mütterlicher Seite standen

im Staatsbienfte; biefer Umftand wendete fruhzeitig feine Aufmerkfamleit ben bahin gehörigen Studien zu und erleichterte nebenbei feinen Eintritt in bas öffentliche Leben. Im Jahre 1648 trat er, vom herrn von St. Pouange empfohlen, in die Dienste bes Staatsfefretars Letellier. Diefer führte ibn bei bem Rardinale Mazarin ein, in beffen Gunft er balb fo boch flieg, bag Derfelbe ibn ju feinem Intenbanten ernannte. hierdurch erhielt Colbert Gelegenheit, an ber Finanzverwaltung bes Königreichs Antheil zu nehmen, und marb 1654 Gefretar bei ber Konigin. Auf feinem Sterbebette empfahl ibn Mazarin 1661 dem Könige mit den Worten: "Sire, Alles verdanke ich Ihnen; aber indem ich Ihnen Colbert übergebe, betrachte ich meine Schuld als einigermaßen getilgt." Bon biefem Beitpunkte beginnt Colbert's bebeutsameres Bervortreten. Er wurbe, nach bem Sturge bes Kingnaministers Fouquet, jum Intendanten ber Finangen mit bem Titel eines Generalcontroleurs ernannt. Allenthalben fand er bei seinem Antritte Unterschleif, Betrug und Unordnung, Die Domainen veräußert, Die Pachtungen mit Schulden beschwert, die Lasten und Privilegien ohne Maß vervielfacht, ben Schat leer und bie Ginkunfte icon auf zwei Jahre voraus verwendet. Gleichwohl ftellte er bie burch feine Borganger gerrutteten Finangen wieder her; raftlos fur ben Staat wirkend, bewilligte er eine bebeutende Berminderung der Steuern und Erlaß alles bis 1656 Rücffanbigen, schaffte eine Menge unnuger Beamten ab, verminderte bie Gehalte, beschränkte den ungeheueren Gewinn der Einnehmer, errichtete eine Leihtaffe, verhalf bem Könige wieber zu seinen Domainen und wies für jebe Ausgabe einen Fonds an. Seine weisen und muthigen Unternehmungen fronte ichnell ber gludlichfte Erfolg; es gelang ibm, ungeachtet bes ungeheueren Aufwands bes Konigs und ber koftspieligen Plane bes Kriegsministers, zulest die Einnahmen um mehr als zwei und zwanzig Millionen ju erhoben und die Ausgaben um eben fo viel ju vermindern, fo daß fich bie wirklichen Ginnahmen auf 116 Millionen beliefen, mahrent fie bei seinem Antritte nur 35 Millionen betragen hatten. Das Bertrauen bes Konigs muchs, und fo erweiterte fich Colbert's Birtungsfreis, Die Bahl seiner Aemter und Burben nahm mit jedem Jahre ju; 1664 ward er Oberauffeher ber toniglichen Bauten, Generalbirektor ber Runfte und Manufakturen, 1669 Seeminifter und balb barauf Großschatzmeister ber koniglichen Orben. Mit bem größten Ruhme bes Königs suchte Colbert bas Glud ber Nation zu verbinden; ihm verbankte Frankreich bas ichnelle Steigen seiner Gewerbe und seines Handels, er verbesserte bie gandftragen,

erbaute ben Ranal von Languedoc, entwarf ben von Burgund, erflarte Marfeille und Dunkirchen fur Freihafen, bewilligte Aus- und Ginfuhrpreife, bilbete Affefurangfammern, ertheilte bem Sanbel übereinstimmenbe Gefete und lub ben Abel ein, baran Theil zu nehmen. Er schuf eine bedeutenbe Seemacht; ber hafen von Rochefort bob fich, und zu Breft, Toulon, Dünkirchen und havre wurden vier andere Seearsenale aufgeführt. Bei all' seiner Sparsamkeit war er ben Biffenschaften und Kunften ein freigebiger und eifriger Beforderer. Unter feinem Schube murbe 1663 bie Atabemie ber Inschriften, 1666 jene ber Biffenschaften, 1671 bie Bauakabemie gegrundet; auch mar er ber Grunder ber Schule von Rom. Er erbaute eine Sternwarte, bei welcher er Hungens und Cassini anstellte, und schickte Raturforscher nach Capenne. Dennoch genoß er, im ftaten Kampfe mit Reid und Ranten, teines ruhigen Gludes, und ftarb im funf und fechaigften Bebensjahre ben 6. September 1683, unbeflagt von dem Konige, ber ihm bie Mittel feiner Große verbantte, gehaßt und gelaftert von bem Bolte, für beffen Beil er sowohl burch Abstellung vieler Digbrauche, als burch Eröffnung neuer Quellen ber Nationalwohlfahrt, mehr gethan hatte, als irgend ein Minifter Frankreichs vor und nach ihm. Weil lange und toftspielige Rriege seine Plane burchtreugten, fo mußte er, mit ichwerem Rampfe, manche Auflagen erneuern, die er fruher abgeschafft hatte, und bie Menge, bie von ihm empfangenen Bobltbaten undankbar vergeffenb, verfolgte ihn beswegen bergeftalt mit ihrem Saffe, bag man, aus Furcht vor Unfug, fein Leichenbegangniß bei Nacht und unter militarischer Bebedung beging. Sein taltes und abstoffendes Befen nahrte jene Abneigung. Der König fagte von ihm, bag er, trot feines langen Aufenthaltes am Sofe, flets bas Ausschen und Benehmen eines »bourgeois" beibehalten habe; Colbert's durchbohrender Blid, feine barte und murrifche Miene, ftimmten mit ber angeborenen Strenge feines Gemuthes überein und ftrebten nur Gehorfam zu erzwingen, nicht Boblwollen einzuflößen.

# Peter von Gornelius.

Geboren 1787.

Bu ber Beit, als biefer berühmtefte hiftorienmaler ber Gegenwart und Grunder einer neuen Schule auftrat, regten fich beutsches Befen und beutscher Sinn mit Ablerschwingen, und daher mar es nothwendige Folge, bag auch Kunft und Biffenschaft, Die immer bem Genius ber Beit getreu zur Seite manbeln, bei ichopferischen Beiftern zuerft auf nationalem Gebiete ihre Rrafte versuchten. Damals wurden biejenigen Runftler, welche, bem alle Eigenthumlichteit ertobtenben Schulzwange fich entwindend, auf freie und felbständige Beise bas Bahre zu erftreben suchten, ungeeignet Altbeutsche genannt. Allerdings richteten bie befferen Talente ihr Augenmert auf die Berte ber alten beutschen Deifter; fie fanden fich von der tiefen Innigfeit und ber reinen Gigenthumlichfeit berselben angezogen, und baber suchten auch fie in ihren Berten ber Form wieder Seele und Bebeutung ju erweden; benn fie erkannten in ber Technik nicht allein bie bochfte Bollenbung. Unter biefen fteben Cornelius und Overbed obenan, mahrend viele ber fogenannten Altbeutfchen nur bie außere Form ber alten beutschen Schule, nicht ben Beift berfelben aufgriffen.

Peter Ritter von Cornelius tam ju Duffelborf im Oktober 1787 jur Belt. Als ber Sohn eines Malers, und mit ungemeinen Anlagen begabt, ergab er sich auf ber Atabemie seiner Baterstadt ebenfalls bem Studium ber Kunst; aber eine frühe Eigenthumlichkeit bieses Meisters ist es, baß er, keiner Schule zugethan, im Gefühle eigener Freiheit und Selbständigkeit auf bem Bege ber Bahrheit und Natur bas Biel zu erreichen strebte. Durchbrungen von bem Gefühle für das Fromme, Religiöse, und hingeriffen von der tiefen Innigkeit, die aus den Berken der alteren Reister spricht, suchte er auf gleiche Beise, boch bei größerer

außerer Bolltommenheit, ben Beift und ben tiefen, bebeutungsvollen Ernft ber Alten feinen freien Erzeugniffen einzuhauchen. Anfangs maren es bie Berte Marc Anton's, nach benen er zeichnete, mas ihm zum besonberen Bortheile gereichte. Doch balb versuchte er auch bie eigene Kraft in ber Romposition, und schon als awolfjahriger Anabe führte er in ber Rathebrale ju Reuß eine großräumige Bandmalerei aus, die Geschichte bes Reiches Gottes barftellenb, ein noch immer tuchtiges Bert. 3mar hatte Cornelius fruhzeitig fich in Deutschland vortheilhaft bekannt gemacht, namentlich durch seine um 1810 größtentheils in Franksurt am Main ausgeführten Darftellungen ju Goethe's "Faust;" aber Die eigentliche Deffentlichkeit seines Rufes beginnt erft mit seiner Ausbildungsperiode in Italien (feit 1811). Mehre ausgezeichnete Cartons, und namentlich bie zu ben Fresten, sowie beren Ausführung in ber Billa bes verftorbenen Generalkonfuls Bartholdy, find es, bie über feinen Runftlerwerth allgemein entschieden und feinen Ruf begrundet haben. Diese Frestomalereien bestehen in Darftellungen aus ber Geschichte Joseph's, welche Cornelius mit Overbed, Ph. Beith und B. Schadow ausführte. Dieser Moment ift für die Malerei in Rom bebeutend; benn seit Mengs war die Frestomalerei in biefer Stadt gang in Bergeffenheit gerathen, und beutschen Meiftern mar es baber vorbehalten, in diefen herrlichen Darftellungen von Cornelius in ber Traumbeutung Joseph's und in ber Erkennungsfcene ber Bruber - ben gludlichen Anfang ber wieber in's Leben gerufenen Freskomalerei zu bezeichnen. Diesen Arbeiten verdankte Cornelius bie Auftrage bes Marchese Massini in bessen Billa ju Rom, von beren brei Galen einer mit Bilbern bes Runftlers aus bem Parabiese bes Dante geziert werden follte. Aber Cornelius konnte feine, feit 1881 in lithographischen Umriffen bekannt geworbenen Beichnungen nicht mehr in Farben ausführen, indem der damalige Kronprinz Ludwig von Baiern ihn zur Darstellung eines großen mythologischen Cyclus für die Glyptothet, nach Munchen berief. Im Binter 1819 fehrte alfo Cornelius nach Deutschland gurud, begann feine Arbeiten in Munchen, und übernahm jugleich bas von ber preußischen Regierung ihm übertragene Direttorium ber Duffelborfer Atabemie, fo bag vorerft feine Thatigkeit zwischen diesen beiden Orten getheilt blieb, bis im Jahre 1825 ber Konig von Baiern ibn jum Direttor ber Afabemie in Munchen berief. Roch in Rom hatte Cornelius einige Cartons gezeichnet, und 1820 begann er in Munchen, mit Eros, bem Bezwinger ber Elemente, bie Ausführung feines großen Bertes. Buerft ging er an bie großen Frestomalereien in ben Festfälen ber Gloptothet, Die nach seinen Cartons theils von ihm selbft, theils von Gehilfen ausgeführt murben. Der Inhalt derfelben ift die griedifche Gotter- und Belbenfage; Die Borhalle enthalt Die Darftellung einiger Befiod'ichen Mythen, ber eine Saal bie Geschichten ber Gotter, ber andere die Geschichte des trojanischen Krieges. Im Jahre 1830 war das gange Bert vollendet. In basselbe knupft fich ein zweites umfaffendes Bert: Die Darftellungen aus ber Geschichte ber christlichen Offenbarung, welche bie Banbe und Gemalbe ber ju biefem 3med erbauten großen Ludwigskirche in München ausfüllen und in tief symbolischer Anschauung, bon ber Menschwerbung Chrifti bis jum Beltgerichte bin, burchgeführt find. Außerdem lieferte er die Beichnungen ju ben Frestomalereien im Rorribor ber Pinatothet, welche bie Geschichte ber neueren Runft jum Gegenftande haben. Bu Oftern 1841 wurde er von dem Konige von Preußen nach Berlin gerufen. Das bebeutenofte Bert, welches er bis jest bort gefertigt hat, ift die inhaltreiche Beichnung zu bem "Glaubensschilde," ben ber König von Preugen jum Pathengeschenke fur den Pringen von Bales bestimmt hat. Als neue Auftrage ben Kunftler zu Ende 1843 nach Rom riefen, bot er alle Cartons, bie er bis jest in Frestomalereien ausgeführt, bem Könige Friedrich Wilhelm IV. als ein Beichen feiner Berehrung an, und biefer Monarch wird nun, bem Bernehmen nach, auf bem bisherigen Ererzirplate vor dem Brandenburger Thore ein prachtiges Gebaude errichten laffen, beffen eine Seite fur bie Raczynsti'iche Gemalbegalerie bestimmt ift, während die andere, welche zugleich bem Meister Cornelius zur kunftigen Bohnung bienen foll, ein "Cornelianum" enthalten wird, in weldem beffen fammtliche Cartons aufgestellt werben follen.

Cornelius ift frei von eigentlicher Manier, und seine schöpferische Kraft weiß sich in sich selbst zu verjungen. Ihm genügte teine Schule, sein Gepräge ist das der Eigenthümlichkeit. Er ist Dichter, und als solcher bewegt er sich nach allen Richtungen hin in einer ganz eigenthümlichen Beise. Er durchwandert, wie ein Proteus, in allen Gestalten sein Gebiet, und kleidet seine Gedanken mit charakteristischer Wahrheit in die angemessenste Form. Der Stoff muß sich seinem Willen fügen, und daher erscheinen seine Werke, je nachdem es der Geist der Darstellung erfordert, jedesmal in eigenthümlichem Lichte. Deswegen herrscht in seinen Werken nicht durchgängig ein und derselbe Styl; sie sind in ihrer Weise verschieden, wenn es das Wesen seiner Darstellung erheischt; und der Geistesfreiheit,

i

welche Cornelius sich bewahrte, ift ein großer Theil bes unermeßlichen Ginflusses zuzuschreiben, ben biefer große Künstler auf die gesammte Kunst unserer Beit ausgeübt hat.

### E. W. Schwanthaler.

#### Geboren 1802.

Dieser berühmteste ber jett lebenben beutschen Bilbhauer entstammt einer in bemfelben Kunftzweige feit langer ehrenvoll befannten Familie zu Ried im Innviertel in Tirol, und wurde ben 26. August 1802 zu München geboren, wo fein Bater, Frang Schwanthaler, ein Mann von Talent und Gefchmad, Burger und Bilbhauer mar und 1821 ftarb. Muf bem Symnafium für bie wiffenschaftliche Laufbahn fich bildenb, betrieb er bie Runft nur nebenher als Beitvertreib, formte Figurchen aus Bachs und Mighirte Schlachten. Dann wollte er Schlachtenmaler werben, aber fein Sang zu mittelalterlichen Gegenständen ließ ihn biefen Plan aufgeben. In feinem sechzehnten Jahre entschied er sich fur bie Bilbhauerei, und besuchte die Akademie der Künfte, deren damaliger Borftand ihm alles Zalent abfprach, wodurch er fich veranlagt fublte, meift zu hause zu arbeiten. Nach bem Tobe feines Baters übernahm er bie Beforgung bes burgerlichen Bildhauergewerbes, der einzigen Nahrungsquelle seiner Familie. Erft 1824 fanben fich einige bebeutenbere Bestellungen ein; namentlich gab ihm ber Auftrag König Maximilian's, für bie Umrahmung eines silbernen Tafelauffages von 105 Auf Bange burchbrochene Basreliefs zu liefern, zuerft Belegenheit, feine lebendige Renntnig bes Alterthums, feine leichte Erfinbungegabe und feinen Sinn fur Grazie und Schonheit ber Ausführung in einem größeren Berte zu bewähren. Cornelius ertannte am erften ben Genius des jungen Runftlers und forgte bafur, bag Derfelbe 1826 eine Reise nach Rom unternehmen konnte. Dort arbeitete Schwanthaler unter Thorwalbfen's Unleitung, richtete, nach feiner Rudfehr, in Munchen fein eigenes Atelier ein, und wurde nachmals Behrer ber Bilbhauerei an ber

Afademie. Seine Kräfte entwickelten fich in rascher Folge burch die vielseitige Berwendung fur öffentliche Baubentmale. Schon vor feiner italienischen Reise hatte er, jum Theil nach Rienze's und Cornelius Angabe und Entwürfen, mehre Reliefs für die Glyptothet modellirt; nach seiner Rudkunft komponirte und modellirte er zwei Reliefs: ben Kampf bes Achilles mit den Flufgottern und ben Rampf bei ben Schiffen, fur ben trojanischen Saal baselbst; sobann eine Statue Shakespeare's fur bie Theaterhalle, mehre Buften, Basreliefs und Statuen fur Brunnen und Grabbenkmaler, sowie endlich ben 150 Fuß langen, burch heitere Mannigfaltigkeit und Schonheit belebten Bachusfries fur ben Speifesaal im Palais bes Bergogs Maximilian in Munchen, ferner fur einige Gale bes neuen Konigsbaues bie Cartons zu ben Friesen und Bandbilbern mit Darftellungen aus ber "Theogonie" und ben übrigen Gedichten Befiod's, sowie aus bem "Argonautenzuge" und ben "hymnen" bes Orpheus, nicht minder endlich bie Beichnungen zu ben Bandgemalben aus Aefchylos, Cophotles und Ariftophanes, und die Reliefs im Friefe und an ben Banben bes Thronsaales mit Darftellungen aus Pindar's " Siegeshymnen;" insgesammt Berte einer unerschöpflichen, leichten und beweglichen Kantasie, einer geiftreichen, vielgewandten, charafteriftischen und ihres Gegenstandes burchaus ficheren Auffassung, die mit Bewußtseyn haufig in bas Moberne und Romantische hinüberspielt und ben nordisch fantastischen Sumor mit ben Gegenständen hellenischer Mythe geschickt zu verweben weiß. Auch rührt von ihm ber 140 Fuß lange Relieffries mit Darftellungen aus bem Mythos ber Aphrobite in bem oberen Stockwerke bes Konigsbaues ber, bie in acht antikem Beifte gebacht und mit finniger Bartheit burchgeführt find. In ben letteren Jahren mar Schmanthaler, obgleich fortwährend franklich, auch viel für auswärtige Bestellungen, zumeist aus bem Rreise ber öffentlichen monumentalen Stulptur, beschäftigt. In bie Beit von 1830 - 36 fallen noch, außer der Statue bes Holzbildhauers fur das Giebelfeld ber Glyptothet, bie Statue ber Remesis und ungeflügelten Rife, sowie bie acht Relieffiguren ber acht Kreise bes Konigreiches fur bas Stiegenhaus bes koniglichen Baues, ferner vier Reliefs zu beutschen Legenden fur bie Brüber Boifferee, und bann bie Stiggen ju Chriftus mit ben vier Evangelisten nebst Paulus und Petrus fur die Ludwigstirche, ju gwolf Reitergestalten, vier Beroenfahrten und einem langen Relief für bie neue Reitschule bes Fürsten Thurn und Taris in Regensburg , ferner zu den burch Charaftermahrheit und Schönheit bes Styls ausgezeichneten vier und zwanzig Malerstatuen für

bas Meußere, und ju vierzehn Reliefs mit Darftellungen aus ber baierischen Geschichte für das Innere der Pynakothek, endlich zu den zwölf wittelsbachischen Fürsten. Auch arbeitete er seit 1833 an ben fünfzehn tolossalen Statuen fur das vordere Giebelfelb ber Balhalla, nach ber Anordnung bes Konigs und zum Theil nach Rauch's Entwurfe, und begann feit 1836 nach eigener, überaus trefflicher und geiftvoller Rompofition und Beichnung bie funfgehn Ziguren ber hermannsschlacht fur ben binteren Balballagiebel ju mobeliren und in Marmor ausführen ju laffen. In berfelben Beit arbeitete er auch bie vierzehn Baltyrien fur bas Innere ber Balhalla, ferner die eilf Figuren ju bem Giebelfelbe bes Runftausstellungsgebaubes, welche bie Bavaria in ber Mitte ber ju ihrer Berherrlichung beschäftigten Runfte barftellen und fich burch lebendige Charafteriftit und Schönheit ber Bestalten auszeichnen, sowie bie Rolosfalstatuen ber acht Rreise bes Ronigreichs über bem Portale bes Festbaues, fur beffen Inneres er ben meifterhaft tomponirten, über zweihundert Fuß langen Relieffries mit Darftellungen aus Raifer Friedrich Barbaroffa's Rreugguge entwarf. Mit Recht kann man diese lebensvollen und beziehungsreichen Darstellungen als Mufter bes romantischen, ben Forderungen antik-plastischer Romposition und Bilbung entsprechend burchgeführten Reliefftyls betrachten. Auch bie Biftorien mit achtzehn Reliefs aus ber baierischen Geschichte in ber Portalballe biefes Gebaubes find von ihm. Im Jahre 1839 vollenbete er bas funfgehn Suß hohe Mobell einer Bavaria, bas 1840 in einer Sohe von 54 Fuß Behufs bes Erzguffes in Form gebracht murbe, beren toloffale Dimenfionen ber Schönheit bes Bertes feinen Gintrag thun. Diefer und ber neuesten Beit gehören noch folgende, jum Theil fehr bebeutende Berte, jumal aus dem Rreise ber monumentalen Gattung, an: acht Gotterftatuen und zwei Zanzerinnen fur bas neue Schloß in Biesbaben; bas Dentmal fur ben gubwigskanal, bestehend aus ben Figuren ber Donau und bes Mains mit ber Schiffahrt und bem hanbel; bas Monument für ben Dichter Frauenlob im Mainzer Dome; bas im weißen Marmor ausgeführte, feit bem 20. August 1843 im Dome zu Speper aufgestellte Monument Rubolf's von Sabsburg, bas ben großen Konig auf einem Stuble figend barftellt, Die Rrone auf bem Saupte, Reichsapfel und Schwert in ben Sanben, ftolgen Blides bahin schauend, und woran besonders ber Faltenwurf bes-weiten Mantels trefflich ausgeführt ist; die Standbilder bes Königs Ludwig für bie Universitätsaula, der Großherzoge Ludwig von hessen-Darmstadt und Rarl Friedrich von Baben; Goethe's Statue fur Frankfurt am Main,

ingleichen jene Jean Paul's für Baireuth, und Mozart's für Salzburg; sobann die meisterhafte Modellfligge ju bem Dentmale bes ehemaligen turbaierischen Staatstanglers von Rreittmapr; endlich bas mit mahrhaft antikem Geiste und einer reichen Fülle ber finnvollsten Motive entworfene Schild bes Beratles nach Befiod's Schilderung, eine anmuthige Gruppe ber Ceres und Proferpina, mehre einzelne Reliefs mit antiten Darftellungen, und eine Anzahl Grabbentmäler für Einheimische und Auswärtige, fowie die Zeichnungen jur Obuffee fur feche Gale bes Restbaues. Damit schließt jedoch noch nicht bie Reihe ber gahlreichen, nicht minder umfaffenben als bebeutsamen Berte bieses fruchtbarften aller lebenben Bilbner, ber nach feinen Entwurfen und Modellfliggen in feinem Atelier allein fortmabrend mehr als breißig Arbeiter beschäftigt, wobei er burch feinen Better, Frang Laver Schwanthaler, einen geschickten Praktiker, fraftig unterftutt wirb. Noch besitzen wir von ihm eine Ungahl wohlgetroffener Portraitbaften, wie die bes Konigs Ludwig und jene von Gorres. Neuerdings entwarf er auch eine Reihe Darftellungen aus bem griechischen Befreiungsfriege für bas Abjutantenzimmer bes neuen toniglichen Palaftes in Athen, fo wie neun ungemein geistreich erfundene, mannigfach wechselnde Gruppen von Tangern und Tangerinnen fur ben großen Ballfaal im Festbau ber Residenz zu Munchen. Dann beschäftigten ihn bie Entwurfe zu ben Reliefs bes Piebestals für bas Denkmal bes Großherzogs Karl Friedrich in Karlsrube, ferner zu ben Reliefs fur bie Sauptpforte ber Bafilita in Munchen, sowie endlich die Bearbeitung mehrer Sandsteinfiguren, der Maria mit bem Rinde und ber vier Evangeliften, für bas Meußere ber neuen Muer Pfarrfirche. Auch Desterreich wird ihm balb ein neues großartiges Monument verbanten; benn zu ber von Anton Beith bei Liboch in Bohmen zu grunbenden Standbilderhalle, welche eine Art bohmischer Balhalla barbieten foll, werben bie dafür bestimmten (in ber Stiglmaper'schen Anstalt zu gießenden) Statuen ebenfalls von Schwanthaler mobellirt. Um 1. Januar 1844 erhielt Derfelbe bas Ritterfreuz bes Civil - Berbienftorbens ber baieriichen Rrone.

Man hat ben aus Schwanthaler's Atelier hervorgegangenen Arbeiten bie zur plastischen Schönheit unentbehrliche, grundliche und harmonische Durchbildung ber Form abgesprochen; ob mit Recht ober Unrecht, barüber könnte allein eine Bergleichung ber einzelnen Berke an Ort und Stelle, mit Beachtung ihrer jedesmaligen Bestimmung und anderer Umstände, entscheiden. Doch ift bieser Tabel jedenfalls zu allgemein, wiewohl man

nicht laugnen tann, daß fich ber Runftler von jeher mit großartigen und bedeutsamen Aufgaben bis zu einem Grabe beehrt sab, wo eine weitere Bermehrung berfelben fur bie hohere Bollenbung feiner Runft nicht mehr wunschenswerth gemesen ware. Schwanthaler ift ein gang felbständiger Runftler, ber eine unerschöpflich reiche Erfindungsgabe besitzt und eine Regsamleit und Beweglichleit ber Fantafie, bie, ungetrubt burch bie Einwirfungen eines leibenben Korpers, fich nur im ununterbrochenen Schaffen völlig zu befriedigen vermag. Er trifft überall, in Situationen wie in Charafteren, leicht und rafch ben rechten Punkt, ift in Entwurfen gewandt und fuhn, und im Mobelliren bewunderungswurdig geubt. Mit ben Forderungen und Bedürfnissen sowohl ber plastischen wie ber malerischen Darftellung ift er innig vertraut, und trefflich wird er babei burch eine nicht gewöhnliche Renntnig ber Runft- und Schriftbentmaler bes Alterthums wie bes Mittelalters unterftutt. Bo es nicht auf Portraitabnlichkeit ankommt, tragen feine Gestalten, bei aller individuellen Berschiedenheit, in Form und Ausbruck fast burchgebend bas Geprage antifer Allgemeinheit und Schonheit. Dabei ift ihnen eine gewisse Bewegtheit eigen, wie im Ausbrud eine bis jum humor fich fleigernbe Beiterfeit. Uebrigens gereicht es ber nach allen Seiten bin ausgreifenben Thatigkeit bes Runftlers jum unterscheibenben Bortheile, bag er faft ohne Musnahme fur monumentale, ber Deffentlichkeit angeborenbe und großtentheils cyclisch verbundene Berte beschäftigt mar, die ihm die ausgebehntefte Gelegenheit boten, die romantische Stulptur wieder ju beleben.

# Fremyst Stokar II.,

Rönig von Bohmen.

Seboren 1230. Gefallen 1278.

ohmens gewaltigster König, Prempst Ottokar II., aus dem alten, mit des Czechenlandes Urgeschichte und Mythe innig verwachsenen Stamme der Prempstiden, war der Sohn König Wenzel's I. (des Einäugigen); ben Namen Ottokar, gleichbebeutend mit dem germanischen Oboaker,

führte er zu Ehren seines Großvaters, ben bie Deutschen also benannt. Mächtig braufte in bem Berrlichen bie Rraft ber Jugend. Funfgehn Jahre alt, bazumal Markgraf von Mähren, bestand er ein ehrenvolles Zurnier mit bem Gegenkönige Bilhelm von Solland. Bald ward feinem tuhnen Sinne felbst bie Sewalt bes Baters brudenb. Dies benutte eine unzufriebene Partei; sie verlockte ben unerfahrenen Jüngling 1248, gegen ben erlauchten Bater aufzustehen, Königstitel und Regierung sich anzumaßen. Der Anschlag miggludte; Ottokar bugte feine Berwegenheit in kurzer Haft zu Teirow; dann verzieh ihm der Bater und fann forgsam, durch Erwerbungen und Ehren bie glubende Thattraft bes Gohnes zu befriebigen. Als nach der Babenberger Ausgange eine Gesandtschaft der Pralaten, Eblen und Städte Desterreich's burch Prag zog, beauftragt, einem Sohne bes Markgrafen Beinrich von Meißen bas herrenlose gand angutragen, da wußte Benzel, der ohnehin in Desterreich einen Anhang unterhielt, die Gesandten zu bewegen, die Fahrt nach Meißen aufzugeben und ben Desterreichern seinen Gohn Ottokar als kunftigen ganbesherrn zu empsehlen. Geschenke und Snadenbezeigungen förderten die Angelegenheit; mit Truppen und Golb ausgeruftet, jog Ottofar nach Defterreich; Bien öffnete am 6. December 1251 ihm bie Thore, und sechs Tage später hielt er, als Bergog von Defterreich, auf bem Stuhle ber Babenberger figenb, sein erftes allgemeines Taibing (Banbtag) zu Neuburg. Biele hingen ihm an; boch ftanden auch manche Kaktionen ihm feindlich entgegen. Die zahlreichste mar jene Partei, welche bie Erbanspruche ber Herzogin Margaretha von Desterreich und Steper (Witwe des römischen Königs Heinrich und Tochter bes babenbergischen Bergogs Leopold bes Glorreichen) verfocht; aber burch einen schnellen Entschluß verwandelte Ottofar biese Gegner in Anhänger, benn am 8. April 1252 trat er, ber zwei und zwanzigjährige Jungling, in ben Bund ber Che mit ber fieben und vierzigjährigen Margaretha. Ueber ein Jahr später (22. September 1253) segnete König Benzel das Zeitliche, und Ottokar, schon vorher im Besite großer Lande, folgte ihm nun auch auf bem Throne Böhmens. Nur die Stepermark war, von bent babenbergischen Erbe losgetrennt, beinahe ganz in bes Ungarnkönige Bela IV. Hand gefallen. Ein Krieg brach aus, so schrecklich und verwüstend, daß der heilige Bater selbst den Frieden vermittelte. Dieser kam (4. April 1254 in Dfen) ju Stanbe, und man einigte fich bahin: bas Gebirg vom Semmering bis ju Baierns Marten follte bie Granze bilben, bie Fluggebiete nördlich bem Konige Ottotar, jene fühlich bem Konige Bela



Stanisti h v Car, Maver's Kunst Austast in Nurai er f

| , |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | , |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

angehören; bes Betteren Gohn, Stephan, erhielt ben Titel eines Berjogs von Stepermart. Ungern gab Ottofar bie schone Besitzung auf. In neuem Baffengewühle eilte er feinen Unmuth ju erftiden; im Binter 1255 jog er, an ber Spite eines machtigen driftlichen Beeres, gegen bie heidnischen Preußen, verfolgte die Fliehenden in ihre Dickichte, vernichtete alle Denkmaler ber Abgotterei, schlug bei Rubau bie Samlanber und awang, im Sinne jener Beit, Biele gur Taufe. Um bie neuen Erwerbungen ju ichuten, grundete er zwei Stabte; Ronigsberg mard ihm ju Ehren bie eine genannt, die andere nach seinem treuen Rathgeber, dem Olmüger Bifchofe Bruno: Brunosberg (Braunsberg). Doch auch ber neue Rriegsruhm vermochte ben Konig über ben Berluft ber Stepermart nicht zu troften. Bu einem neuen Kriege gegen Ungarn wurde mit Macht geruftet. Dit feinen gablreichen Rriegern und hilfsvollern lagerte er fich am rechten Ufer ber March bei Croiffenbrunn; am linken lagerte Bela mit bem nicht geringeren Seere ber Ungarn und ihrer Berbundeten. Reiner wollte ben Rampf zuerft beginnen; burch zwei Bochen blidten bie beiben Beere, burch ben Strom getrennt, einander tampfbegierig, und boch unschluffig an. Da tam man endlich überein, die Entscheidung einer Schlacht anzuvertrauen; ju biefem Ende follten bie Bohmen von bem Ufer fich jurudgieben und die Ungarn ungehindert die March überschreiten laffen. Aber bem Bertrage untreu, warfen fich bie Rumanen, als fie taum ben Strom im Ruden hatten, auf Ottokar's Nachhut, Die fich folches Angriffes nicht versab. Diese mantte. Da flog Ottofar herbei, ftellte mitten im Drange bes Augenblids die Schlachtordnung her, fturmte auf die Feinde und brangte ihre aufgerollten Glieber mit unwiderstehlicher Gewalt gegen ben Kluß bin. 18,000 Ungarn wurgte ber Bohmen Schwert; nicht viel weniger verfchlang bie March, fo bag mitten im Strome fich eine Leichenbrude erhob, auf welcher die Sieger ben Reft ber Aliehenben verfolgten. Der 13. Juli 1260 mar ber Tag biefer blutigen Marchschlacht, Auf bem Bablplate grundete Ottofar, jum Gedachtniffe Diefes Sieges, Die Stadt Marched, nicht ahnend, daß derfelbe Boden, aus welchem ihm ber Sieg entsproffen, auch ben dunklen Reim feines Falles in fich schließe. Der Ungarnkonig bot bie Band jum Frieden, und Ottofar gewährte ihn unter gemäßigten Bebingungen. Bela entfagte allen Unspruchen auf Stepermart; fein gleichnamiger zweiter Sohn wurde mit einer Nichte Ottofar's verlobt. Jest im Befite bes babenbergischen Gesammterbes, qualte ihn, ben nimmer Rubenben, ber Gebante, bag er seine Dacht und seinen Ruhm auf teinen Sproffen feines Blutes vererben tonne; benn feine Che mit ber gealterten Margaretha mar finberlos, und ber Stamm ber Prempfliben, feit einem halben Sahrtausenbe in Bohmen blubend, brobte mit ihm abzusterben. Da beschloß er die Trennung von Margarethen, sette ihr ein ansehnliches Leibgebing und einen geziemenben Sofftaat aus, vermalte fich (25. Dtober 1261) mit Bela's IV. schoner und jugenblicher Enkelin, Runigunbe, Tochter bes Bergogs Roftislaw von Balitich, und ließ fie in Prag feierlich fronen. Papft Urban IV. gab feine Genehmigung zu biefer zweiten Che. Bahrend einer mehrjährigen Baffenruhe, nur burch eine turze Fehbe mit Baiern und eine zweite Preugenfahrt unterbrochen, wirfte Ottofar mit Beisheit und Gifer fur bas Slud ber ihm unterthanigen ganbe. Er begunfligte vor Allem Stabtemefen und Burgerthum, erbaute Grabifc und Neu-Budweis, gab ber mahrifchen Proving ein gandrecht und nahm besondere Rudficht auf die Berfassung ber Deutschen und ber Juden; viele Ortschaften ber gandherren erhob er ju koniglichen Stadten und verknüpfte fie baburch enger mit bem koniglichen Interesse. Eben so suchte er fich in ben beutschen Ansiedlern, die er in großer Anzahl in bas gand rief und mit huld überhaufte, eine Stute feiner Macht zu grunden, beren er um fo mehr bedurfte, ba ber burch ihn geschmalerte Ginfluß ber Canbherren und fein Germanifirungseifer ihm unter ben Ginheimifchen viele Biberfacher erwedte. Rraft einem, mit bem ihm anverwandten Bergoge Ulrich von Karnten geschloffenen Bertrage fiel nach beffen Tobe (1270) bem Ronige Ottofar auch Rarnten fammt bem Titel eines herrn von Krain ju; Ulrich's Bruber, Philipp, ließ, nach einem migglückten Berfuche, die Bollgiehung jenes Bertrages mit Baffengewalt ju hindern, fich mit einer Entschädigung abfinden. Aber gegen Ungarn entbrannte 1271 ein neuer Krieg über bie Kronkleinobien, welche Anna, die Tochter bes verftorbenen Konigs Bela IV., aus Ungarn nach Bohmen ju ihrem Eibam, Ottofar, entführt hatte. Bon beiben Seiten erfolgten schredliche Bermuftungen ber ganber, und ob auch außerlich Friede geschloffen wurde, blieb ber Stachel bes Saffes bennoch gurud. Ottofar hatte, von der Sobe feiner, wie er meinte, wohlgesicherten Macht aus, ben Bermurfnissen und Unordnungen im beutschen Reiche mit ftolger Gleichgiltigkeit zugesehen. 3weimal wurde ihm, wie es beißt, die beutsche Raiferfrone angetragen, und zweimal wies er fie zurud, weil er plieber ein reicher König in Bohmen, als ein armer Raifer" fepn wollte. Da wurde, ihm unerwartet, am 29. September 1273, Rubolf von Sabsburg

auf ben romifch beutschen Thron berufen. Beftig groute ber ftarte Ottofar bei biefer Nachricht; leicht hatte er, ber Machtige, die in ihrem Glanze langft erloschene beutsche Krone ausgeschlagen, aber auch einen Anberen wollte er, minbest nicht ohne sein eigenes Buthun, fie nicht tragen laffen. Darum weigerte er fich hartnädig, auf ben erften beiben, bon bem neuen Reichsoberhaupte angesetten Tagen ju erscheinen, auf welchen ben Reichsfürften, Standen und Stadten ihre Freiheiten bestätigt werden sollten; erst den britten zu Augsburg (15. Mai 1275) beschickte er, statt in Person zu erscheinen, burch Abgeordnete, und bies ebenfalls nur um gegen Rudolf's Bahl Protest einzulegen. Wäre er, statt dieses seindseligen Auflehnens, vor bem neuen Reichsoberhaupte erschienen, hatte er bie Erneuerung ber von Rubolf's Borganger, bem Konige Richard, ihm berkommlich ertheilten Belehnung zur rechten Zeit angesucht, ebe noch im Rathe ber Fürsten bie Bestimmung burchgegangen war: alle Bergabungen feit Raifer Friedrich's II. Beit für ungiltig ju erflaren, - es hatte fich Alles anders, gludlicher für Ottokar, gestaltet. So aber verlette er, durch die verweigerte Anerkennung, bas gesehmäßige Oberhaupt bes Reiches, und spielte seinen vielen Feinden und Reidern die Gelegenheit in die Bande, an seiner Demuthigung ju arbeiten. Konig Rubolf ließ burch Abgeordnete ibn ermahnen, bie bem Reiche entzogenen ganber und Guter freiwillig jurud ju ftellen und fortan im Gehorfam zu verbleiben, bei Gefahr ber Reichsacht. Ottotar, bamals in Bien, erwiederte: Defterreich und Stepermart habe er erheiratet und sey bamit belehnt worden; Karnten habe er ererbt und zumeift fruher fcon baar ertauft; all' biefe ganbe aber mit feinem und feiner Bohmen Blute gegen alte Reichsfeinde, die Ungarn, beschütt. Somit wurde ihm bie Reichsacht verkündigt, doch unter der reichsgesetzlichen Frist von Jahr und Tag. Die nun folgenden Ereigniffe bis jum Frieden von Bien (21. Rovember 1276), welcher Desterreich, Stepermark, Kärnten, Krain, die windische Mark und Portenau sammt Eger von Ottokar nahm, und ihm nur bas »Reichslehen ber Könige von Böhmen" ließ, und bann bis jum Bieberausbruche ber Feindseligkeiten, sind bereits in ber Lebensbeschreibung Rubolf's von Habsburg (f. Band I., Seite 295 u. f.) geschilbert worben. Als Ottokar ju bem letten Entscheidungskampfe rustete, bauete er vorzüglich auf seine Anhänger in ben abgetretenen ganben, die er durch Bohlthaten und Sunstbezeigungen vielfacher Art sich verpflichtet hatte. Beil er aber in Böhmen felbst manchen Reind und Berrather beforgen mußte, ließ er seine Feldhauptleute noch einmal Treue schwören, meinenb, baß

Manneswort auch Anderen so beilig senn muffe, wie ihm felbft. Auch bie Borgange ber verhangnigvollen Marchfelbschlacht (26. August 1278) find in ber angeführten Lebensbeschreibung König Rubolf's schon bargelegt worden und bedürfen ber Bieberholung nicht. Die naberen Umftande, wie König Ottofar an jenem heißen Tage gefallen und verblutet, und welche Banbe bas herrliche Leben ausgeloscht, find aus Mangel an glaubmurbigen Nachrichten unerörtert geblieben; Sage und Fantafie haben Biel bingugethan. König Ottokar — so meldet Abt Johann von Biktring — focht perfonlich an ber Spige eines aus Sachsen und Bohmen gemischten Schlachthausens. Als nun ber wuthenbe Anprall ber Reinbe bie Schlachtordnung bes Bohmenheeres zersprengt, ber Berrath bes mit ber Nachhut im entscheidenden Augenblicke abziehenden Milota von Diedicz die Berftellung bes aufgerollten Treffens unmöglich gemacht hatte, und nur einzelne Sauflein noch fechtend Stand hielten, ba wurde Ottokar, in einem folchen Sauflein verzweiflungsvoll fortkampfenb, von bem riefenhaften Rapeller wiithend angefallen. Der König war vom langen Fechten ermattet, seine Begleiter erschlagen ober verjagt. Er schrie laut auf vor Born und Schmerz, und fant endlich schwer getroffen vom Pferde. Des Rapeller's Leute, in blinder Mord, und Raubsucht, marfen ihm einen Strid um ben Sals und zerrten ihn mit fich fort, andere herbeieilende Feinde burchbohrten ben Behrlofen mit ihren Schwertern. Go enbete Konig Ottokar, ber Mächtige, Gefürchtete, acht und vierzig Jahre alt, von benen er sechs und zwanzig über Defterreich und Stepermart, vier und zwanzig über feine böhmisch = mahrischen Erblande, neun über Karnten und Krain geherrscht hatte. Tief beklagte ihn fein Bolk, und felbst bie Berrather, Die ihn mit Berberben umsponnen, mogen sich seines Falles nicht gefreut haben. Er war als Staatsmann weise und umsichtig, und nur wo die Leidenschaft sich einmischte, hat er zu seinem Unglude jene Besonnenheit verläugnet, die, bei aller Kühnheit, sein politisches System bezeichnete. Seinen Unterthanen war er ein milber und gerechter gurft, immer bereit, bie großmuthige Hand zu öffnen, und Reinem Gehör versagend. Die Großen befeuerte er burch sein ritterliches Beispiel; aber ihren Uebermuth hielt er mit Strenge nieber, und vermahrte bie konigliche Gewalt fraftvoll gegen ihre Anmagungen. Die Stabte und Burger hatten seit bem großen Barbaroffa keinen warmeren Freund gehabt. Ottofar mar heißen Blutes, und wohl mag ihn basselbe bisweilen zu Uebereilungen, ja in ben spateren Tagen bes Grolls und Berbruffes zu Gewaltthätigkeiten hingeriffen haben; von Ratur aber war er versöhnlich, und Jahre bes Mißgeschickes und bitterer Tauschungen waren erforderlich, um sein argloses Vertrauen in Argwohn und
Uebelwollen zu verkehren. Er ist die glanzendste und schönste Heldengestalt des böhmischen Mittelalters, und selbst seine Keinde haben seine Größe anerkennen mussen. Seine Ritterlichkeit — er grundete sörmliche Ritterschulen und ermahnte die edle Jugend seines Reiches: sich in Kampsspielen zu üben, den Feinden widerstehen zu lernen und kriegerische Eigenschaften zu erwerben — haben mehre Minnesanger, welche der Glanz seines Poses in seine Rähe führte, in noch vorhandenen Liedern geseiert. Ottokar's hier geliesertes Portrait wurde sorgsam nach Sigillen und Münzen aus seiner Zeit entworsen.

#### Barl IV.,

romifch beuticher Raifer, Rouig von Bohmen.

#### Geboren 1316. Geftorben 1378.

er beutsche Kaiserthron war an Heinrich von Euremburg, burch seineifriges Bemühen die Krone Böhmen an seinen Sohn, Iohann, gediehen, der, mit Elisabeth, dem weiblichen Sprößlinge aus dem erloschenen uralten Stamme der Premysliden, vermält, Ahnherr einer neuen Dynastie ward, welche, unter den verhängnisvollsten Bechseln des Seschicks, durch nahe an hundert und dreißig Iahre in Macht und Hoheit über Böhmen herrschte. Rehr Ritter, als Regent, besser zum Erobern, als zum Bewahren geeignet, und durch eine weithingreisende äußere Politik den inneren Angelegenheiten seines schönen Reiches entfremdet, trug Iohann die böhmischen Wassen nach Italien und Frankreich, bis in der Mordschlacht von Crecy (1846) sein abenteuerreiches Leben auf dem Felde der Ehre endete. Was er an seinem Reiche verabsäumt, hat sein Sohn, Böhmens unvergesslicher Karl, glorreich nachgeholt.

Karl, geboren zu Prag ben 14. Mai 1816, als König von Bohmen ber Erfte, als romifch-beutscher Kaifer ber Bierte, hatte in ber Taufe ben

nationalen Ramen Benzel erhalten, aber nachmals am hofe von Paris erzogen, bem Konige von Frankreich zu Ehren ben Namen Karl angenommen. Als ein fechzehnjähriger Jungling von feinem Bater jum Statthalter von Böhmen eingesett, fand seine Ordnung und Sparsamkeit Mittel, bem gerrütteten Buftanbe bes Lanbes aufzuhelfen, und bie verpfandeten Rronguter einzulofen; burch perfonliches Ginschreiten brachte er auch bie feither mit barbarifcher Billfur gehanbhabte Rechtspflege in bas gebuhrende Geleise. Dies erwarb ibm ben Dant, bie Liebe bes Boltes. Aber einzelne Bevorrechtete, Die in ber fruberen Berwirrung ihre Rechnung beffer gefunden, verbachtigten ben jungen Markgrafen von Mahren - biefen Titel hatte Karl fich zugelegt — bei seinem königlichen Bater, als hege er hochverratherische Plane. Der im Glauben wie im Sandeln schnelle Konig gab ber Luge Gehör, und enthob ben Sohn aller Regierungsgeschäfte (1333). Allein bald warb er feiner Taufchung inne, gab ihm feine Gewalt zurud, ernannte ihn jum Bermefer bes Reichs und ließ ihn im Jahre 1841 burch bie böhmischen Stande zu seinem Nachfolger ausrufen, bei welcher Gelegenheit der böhmische Thron als erblich für Karl's männliche Nachkommen erklart wurde. Noch größere Ehren harrten seiner; die allgemeine Unzufriebenheit mit bem bamaligen beutschen Raifer, Ludwig bem Baiern, veranlafte bie beutschen Reichsstände, Demfelben ein anderes Dberhaupt entgegen ju fegen, und fo wurde am 11. Juli 1346 ju Rense ber Markgraf Rarl jum römischen Könige erwählt. Schon am 26. August barauf verblutete Johann auf bem Schlachtfelbe von Crecy, und Karl trat von diesem Tage an auch in die Reihe ber bohmischen Ronige ein; in Bonn fette er bie romische, in Prag die Krone Bohmens auf sein gludliches Saupt. Im Jahre 1348 brangten fich bie wichtigsten und glanzenbsten Unternehmungen für Böhmen zusammen. Um 7. April 1348 unterzeichnete Karl bie Stiftungsurfunde ber Universität ju Prag, ber ersten und altesten Sochschule bes Reiches; Rarl richtete fie ein nach bem Mufter ber Universitäten ju Paris und Bologna, stellte acht Professoren an und fliftete eigene Güter zu ihrer Besoldung. Gleichzeitig sorgte er für Erweiterung seiner herrlich aufbluhenden Hauptstadt Prag, welche bie immer zunehmende Bevölkerung nicht mehr zu beherbergen vermochte, und legte am 25. April 1348 ben Grundftein ju einem neuen Stabttheile, ber jegigen Reuftabt, inbem er bie Straßen selbst ausmaß, die Punkte der Stadtthore bestimmte und bas Sange vom Byfchehrab bis Poricz mit einer burch Bartthurme gefcutten Mauer umgeben ließ, wovon noch jest hinter bem Karlshofe Ueberrefte

mabraunehmen find. Bugleich wurden bie neuen Anfiedler burch großmuthige Privilegien begunftigt. Rurg barauf grundete Rarl, vier Stunden subweftlich von Prag, den Karlstein, dessen Bau binnen zehn Jahren zu Stande tam. Der König bestimmte biefe, überaus fest angelegte Burg zu einem Bufluchtsorte, wo fortan sowohl bie Reichstleinobien, als auch bie wichtigsten gandesurfunden nebst sehr vielen Reliquien aufbewahrt werden sollten, pflanzte Gold, Alterthumer und Runfticage bafelbft auf, und erhob Karlstein überhaupt zu einer unüberwindlichen Beste, Schatz- und Kunftfammer feines bohmifchen Konigreichs. Bahrend hier fein Balten Dant und Berehrung erntete, blieb feine Stellung jum beutschen Reiche nicht unangefochten; er fab fich fogar in bem Grafen Gunther von Schwarzburg (30. Januar 1349) einen Gegentonig hingestellt. Doch Rarl's Klugheit bewog biefen Gegner, feche Monate nach feiner Bahl ber Krone ju entfagen, und bald barauf machte Gunther's Tob bem Streite ein völliges Enbe. Karl unterwarf fich jett ber Form einer neuen Wahl und Krönung, ging 1355 nach Italien, fette in Mailand die eiserne Krone ber Combardie, und bann (5. April) zu Rom bie romifche Raiferfrone auf fein Saupt, woburch er in die Reibe ber Casaren eintrat.

Ansehnliche Erwerbungen vermehrten im Jahre 1855 Raifer Karl's Macht, indem er der Krone Böhmen als unmittelbare Kronlande bas herzogthum Breslau, Frankenstein, Steinau, Gura und bie halbe Stabt Glogau, ferner bie obere Laufit und bas Glater Gebiet, überbies noch mehre wichtige Leben einverleibte. Später kam burch ihn auch ein Stud ber Oberpfalz, endlich (1373) sogar bie Mart Brandenburg an Böhmen. Um aber ben Glanz ber böhmischen Krone auch im Teugeren wurdig zu erhöhen, führte er ein Krönungsceremoniel nach bem Mufter bes französtfchen ein. Im Gesethfache ging er milb, besonnen und ohne alle Billfur ju Berke, und nahm sogar die unter dem Namen der Majestas Carolina vom Jahre 1850 befannte ganbebordnung wieber gurud, weil bie bohmifchen Großen barin au viele vorherrichenbe Elemente romischen Rechtes und zu wenig nationalen Anklang fanben. Dagegen verfolgte er bas Raubritterthum mit unerbittlicher Strenge, und wendete feine umfichtige Mufmerkfamkeit allen Gegenständen geistiger und materieller Rultur ju; Runft und Induffrie, Sandel und Gewerbfleiß, Ader- und Bergbau gebieben burch seine weise Ermunterung ju hober Blute, namentlich in und um Prag. Die bortigen Maler und Schilderer hatten feit 1848 eine nach eigenen Statuten eingerichtete Runftlergilbe gebilbet, an beren Spige ber

#### Rart IV., romifd - Deutfder Raifer.

babin berufene byzantische Meister Theoborich, zugleich bes Kaisers Hofmaler, ftanb. Bu ihnen gesellten fich noch andere auswärtige Kunftgenoffen, wie Thomas von Mutina, ein Balfcher, und Niklas Burmfer aus Strafburg, beren Leiftungen wir noch in ber Burg Karlftein, in ber St. Bengelbtapelle bes Prager Domes, in ben Rreuggangen bes Stiftes Emaus, wenn auch mit mannigfacher Erneuerung, erbliden. Insbesondere nahm bie Baukunft, bamale bie reinfte gothische Architektur, burch die Urheber des St. Beitsbomes, Mathias von Arras und Peter Arler von Bologna — von benen ber Erste auch die Karlshofer Ruppel gebaut bat - einen boben Aufschwung. Außer Diesen Kolonisten fiebelten fich in Drag allmalig auch burgunbifche Beinbauer, talabrifche Garber (in Girchar), ja im Jahre 1370 sogar perfische Runftweber an, Alle aus ihrer fernen Beimat herbeigelodt burch bie Gorgfalt bes Raifers und ben Ruf feiner Großmuth. Unter ben Baubenkmalern aus Rarl's IV. Beit ragt in Prag namentlich ber icone Dom ju St. Beit hervor, beffen Fortfetung bes Raifers ungleicher Gohn, Bengel IV., bis 1393 betrieb, ohne bas Runftwerk zu vollenden. Bu ber fteinernen Molbaubrucke legte Karl 1358 ben Grundstein und ließ mabrend seiner gangen Regierungszeit baran fortbauen, obschon bas Werk erft 1502 ju Ende gedieh. Bei ber im Jahre 1860 in Bohmen ausgebrochenen Sungerenoth biente bem menschenfreundlichen Monarchen ber Bau einer maffiven, hochausgezadten Schanzmauer von ber Spite bis jum Abhange bes Laurentiusberges ju einem Mittel, feinen nothleibenben Unterthanen aufzuhelfen. Diefe noch vorhandene fogenannte "Sungermauer" follte, nach bes Kaifers Meinung, zur allmaligen Erweiterung ber Rleinseite Anlag geben und biefes Stadttheils malerifche Granze bilben. Rarl refibirte am liebsten auf bem Prager Schloffe, und bie burch ihn vergolbeten Binnen zweier Burgthurme bes Grabichin's verkundeten ben Berricherfit weit in's gand binaus. Sein frommer Sinn machte ihn jum emfigen Sammler von Reliquien; jum Grunber gablreicher Klöfter und Kirchen, besonders in der Neuftadt Prag. In der Altstadt rühren von ihm her die St. Egidiustirche der jetigen Dominikaner, bie Minoritenkirche jum heiligen Jatob, bie aufgehobene St. Michaels-Eirche nebst ehemaligem Gervitenkloster, und mahrscheinlich auch bie ehemalige St. Martinsfirche. In ber Neuftadt entstanden mahrend seiner Regierung und auf sein Beheiß die St. Stephansfirche, die St. Beinrichsfirche, die aufgehobene Servitenkirche in Slup, die Kollegiatkirche zu St. Apollinar, die Lateranenser-Ranonie auf dem Karlshofe. Auch erwirkte er, jur

Wieberbelebung nationaler Erinnerungen, vom Papfte die Befugniß, wenigstens in Einem Rlofter Prags den Gottesdienst in slavischer Sprache halten zu durfen. Unter seiner Regierung war die böhmische Sprache die Hofssprache, und wurde in den meisten Kronländern, ja selbst auch am Rheine gesprochen. Bu den Maßregeln für die innere Bohlfahrt Böhmens gehört auch die Eintheilung in zwölf Kreise, deren jedem zwei Hauptleute vorgesseht waren; ferner die Regulirung der Steuern und des Münzwesens. An Umfang wie an Bevölkerung seierte Böhmen unter ihm seine glanz- und segenreichste Periode; es bestand dieses Königreich damals aus solgenden Ländern: Böhmen, Mähren, Schlessen, Ober- und Nieder-Lausis, der ganzen Mark Brandenburg, Oberpfalz die an die Khore von Nürnberg, Weißen, Königstein und Pirna, nehst vielen Lehen im deutschen Reiche und den Anwartschaften auf Luremburg und Bradant, Desterreich und Ungarn vermöge häusiger Erdverbrüderung.

Rrankheit und Altersgebrechen trübten des Raifers lette Lage. Als er nach brei und breißigiahriger Regierung, am 29. Rovember 1878 auf bem Prager Schloffe verschieb, sprach die fünfzehntägige Leichenfeier ben allgemeinen Schmerz bes ganbes aus. Karl IV. war von mittlerer, gebrungener Perfon, babei etwas ausgewachsen, so baß fein langer, ziemlich vorhangenber Ropf, bis auf die ungemeine Milbheit seiner Buge, eben keinen besonders majestätischen Gindrud gewährte. Das breite Gesicht, bas schwarze Bart- und Haupthaar, die buschigen Augenlider, der frühzeitig table Borbertopf, die hohe, völlig flache Stirne, die mäßig lange Nafe und ftarke Unterlippe — Alles zusammen genommen verlieh ihm eine mehr flavische, als frankische Physiognomie. (In abnlicher Art gibt ihn auch bas hier gelieferte Portrait nach ber auf ber oberen Galerie ber Prager Domkirche befindlichen fteinernen Bufte.) Dabei war er fraftig gebaut, fo baß er noch in seinem fieben und funfzigsten Sahre mit ben Bahnen wechfelte. Bu feinen Angewohnheiten gehorte bie ftate Beschäftigung ber Sanbe mit Schnitwert, welche Liebhaberei er felbst bei Audienzen trieb, wo er bie Personen selten gerade in's Auge faßte, gerftreut ichien, aber boch teine Splbe verhörte. Fromm in feinem Gemuthe, hielt er auch auf außere Beichen ber Andacht; für seine Geistekgaben war er sehr eingenommen, und fast eifersuchtig auf fein kaiserliches Ansehen. Seine Antworten waren immer treffend, seine Natur überhaupt kuhl und zuruchaltend; boch verftand seine Beredfamkeit, wo es nothig, auch ben Weg ber Schmeichelei einzuschlagen. Da seine Entschlusse meift aus ihm selbft tamen, so wußte er auch seine

Rathe immer thatig und wach zu erhalten. In seiner Rleidung war er bas Muster der Einfachheit, so lange er sich im Privatkreise bewegte; bei öffentlichen Anlassen herrschte bei ihm französische Art und Sitte vor. Nach Friedrich II. galt er für den gelehrtesten Kaiser; er verstand fünf Sprachen und schrieb ein blühendes Latein; auch hat er und seine Selbstbiographie ausbewahrt. Bie die Höheren durch seine Umgangskunst, die Gelehrten durch seine Kenntnisse, die Künstler durch seinen Seschmad und seine Bauluft, so gewann er das Bolk durch seine Popularität und war Allen Alles.

Seine Politif als beutscher Raiser und Ronig von Bohmen mußte nothwendig von boppelten Gesichtspunkten ausgehen. Doch waren bie Angelegenheiten bes Reiches ibm ber untergeordnete Gegenftand, und nicht gang mit Unrecht hat man ihn baber »bes heiligen romischen Reiches Stiefvater" genannt. Bon ber Ueberzeugung niebergebrudt, bag auf biefer Seite wenig ju andern und ju beffern fen, ließ er die Sachen mehr geben, wie fie eben geben wollten; teine Ottonen-Rraft, tein Sobenftauffen-Muth, fein Rubolfischer Bille mar ihm eigen, und er befliß fich auch beffen nicht. Sein unter bem Ramen ber "golbenen Bulle" berühmt geworbenes Reichsgrundgeset, verkundigt auf den Reichstagen ju Nurnberg und ju Det im Jahre 1356, war im Grunde nichts mehr, als ein bloges Ceremonialgefet; auch ift es nie zu genauer Befolgung besselben gekommen. Auch in ben verworrenen Buftanben Staliens, wo fast bie ganze Combarbie ber Macht des Hauses Bisconti unterthänig war, konnte und wollte der Kaiser Nichts andern, und begnügte fich, an Kronfteuern und sonstigen Abgaben von einzelnen Großen und Stabten zu erheben, mas fich ohne ernften Rampf erheben ließ. Bei all bem fehlte es bem Raiser nicht an Araft, Entschloffenheit und perfonlichem Muthe; an ben Tagen von San Relice und Crecy hat er hinreichend seine Tapferkeit, — in ben Gefahren, bie zu Pisa und Siena seinem Leben, bei Benedig, Kalifch und an ben Granzen Dirol's feiner Freiheit brobten, eine feltene Geiftesgegenwart bewiefen. Aber er liebte den Frieden aus Grundsätzen, und verabscheute den Rampf aus Politit; baber gab es auch fast teinen Krieg im Reiche, fo lange Rarl IV. am Leben war.

Dem Siechthume bes beutschen Reiches hat Karl nicht geholfen; aber ungleich größer, benn als Reichsoberhaupt, steht er ba als König von Böhmen, und die Karolinische Epoche wird noch jeht als bieses Landes golbenes Beitalter gepriesen. hier fand und lösete er sein großes Biel, für welches er selbst das Kaiser-Scepter häufig als bloßes Mittel bienen ließ;

benn fogar bie golbene Bulle, welche ihm, als Raifer, keine Fruchte brachte, fpielte ihm bafur, als Konig von Bohmen, Gelegenheit in bie Banbe, bie Borrechte, welche er mit ben übrigen Rurfürsten theilte, jur Erhöhung seiner Sausmacht zu benüten. Er erhob sein Böhmen und beffen Kronlande jum Mittelpunkte ber Macht, bes Reichthums, ber Rultur im beutschen Reiche, ju beffen Sauptstadt er fein Prag wurdig schmudte. Er begunftigte überhaupt bie Stabte, und wußte boch auch geschickt mit bem Abel ju verkehren, beffen hober Geltung er im Teußeren Nichts vergab. Dem Bauernstande bat er mindest durch Begunftigung bes Aderbaues Gutes erwiesen. Bas er burch Bermeidung toftspieliger Rriege ersparte, gab er oft verschwenderisch zu frommen Stiftungen und Prachtbauten hin. Unerhört war ber Aufschwung, ben Bohmen unter ihm gewann. Daber war Karl — obgleich nicht flavischer Abkunft und, wenn auch verftohlen, boch besto eifriger auf Germanistrung seines Landes bedacht - ber Bohmen Abgott , und noch jest fprechen bie Entel mit Begeisterung vom Raifer Rarl, bem Bater bes bohmifchen Baterlanbes.

# Pierre Bean de Béranger.

Geboren 1780.

er Tyrtaos des liberalen Frankreichs, Beranger, wurde in Paris den 19. August 1780 von armen Eltern geboren, und verlebte seine ersten Jahre unter den Augen seines Großvaters, eines armen Schneiders. Beinahe hatte damals ein Blit das junge, liederfröhliche Leben ausgelöscht. Als er neun Jahre alt geworden, nahm ihn eine Tante zu sich, die in Peronne ein Gasthaus hatte, wo er mit bedienen half und dann in seinem vierzehnten Jahre zu einem Buchdrucker in die Lehre kam. Hier lernte er durch die Uedung etwas Orthographie und die Regeln der Verskunst, und bildete sein empfängliches Gemüth durch die Lektüre der Bibel und einer Uedersehung Homer's. Er trat mittlerweile in sein siedzehntes Jahr, überstand seine Lehrzeit und kehrte nach Paris zurück, Kopf und herz voll

poetischer Entwurfe. Balb wollte er ein Luftspiel, bald ein Epos schreiben, balb burch Reisen in andere Belttheile bie Leute von fich reben machen; aber bies Alles unterblieb, und er gab fich nun gang ber beiteren Billfur feiner Fantafie bin. Durch Bucian Bonaparte unterftutt, tonnte er mit boppeltem Gifer fich auf bie Literatur verlegen. Borerft übernahm er bie Rebaktion ber »Annales du musée» von Landon und erhielt, von Arnault empfohlen, eine färglich bezahlte Anstellung bei bem Sefretariate ber Universität, bie er nach awolf Jahren (1821) freiwillig aufgab. Der eigentlichen Schulbilbung entblößt, befag er um fo größere Driginalitat und aus ber Natur geschöpfte Menschenkenntniß; er zog seine Philosophie nicht aus Buchern, fonbern aus ihrer urfprunglichen Quelle, nämlich aus ben Bestaltungen bes Bebens, und beugte fein freies Saupt vor feinem wiffenschaftlichen Borurtheile. Sein Posten ließ ihm hinlangliche Muße übrig, seiner poetischen Reigung nachzuhängen; besonbers maren es zwei im Sahre 1818 bekannt gewordene Lieber: "Le senateur" und "Le roi d'Yvetot," welche seinen Namen in gang Frankreich verbreiteten und ihn gum Lieblinge bes Boltes erhoben. Das lettere biefer Lieber enthielt einen keden, aber witigen Angriff auf Napoleon; ber ftrenge Raifer mußte, flatt ju gurnen, lacheln, und trug sogar wahrend ber hundert Tage bem Dichter eine Cenforftelle an, welche Diefer ausschlug. hierauf marf ber tubne Ganger ber Restauration ben Sanbichub bin; balb mit ben leichten Baffen bes Spottes, ber ihm fo unvergleichlich gelingt, balb mit bem Ernfte lprischen Schwunges, wo seine Meisterschaft nicht geringer war, erhob er fich gegen bas herrschende System, und sein Gifern wirkte auf bas Bolt eben fo febr, als fein gachen und verbiffenes Sohnen. Die Staatsgewalt, bie fich gegen ibn ruftete, tonnte ben Bewegungen bes gewandten Dichtere nicht fcnell genug folgen, und von ber öffentlichen Meinung getragen, blieb er Sieger, selbst wo er außerlich unterlag. Seine Lieber wurden angeklagt und verurtheilt, aber gang Frankreich las fie, und fie burchtonten bas gange Band als Gefänge bes Bolfes. Begen feiner »Chansons inedites," welche beutlich genug gegen bie Regierung gerichtet waren, wurde er 1828 zu neunmonatlicher Saft und zu einer Geldbufe von zehntaufend Franks verurtheilt; die Summe wurde von seinen Freunden durch eine veranstaltete Sammlung reichlich gebeckt. In den Tumult der Juli-Revolution mischten sich seine aneisernden Gefange; als sie aber gesiegt hatte, hielt er seine Sendung für beendigt, sang nur noch felten, und lehnte, seine Dichterunabhangigkeit über Alles ichagenb, jebes Amt und jebe Burbe ab, welche

bie neue Ordnung ber Dinge ibm anbot. Seit 1837 lebte er ju Lours von einer Rente, die ihm Manuel in seinem Testamente ausgeset hat. Rein Dichter Frankreichs bat so auf bas Bolt eingewirkt, wie Beranger, Seine Lieber, so launig, übermuthig, wechselsüchtig, anmuthvoll und leichtfertig, wie bas Bolk felbft, bem er fie fang, binden fich an teine Schule. Aber binter ihrer frohlichen Unbefangenheit lauert meift eine tiefe, verhangnißreiche Tenbeng, und ber Stachel feines Spottes verwundet unter ben Blumen ber Luft, womit er ihn umtleibet, nur um fo tiefer und fcmergenber; bie liebenswürdige Billfur ber Form, in welcher er fich gibt, schließt bie Bollenbung in ber Darftellung nicht aus, und er vereinigt alle Elemente in fich, um die Daffen zu berauschen und zugleich ben Feingebildeten zu bestechen. 1838 nahm er mit seinen "Chansons nouvelles et dernières" von der Muse Abschied. Er glaubt fich gealtert, ober ftellt fich wenigftens fo. In Bahrheit jedoch ift fein unftater Ginn auch mit ber jetigen Lage Frankreichs zerfallen; aber er will fich nicht außern und hullt fich schweigend in seinen Unmuth. Gelbst als kurzlich ein Dichter ber Opposition ihn aufforberte, sein Schweigen ju brechen, weil bas trauernbe Baterland feiner Gefange bedurfe, antwortete er verftimmt und ausweichend, und feine Leier blieb ftumm.

# Alfred de Bigun.

#### Geboren 1798.

ieser geistreiche französische Dichter, ber, bei allen sonstigen Mangeln, Giner ber Ersten war, welche die veralteten steisen Gewohnheiten der französischen Poesie mit jugendlicher Rustigkeit von sich warfen, wobei freilich für die abgeschworenen Sünden mancherlei neue Untugenden eingetauscht wurden, kam auf dem Schlosse Loches in Touraine zur Welt, trat 1814 in Militairdienste und avancirte nach und nach die zum Capitain, nahm aber 1828 seinen Abschied und begab sich nach Paris, wo er gegenwärtig, seit 1833 mit dem Orden der Ehrenlegion geschmudt, als einer der

gefeiertsten Schriftsteller lebt. Schon feit 1820 trat er in einzelnen Beitschriften und Flugblattern als Dichter auf, und ber außerorbentliche Beifall, welchen er fant, veranlagte ibn, seine Gebichte unter bem Titel: »Poèmes antiques et modernes," gesammelt heraus ju geben. Spater wandte er fich zu bem Sache bes hiftorischen Romans; es erschien 1826 fein berühmt gewordener Roman: "Cinq Mars ou une conjuration sous Louis XIII.," welcher trefflich geschrieben und auch gut angelegt ift, nur bag bem Dichter vorgeworfen wird, er habe ju fehr bas Geschichtliche und Politische hervortreten laffen, anftatt es blos bem Romanhaften zur Folie bienen zu laffen. 1832 erschien sein ebenfalls fehr beliebter Roman: »Stollo ou les diables bleus." Auch bie bramatische Muse zog ben raftlos thatigen Dichter an. Er versuchte fich zuerft in Bearbeitungen, indem er Chakespeare's "Othello" und ben "Raufmann von Benedig" überfette, jedoch hierbei fo febr in ben Grangen ber frangofischen Dramaturgie befangen blieb, baß feine Bearbeitung nicht felten einer Parodie abnlich fab. Befferen Erfolg hatten seine selbständigen Arbeiten, die er 1831 mit seinem Drama: »La Maréchalle d'Ancre," eröffnete. Der Beifall, welchen er einerntete, ermunterte ihn, auf diefer Bahn fortzufahren. Dennoch erschien sein zweites Stud: "Chatterton," erft 1835; Diesem folgte balb barauf "Grandeur et servitude militaires;" beibe wurden mit vieler Auszeichnung aufgenommen. Eine Reihe kleiner Luftspiele und Dramen schloß fich an, und machte auf ben Parifer Theatern Glud. Und in ber That zeichnet fich Alfred be Bigny, welcher, nebst Bictor Hugo, als Repräsentant ber ibealistischen Schule gilt, vor ber Mehrzahl ber neuesten frangofischen Dichter vortheilhaft aus. Durch alle seine Berke herrscht große Reinheit, Bartheit und Unmuth, welche burch bie Elegang ber Sprache noch mehr gehoben werben. Borzuglich lobenswerth ift fein Streben, im Gegensage zu ben Schauber- und Spettakelstuden Anderer, bem menschlichen Bergen im Drama sein Recht widerfahren zu lassen; nur ift er dabei, vorzüglich im "Chatterton," wieber auf bas Ertrem gekommen und hat die Tragobie mit ju vielen elegischen Momenten burchflochten, fo baß feinen Charakteren die eigentliche tragische Kraft fehlt und er die einzelnen, fehr gelungenen Buge nicht gehörig jur bramatischen Einheit zu bringen vermag. Er lebt in einer Atmosphäre von Reflexionen, welche mancherlei ungesunde Stoffe enthält. Seine Gebanken gehören großentheils bem Standpunkte einer negativen, ironischen Stepfis an, Die mit Bewußtfepn an Allem Etwas auszuseten weiß. Als Runftler bagegen fteht er auf

einer sehr hohen Stufe. Mit bem gewissenhaftesten Stubium ber Geschichte verbindet er Rube und Besonnenheit in der Konception, und Geduld und Sorgsamkeit in der Aussührung; seine Prosa wie seine Berse sind sorgkältig geseilt.

# John Wiclif.

Beboren 1324. Geftorben 1384.

as Dorf Biclif, ungefähr sechs englische Meilen von Richmond in Bortfbire entfernt, mar burch lange Beit ber Aufenthalt einer bort beguterten gleichnamigen Familie, in welcher ber berühmte Reformator um 1324 geboren wurde. John Wiclif begann seine Studien zu Orford und fette fie balb barauf in Merton fort; fie maren, nebft ber Theologie, auch ber Rechtswiffenschaft jugewendet, und beshalb trug feine fpatere theologifche Polemit zumeift auch einen juribifden Charafter, und richtete, neben ihren bogmatischen Tenbengen, ihr Augenmert vorzuglich auf bie Rechtsverhaltniffe ber Rirche und die Streitfragen ihrer außeren Stellung. Er vertiefte fich in Durchforschung ber Bibel und ber Schriften ber Rirchenvater; boch erft in reiferen Jahren ward fein Birten tund. Namentlich feit 1860 vertheibigte er in gelehrten Flugschriften bie Rechte ber Universität gegen die Bettelmonche, welche ben Butritt ju ben akademischen Behramtern ausschließend fur sich in Anspruch nahmen, und als um 1866 England fich bem papftlichen Bebenginfe (Peterspfennig) entgog, fcbrieb er fur bie burgerliche Gelbständigkeit seines Baterlandes und vertheidigte die Rechte bes Konigs gegenüber ber romischen Rurie. Bergebens bemühte fich ber Papft, ihn burch eine Bulle feiner Stelle als Prafes bes Rollegiums von Canterbury zu Orford, die er feit 1365 befleidete, zu entfeten; Biclif hatte die weltliche Gewalt für sich gewonnen, die er, zum Rachtheile der geiftlichen, zu erheben ftrebte, und fand baber in jener einen Schutz und Rudhalt. Seit 1372 Professor ber Theologie an ber Universität Orford, nahm er vier Jahre fpater auf Befehl bes Sofes Antheil an ben ju Brugge

gepflogenen Unterhandlungen über einen Bertrag mit bem Papfte, burch welchen Dieser auf ben Behngins und auf bie Besetung englischer Rirchenamter verzichtete. Rach Beendigung biefer Gefandtschaft ertheilte ibm ber König ein Kanonikat an der Kollegiatkirche zu Westbury und die Pfarrei ju Butterworth in Leicesterfbire, wo er feitbem noch fubner gegen mehre Sate ber römischen Rirche, namentlich gegen Zegeseuer, Dhrenbeichte, Ablaß, Beiligen- und Bilberbienft, fich auflehnte. Naturlich jog er fich baburch mannigfache Berfolgungen ju. Er wurde neunzehn haretischer Sabe angeflagt, und entging burch eigene Gewandtheit und burch ben Schut ber weltlichen Sewalt mit Mube ben Folgen eines Prozesses, welden 1877 ber Papft Gregor XI. vor bem einheimischen geiftlichen Gerichte gegen ihn anhangig machte. Bu feinem Glude mendeten bie von ihm ausgefprocenen ftaats. und firchenrechtlichen Grundfage, weil fie bem Intereffe bes Staates, bes Abels und Burgerstandes entsprachen, ihm beren fraftigen Schutz gegen ben boberen Klerus und bie Monche zu. Die Theilnahme, welche ibm bie gaien bei ben öffentlichen Berhandlungen über ihn bewiefen, und bas fortgefette eigene biblifche Studium richtete feine Aufmertfamteit augleich auf die religiöse Seite ber Kirchenverbefferung, und brachte in ihm ben Gebanten gur Reife, bie gaien gur Theilnahme an berfelben gu gieben, indem er von 1380 an einzelne Bücher der heiligen Schrift aus der Bulgata in's Englische übersette. Eben biefes aber, und fein Fortgeben zu Barefien über den Behrbegriff in seinen »XVI. conclusiones," regte auch seine Gegner mehr auf und entzog ibm ben Schut ber Regierung wenigstens in so weit, daß biese, in Folge einer Synobe ju Bondon (1382) unter bem Erzbischofe Courtney von Canterbury, gefängliche Ginziehung und Berbannung aller Derer anordnete, die ber Biclifischen Barefien überführt waren. Biclif felbft mußte nun zwar fein Lehramt aufgeben und murbe von Orford verwiesen; boch in feiner perfonlichen Freiheit burch bas Saus ber Gemeinen gesichert, jog er sich auf feine Pfarrei Butterworth jurud, aus welcher er 1883 vergebens von Urban VI. jur Berantwortung nach Rom citirt wurde. Die ibm nun geworbene Rube benutte er bis an feinen Tob (am 31. December 1384) jur Zusammenfassung seiner Resultate in feinem Sauptwerte, "Trialogus" genannt, welches fein scholaftisch - augu flinisches System und seine reformatorischen Behauptungen enthält, beren nabere Anführung nicht hieher gehört. Wiclif's Anfichten pflangten fich nicht minber im Bolte, als unter ben höheren Ständen und Gelehrten fort, und gewannen ihm viele Anhanger. Diefe, bie Biclifiten, welche

#### Jobann Calpin.

gewöhnlich nicht zu einer besonderen Gesellschaft verbunden maren, gaben ben Behren Biclif's noch größere Ausbehnung, und entfernten fich noch weiter von ber Rirchenlehre. Aber ber Erzbischof Arundel von Canterbury verbammte auf einer Spnobe ju Bonbon (1896) achtzehn Gage bes "Trialogus," und verfaßte 1408 neue Ronftitutionen gegen benselben. Ja, bie Rirchenversammlung ju Roftnit befahl fogar, bag Biclif's Gebeine von bem Friedhofe entfernt murben, und fo murbe, breißig Jahre nach feinem Tobe, sein Grab erbrochen und seine Asche schmachvoll in einen nahen Bach geworfen. »Der Bach trug" — wie Fuller bemerkt hat — »feine Afche in ben Avon, ber Avon in die Severn, die Severn in ben Ranal und von bort endlich in bas weite Beltmeer, und fo ward Biclif's Afche ein Sinnbild feiner Lehre, Die fich ebenfalls in alle Belt gerftreute;" und wirklich mucherten feine Grundfabe im Stillen fort, verbreiteten fich auch in andere gander, wie nach Deutschland und Bohmen, wo fie den Reformator huß aufregten, und bereiteten fo die große Ratastrophe des fechgehnten Sahrhunderts vor.

# Bohann **B**alvin.

#### Geboren 1509. Geftorben 1564.

ohann Calvin, eigentlich Jean Chauvin, ber Bollender ber schweizerischen Reformation, wurde den 10. Juli 1509 zu Nopon in der Picardie geboren. Er kam frühzeitig nach Paris, wo der verdiente Mathurin Cardier sein Sehrer wurde. Nach Beendigung des Jugendunterrichtes gab ihm sein zweiter Lehrer, ein Spanier, Anleitung zur Dialektik und zu den freien Künsten. Bon seinem Bater erst zum Dienste der Kirche bestimmt, erhielt er durch Bermittelung des Bischofs von Nopon eine kleine Pfründe an der Kathedralkirche daselbst, und höchstens sechs Jahre später die Pfarrstelle zu Pont l'Evecque. Inzwischen war sein Bater auf den Gedanken gekommen, seinen Sohn die Rechtswissenschaften studiren zu lassen, weil er diese sür das Mittel ansah, schneller zu Ehrenamtern und Reichthum zu gelangen.

Der junge Chauvin ging beshalb nach Orleans, wo er unter bem berühmten Pierre l'Etoile (Stella) bas Studium ber Rechte mit ausgezeichnetem Erfolge betrieb, begab fich aber fpater nach Bourges, um fich burch ben Unterricht bes angesehenen Rechtslehrers Andreas Alciatus ju vervolltommnen. Gleichwohl vernachläffigte er ju teiner Beit bie Bereicherung feiner Religionstenntniffe, und bemuhte fich, biefe, bie er vorzüglich einem Anverwandten, Peter Robert Dlivetan, verbankte, auch mahrend feines Aufenthaltes in Orleans und in Bourges immer mehr ju erweitern. In bem letteren Orte benutte er forgfältig den Unterricht bes Professors Delchior Bolmar aus Rothweil in ber griechischen Sprache, neben welcher er auch die hebraische und sprische erlernte und baburch zu einer immer genaueren Bekanntichaft mit ber Bibel gelangte, Die fein ernfter und fcwerer Sinn mit grübelhafter Ausbauer burchforschte. Auch predigte er bisweilen auf bem ganbe. 3m Jahre 1583 ftarb fein Bater, und Chauvin fah fich baburch veranlaßt, in seine Baterstadt zurud zu tehren. Doch verweilte er nicht lange baselbst, sonbern ging balb nach Paris, gab bier bas Buch bes Seneca von ber Gnabe mit einem Kommentare heraus, und widmete fich von nun an gang ber Theologie. Erasmus, ber mit ihm in Strafburg zusammentraf, foll prophezeiet haben: "ich febe in biesem jungen Manne ben Samen einer gefahrvollen Pest, burch welche eines Tages große Berwirrung über die Kirche kommen wird." Als Nikolaus Cop jum Rektor der Pariser Universität erwählt murde und bei'm Antritte seines Amtes eine Rebe halten sollte, übertrug er Chauvin die Fertigung berselben, und las fie bann ohne Argwohn ab. Da fich aber Chauvin darin sehr freimuthig über die Religion ausgesprochen hatte, so veranlaßte die Sorbonne, bag Cop von dem Parlamente jur Berantwortung vorgeforbert wurde. Diefer, ba er erfuhr, bag er festgenommen werden follte, flüchtete sich nach Basel. Die Schwester bes Königs aber, die Königin Margaretha von Navarra, wußte, auf Kurbitten Chauvin's, die Berfolgung, welche ben Anhangern ber Reformation brobte, noch zu rechter Beit ju unterdruden. Dennoch verließ Chauvin selbst Paris, hielt sich eine turge Beit in ber ganbschaft Saintonge auf und schrieb hier seine ochriftlichen Ermahnungen," bie jum Borlefen in ben Gemeinden benutt murben, machte auch ju Nerac in Guvenne Befanntschaft mit bem berühmten Theologen Jakob le Fevre, welcher ebenfalls von ber Sorbonne vertrieben worben war. Im Jahre 1584 ging Chauvin zwar wieber auf einige Beit nach Paris jurud, verließ aber bald fein Baterland ganglich, weil ber

Ronig gegen bie Berbreiter ber neuen Lehre immer erbitterter wurde und von nun an häufige hinrichtungen vorfielen. Er hielt fich nun in Bafel auf, wo er fich mit Capito und Grynaus vorzuglich bem Studium ber hebraifchen Sprache widmete. hier gab er auch 1585, gur Bertheibigung ber Reformirten in Frankreich, seine "Institutio religionis christianae" heraus und erlangte baburch große Berühmtheit; er veranberte, verbefferte und vermehrte biefes wichtige Bert mehrmals, und folug bamals eine Mittelftrage zwischen guther und 3wingli ein. Die Reformirten nahmen biefe Schrift als Rorm ihrer Ginrichtungen an, und er warb baburch Gefetgeber ber reformirten Rirche. Rurg nachbem ber erfte Entwurf bagu von ihm gemacht worben mar, reisete er an ben hof ber Bergogin von Ferrara, um fie in ihren, ber Reformation gunftigen, Gefinnungen au beftarten, wurde aber wegen seiner Predigten nicht gedulbet, tehrte 1586 nach Frankreich zurud, und war im Begriffe, fich in Stragburg ober Bafel niebergulaffen, als er von bem eifrigen Farel in Genf bestimmt murbe, bort zu bleiben und fur bie Reformation thatig zu fenn. Er wurde zum Prediger und Professor ber Theologie ernannt, und sein Feuereifer brachte es schon im folgenden Sahre babin, bag Dbrigkeit und Burgerschaft zu Genf fich von ber romifchen Rirche losfagten und bie neue Lehre annahmen. Beil er aber zugleich auf Sittenzucht drang, wurde er von ben Libertinern seiner eigenen Partei angefeinbet unb, ba er ben Beschluffen einer Synobe ju Laufanne gegen ben Gebrauch bes gewöhnlichen Brotes im Abendmale, bie Abschaffung ber Festage und die Entfernung ber Taufsteine aus ben Rirchen, nicht nachgab, nebst Farel und Corauld, zwei eben fo eifrigen Lehrern, aus der Stadt verwiesen. Er begab fich nach Strafburg, warb hier Professor ber Theologie, grundete die basige frangosische Gemeinde, verheiratete fich 1589 mit Ibelette von Bure, ber Witwe des von ihm bekehrten lütticher Anabaptisten Storber, und ging als Deputirter Straßburgs 1541 zu ben Reichstagen in Worms und Regensburg, wo er sich mit Melanchthon befreundete. Burud berufen, trat er im September 1541 wieder in feine Zemter ju Genf, errichtete hier fofort ein geiftliches Gericht ober Konsistorium, übertrug ben Predigern die Aufsicht über die kirchlichen Angelegenheiten, und befahl ihnen, fireng' über die öffentlichen Sitten zu wachen und auf die Kirchenzucht zu halten. Gine große Menge Religionslehrer wurden burch ihn für die reformirte Rirche gebilbet, und die Prediger mußten oft in ben gamilien besonderen Religionsunterricht ertheilen. Die Unterbrudung der Libertiner gelang ihm erft 1555. Fanatisch in seinen

Meinungen, und bis zur Grausamkeit undulbsam als Theolog, behandelte er bie Begner in Streitsachen mit haf und Berachtung, schuchterte jeben Biberfpruch ein, verjagte ben Bibelüberfeter Caftellio 1544 aus Genf, ließ ben Libertiner Jatob Gruet 1547, und ben Antitrinitarier Michael Servet 1558 in Genf verbrennen, und vertheibigte bie Rechtmäßigkeit ber Tobesstrafe gegen Anberebenkenbe. In ber kirchlichen Berfassung machte er bie Regierung ber Gemeinden durch Presbyterien, in der Lehre seine Ansicht bon ber nur geiftigen Gegenwart Chrifti fur glaubige Rommunitanten, seine gang auguffinische Theorie von der unbedingten Gnabenmahl, und feine strenge Moral unter ben Reformirten herrschent, ordnete ihre Angelegenheiten, fo wie bie jener in Frankreich, Italien, Polen, England und Schottland burch briefliche Rathschläge, und mar Ursache, baß fich viele Frembe, um ihn ju horen, in Genf nieberließen. Ale er eine Abnahme seiner Kräfte fühlte, brachte er es im Jahre 1559 bei ber Regierung bahin, bag in Genf ber Grund ju einer Universität gelegt wurde, auf welche man zuerft hauptfachlich Behrer ber Philosophie, ber hebraifchen und griechischen Sprache berief. Er ftarb ben 27. Mai 1564, ungeliebt, aber hochgeachtet bon Denen, die ihn fannten; benn es lag in seiner Art, Furcht einzuflößen, zu befehlen und abzustoßen. Furchtlos, unbeugsam, bufter und berrisch, bat er weber Jemand geschmeichelt, noch sich Jemand hingegeben. Dennoch scheint es, daß er seine Gemuthsfehler erkannt, und bisweilen Reue barob empfunden habe; benn er schrieb einmal an Bucer: wich habe mit keinem meiner Fehler, beren ich viele und große besite, ärgere Rämpfe bestanden, als mit meiner heftigkeit; bennoch war ich nicht im Stanbe, biefes wilbe, unvernunftige Befen abzuthun." Seine Fähigkeiten waren ausgezeichnet sowohl für die Bissenschaft, wie für Berufsgegenstände. Sein tiefes und vielseitiges Wiffen verdiente und erwarb fich allgemeine Anerkennung. Er war thatig und unermublich, schlief wenig, und seine Enthaltsamkeit war bewundernswurdig. Stolzen und übermuthigen Sinnes, zeigte er fich von außen einfach und legte eine volltommene Berachtung gegen bie gewöhnlichen Gegenstände menschlichen Chrgeizes an ben Tag. Den Geig tannte er nicht, und er liebte das Geld weber um seiner felbst willen, noch megen ber Bortheile, ju welchen es ben Beg bahnt; feine hinterlaffenschaft mar baber unbetrachtlich. Die Geftalt bes Reformators mar mittelgroß; fein mageres und bleiches Geficht, bas bunfle Feuer feines Auges, gaben ein Bilb feines ernften und ftrengen Charafters.

# Sharles Wichel de l'Epée.

#### Geboren 1712. Geftorben 1789.

it Rührung nennt die Nachwelt den Namen dieses Wohlthaters der Menfcheit. Charles Michel be l'Epée tam in Berfailles gur Belt, und erwählte, von feinem Bater, welcher toniglicher Architett mar, forgfaltig erzogen, den geiftlichen Stand. Er ward Prediger und Kanonikus zu Tropes, ale ein unvorgesehenes Ereigniß ihn ploblich einem gang eigenthumlichen Birtungefreise juführte. Der Anblid von zwei ichonen taubflummen Schwestern in Paris, welche, bei offenbaren geistigen Fabigteiten, bennoch von jeder Mittheilung ber Belt abgeschnitten maren, gab ihm ben Gebanken ein, bas Elend ber Menschheit auf diesem Bege gu lindern. Er opferte biefem ichonen Gebanten feine amtliche Stellung und brachte ibm alle Opfer, beren ein, von einer eblen Begeifterung getragener Bille fahig ift; ber Prediger und Ranonitus degradirte fich freiwillig jum fcblichten Abbé. Krüber ihm bekannte Bersuche gaben seiner Idee eine bestimmtere Richtung, bis allmalig bie Beihe ber Erfahrung bagu trat; er erfand eine eigene Beichensprache fur bie Taubftummen und errichtete ein Taubftummen-Institut in Paris, in welchem er balb alle feine Borganger übertraf und fich burch gang Europa einen ehrenvollen Ramen erwarb. Dhne alle andere Unterftugung, bestritt ber eble Menschenfreund bie Roften seines Institutes allein mit einer jährlichen Rente von zwölftausend Livres, ohne Rudficht barauf, bag hierburch feine eigenen Bermogensumftanbe in große Berwirrung geriethen. Die größten Entbehrungen für seine eigene Person schreckten ihn nicht, wenn nur seine Schützlinge nicht barben burften; so brachte er unter anderem einmal einen Winter ohne Feuerung zu und ging in den zerlumpteften Kleidern, mahrend feine Pflegekinder anftandig gekleibet erschienen. Dafür belohnte ihn aber auch die gerechtefte Unerkennung. Denn als ber unvergefliche Raifer Joseph II. 1777 nach Paris fam, besuchte er bas berühmte Institut, erwies bem einfachen Unterrichte bes Abbe bie gebührende Bewunderung, und ehrte ihn durch ben Antrag, einen talentvollen Mann zu ihm zu schicken, um bie von ihm erfundene Unterrichtsmethobe zu studiren und nach Deutschland zu verpflanzen. (Die fegenreiche Folge bavon mar bie Errichtung eines abnlichen Inftitutes in Defterreich; benn schon 1779 entstand, noch unter ber Regierung ber Raiserin Maria Theresia, als eine Art Probeanstalt, eine Freischule fur Taubstumme im Burgerspitale in Bien, in welcher feche taubstumme Knaben aufgenommen murben, und bie fich im Laufe ber Beit bann fortwahrend erweiterte.) Im Jahre 1780 bot die ruffische Raiserin durch ihren Gesandten in Paris bem Abbe ein bedeutendes Gefchent an; aber Diefer fclug es mit bochfinniger Uneigennütigkeit aus, und wunschte fich, fatt Gelbes, einen geborenen Taubstummen aus dem ruffifchen Reiche. Großes Auffeben erregte ein Prozeff, welchen ber von feinem Feuereifer bingeriffene Abbo veranlagte, als er auf ber Strafe einen jungen Laubftummen gefunben hatte, den er für einen verstoßenen Sohn des Herzogs von Solar halten ju muffen glaubte. Bouilly benutte biefen Borfall ju einem Drama, welches burch Rogebue's Bearbeitung unter bem Titel : "ber Taubftumme," auch in Deutschland befannt geworben ift. Den Ausgang biefes Prozeffes sollte be l'Epée nicht mehr erleben; er ftarb, allgemein betrauert, zu Paris ben 28. December 1789, nachbem er fein Spftem in einer eigenen Abhandlung ber Belt hinterlaffen batte. In feinem Geifte wirfte ber Abbe Sicard fort.



Geboren 1662. Geftorben 1742.

ieser eben so geseierte als verlästerte, geistvolle englische Kritiker war ber Sohn eines kleinen Landeigenthumers, und ben 27. Januar 1662 zu Dulton unweit Wakesield in Yorkshire geboren. Auf der Schule zu Wakessield empfing er seinen ersten Unterricht und setzte dann seine Studien in dem St. Johns-Kollegium zu Cambridge mit Eifer fort. Nach erlangtem

Baccalaureate murbe er 1682 Dberlehrer ber Schule ju Spalbing in Eincolnshire, gab aber alsbald biefe Stelle wieber auf, inbem ber bamalige Dechant von St. Paul und nachmalige Bischof von Borcefter, Dr. Stillingfleet, ibn jum hofmeifter feines Cohnes in Drford ermablte. hier fand fein burch emfiges Studiren ber alten Rlaffiter ichon bochgebilbeter Beift in ber, besonders an Sandschriften reichen Bibliothet Boblep's bie ermunichtefte Rahrung, welche noch erhoht murbe, ale er fein vaterliches Erbtheil jum Antaufe einer eigenen Buchersammlung verwenden konnte. Das obengenannte Kollegium ernannte ihn 1684 jum Magifter ber Runfte, und biefelbe Eigenschaft brachte ibn 1689 auch mit bem Babham-Kollegium ju Orford in Berbindung. Bereits als Philolog im Anfeben, blieb er boch ber theologischen Biffenschaft treu, übernahm 1692 bie Anstellung als haustaplan bei ber Rirche bes Bischofs Stillingfleet, unb mard, auf Empfehlung bes Letteren und bes Bifchofs Bloyd von Lichfielb, erfter Redner in bem Inftitute bes berühmten Robert Boyle, welches gegen bie religiösen Freibenter gerichtet mar. In Diefer Stellung fchrieb er eine "Biderlegung bes Atheismus," und erhielt 1694 bas Amt eines Bibliothetar's an ber königlichen St. James-Bibliothet, welches ihn wieder dem Studium ber Rlaffifer, vornehmlich ber griechischen Dichter, bes Phyloftratus, Befochius und Manilius, juführte, aber auch in einen funfjahrigen Rampf über die Unachtheit der Briefe bes Phalaris verwidelte. Nachbem er biefen bigigen Streit aufgegeben und im Austande feinen Triumph schon gefeiert hatte, wurde er im Jahre 1700 jum Borfteber bes Dreieinig. feite: Kollegiums in Cambridge erhoben, mit bem ansehnlichen Gehalte von taufend Pfund Sterling, balb barauf jum Archibiatonus von Ely; auch warb er Kapellan sowohl bes Königs Bilbelm, als ber Königin Unna. Ungeachtet fo vieler amtlichen Obliegenheiten, ber Unterftugung, welche er vielen in- und auslandischen Gelehrten (Davies, hemfterhuis, Rufter u. A.) gemahrte, eines neuen literarischen 3miftes über Menanber's und Philemon's Fragmente, endlich feines Prozeffes, welchen die Genioren und Fellows bes Rollegiums burch zwanzig Sahre auf ehrenrührige Beife gegen seine Berwaltung subrten, überlieferte er bennoch bas ruhmmurbigfte Denfmal feiner Kritik und Auslegungekunft in ber Herausgabe bes Horaz (1711), ber, an beinahe achthundert Stellen veranbert, eben fo großes Erftaunen, als feindseligen Wiberspruch — besonders von Johnson und Cunningham - erregte. Eingebent aber ber Berpflichtung gegen Boyle's Institut, trat Bentley, unter dem Namen Phileleutherus Lipsiensis,

bald barauf gegen Collins's Religionsschmähungen auf, und kaum hatte er ben Rampfplat verlaffen, fo fab er fich 1716 burch bie Uebertragung ber ersten theologischen Professur in Cambridge, mit einer Bulage von tausend Pfund Sterling, wieberum geehrt, nachbem er ichon weit fruber ben Grab eines Doktors ber Theologie erhalten hatte. Aber die Kreube wurde ihm bitter getrubt, benn im folgenden Jahre verfetten ihn junge Doktoren, an ihrer Spige Middleton, Die er bei ber Promotion übertheuert haben follte, in Anklagezustand; er verlor ben Prozeff, und im Oftober 1718 murbe ber Master of Trinity und Regius Professor aller feiner Burben verluftig erklart, und erft funf Jahre fpater mit benfelben auf's Neue bekleidet. Indeffen raftete fein Geift nicht, ber nach neuen fritischen Untersuchungen burftete; er ließ von John Balter und Thomas Bentley, seinem Neffen, im Auslande griechische und lateinische Handschriften vergleichen, um die ursprungliche lateinische Uebersetung bes Hieronymus, und nach ihr den griechischen Text des neuen Testaments wieder herzustellen. Nach erfolgter Ankundigung dieses Borhabens (1720) brachte Middleton ein ganges heer gelehrter Reinde in Bewegung, Die basselbe als gefährlich fur bie Integrität ber heiligen Schrift verbachtigten, fo daß bas Bert unterblieb. Da wendete fich Bentley in entgegengefetter Richtung jum Terenz, ben er nebst Phabrus und P. Sprus mit ber berühmten Abhandlung über bie lateinischen Metra 1726 beraus gab. Seitbem jog er fich von ber literarischen Belt immer mehr jurud; nur auf Beranlassung der Königin Karolina gab er 1732 Milton's »verlorenes Paradies" mit fritischen Beranderungen heraus, wobei die Gilfertigkeit der Arbeit manchen gerechten Tabel fand. Ueber achtzig Jahre alt, ftarb er ben 14. Juni 1742 an einer Bruftentzundung, und wurde in ber Rapelle von Trinity - College begraben. Bentlep's literarischer Charafter ift allenthalben gekannt, wo Wiffenschaft geubt wird. Seine Gemutheweise betreffend, fo befaß er viele Unmagung und ziemliche Salestarrigkeit; boch maren ihm auch viele eble und liebenswürdige Gigenschaften nicht abzusprechen. Dbgleich zu begierig, Feinbschaft mit heftigkeit zu vergelten, mar er marm und aufrichtig in der Freundschaft, ein zärtlicher Satte und ein guter Bater, dabei gastfrei und wohlthätig, und mährend er in der Kritik und in literarifchen Kontroversen sich leibenschaftlich und ftreng' erwies, machte feine Unterhaltung fich burch ein eigenthumliches Geprage von Lebhaftigkeit und Frobfinn angenehm.



•

# Beodor III. Alexiewitsch,

enffifcher Cjar.

Beboren 1657. Geftorben 1682.

Bu kurze Beit hat bieser Czar gelebt und geherrscht, um an ein festes Biel zu gelangen; aber feine turze Regierung ichloß Reime bes Gegens in fich, bie unter einem größeren und gludlicheren Rachfolger zur vollen Reife gediehen. Feodor war ber alteste Sohn bes Charen Alexei Michaelowitsch (f. S. 228) aus beffen erfter Che, und beinahe hatte ihn biefer, wegen fcmachlicher Leibesbeschaffenheit, auf Ginflufterungen feiner zweiten Bemalin und bes Bojaren Artemon Sergewitsch Mathwew, ju Gunften seines Sohnes zweiter Che, Peter's (bes Großen), von ber Nachfolge ausgefcoloffen. Dennoch gelangte Feodor bei bem Tobe feines Baters (1676), als neunzehnjähriger Jungling, auf ben Czarenthron. Gleich bei seinem Regierungsantritte nahm seine Körperschwäche bergestalt zu, baß man seinen baldigen Zod voraus sah. Er hatte eine Abneigung gegen die Aerzte, ließ fich vielmehr von einigen Apothekern und Bundarzten behandeln, und vertraute sich, ba auch Diefes nicht half, julest einem polnischen alten Beibe an, bas feine Krankheit einer Bergauberung burch heren beimag. Um Meutereien vorzubeugen, die bei bem Mangel eines feierlich eingesetzten Dberhauptes ju beforgen maren, murbe am 18. Juni Reobor's Rronung in aller Form vollzogen. Saufige Feuersbrunfte, welche ju jener Beit in ber Sauptstadt ausbrachen und mobei gegen zwölftausend Saufer niederbrannten, bestärkten bas Bolk in seinen bosen Ahnungen; boch bie Bukunft belehrte es eines Befferen. Der franke Feodor zeigte einen hellen und mannlichen Geift. Durch fluges und fraftvolles Benehmen brachte er bie Rofaten fammt ihrem gefürchteten Sauptlinge, Dorofensto, jur Unterwerfung und entzog fie bem Gehorfam ber ihm feinblichen Pforte. Bugleich fette er ben, von seinem Bater begonnenen, Krieg gegen die Türkei mit Rachbruck fort, und eine durch russische Baffen verursachte empfindliche

Nieberlage ber ben Turten verbundeten Tataren nothigte auch ben Serasfier von Silistrien, welcher am 6. Juni 1677 mit vierzigtausend Dann bie Donau überschritten hatte, über ben Strom wieber gurud zu weichen. Die angestellten Friedensunterhandlungen, bei benen jedoch bie Gesandten Ruflands eine bis dahin im Divan felten vernommene entschiedene Sprache führten, zerschlugen sich an bem aufgeblasenen Starrfinne bes, spater burch bie miflungene Belagerung Biens befannt geworbenen Grofwefirs Rara Mustafa, welcher, 1678, um ben Ruffen zubor zu kommen, achtzigtausend Turten in Gilmarschen an ben Onjester führte und am 9. Juli unerwartet vor Cherim ftand. Er gerschmetterte burch Minen bie Mauern ber Stadt, beren Bewohner fich in bas ruffifche Lager flüchteten, vorher aber noch brennende gunten in bas Pulvermagagin legten, fo bag bon ben einbringenden Turfen viertausend Mann in die Buft flogen und ber Drt nur als ein Schutthaufen in Rara Muftafa's Banbe fiel. Diefer mußte, burch Sunger, Ralte und bas Murren feines Seeres gezwungen, in aller Stille einen beschwerlichen Rudzug antreten. Neue Nieberlagen machten bie Pforte allmälig nachgiebiger, jumal bieselbe befürchtete, ber Czar möchte ein Angriffsbundniß mit bem Kaifer und mit Polen schließen, und weil fie neue Feldzuge in Ungarn beabsichtigte. Daber tam, burch Bermittlung bes Tatarchans, am 11. Februar 1681 zwischen Rufland und der Pforte ber zwanzigiabrige Friede von Radzin zu Stande, vermög deffen der Befit von Riem mit funf ftreitigen Palanten ben Ruffen zuertannt, ben pottalischen Rosaten bie freie Fischerei bis an bas schwarze Meer und bie Salzausfuhr zugeftanben marb; zwischen bem Oniepr und bem Bog follte teinem von beiben Theilen, einen Ort ju befestigen, erlaubt, bem Tatarchan alle Streifereien in's russische Gebiet untersagt fenn. Bierzehn Monate nach biefem vortheilhaften Friedensabschluffe (27. April 1682) ftarb ber Czar Feodor, erst funf und zwanzig Jahre alt und, obgleich zweimal vermalt, ohne Leibeserben. Seine Rrantheit, bie wie ein bofer Damon fortwährend an feiner Seite gestanden hatte, brach feine Laufbahn vor ber Beit ab, und zernichtete bie ichonen hoffnungen, du welchen er seinem Bolte, bas ihn aufrichtig beklagte, so vielen Anlaß gegeben.

Ungeachtet seines staten Siechthums eiferte Feodor in ber Sorge für die öffentliche Boblfahrt bem Beispiele feines Baters und seines Groß-vaters preiswurdig nach; er handhabte treu die Gerechtigkeit und tilgte bie gerechten Beschwerben bes Bolkes, vornehmlich burch Berminderung

ber Theuerung, als ber hauptquelle bes allgemeinen Elenbs, wie burch Beschützung ber Armen und ftrenge Ginschränfung ber richterlichen Billfur. Sein Wirten war burchaus gemeinnütig. Er zierte nicht nur seine hauptstadt mit vielen steinernen Gebauben, sonbern ließ auch in anderen Stadten bolgerne oder fonft fchlecht gebaute öffentliche Gebaube von Stein neu und beffer aufführen, ftredte überbies folchen Privatpersonen, bie aus eigenem Bermögen ben Aufwand ju fteinernen Saufern nicht baar bestreiten konnten, Gelb und Materialien auf zehnjährige Wieberbezahlung vor. Er verminderte auch die übertrieben kostspielige Kleiderpracht, führte bagegen mehr Ordnung und Geschmack in ber Rleidung ein, und ftellte zu biesem 3wede oft hoffeste an, bei welchen feine Unterthanen, um fich ihrem herrn gefällig zu zeigen, in biefer neuen Tracht erschienen. Auch die Pferdeaucht tam unter ihm empor, indem er aus Preußen gute Bengfte und Stuten verschrieb und an mehren Orten Stutereien anlegte. Nicht minber machte er fich um bie Berbefferung ber Polizei in Mostau verdient, und schaffte, nach einem in großer Rathsversammlung am 12. Januar 1682 gefaßten Befchluffe, bie bem Staatswohle und ber Erwerbung perfonlicher Berbienste hinderliche Rangordnung nach bem Alter und der vornehmen Abkunft ab, indem er alle Rogradebucher ober Dienstregister verbrennen ließ. Reodor liebte auch die Gelehrsamkeit, und beförderte namentlich die Beredfamkeit in ber ganbessprache burch Stiftung eines Gymnafiums ju Mostau im Rlofter Spasti.

### Zwan V. Alexiewitsch,

ruffifcher Cjar.

Beboren 1666. Geftorben 1696.

wan, bes Czaren Alerei Michaelowitsch zweiter Sohn aus erfter Che und Feodor's III. vollburtiger Bruber, war, gleich Diesem, forperlichem Siechthume anheimgefallen, bergestalt, baß selbst feine Geistestrafte barunter litten und man, bei seiner gebruckten Stimmung, ihn fur blobsinnig

hielt ober, von Seite einer Partei, halten wollte, obicon er bies eigentlich wohl nie mar. Bei Feodor's Tobe (1682) zählte Iwan sechzehn, sein Salbbruder, Peter, erft gehn Jahre. Als fich nun der Patriarch, die Beiftlichkeit, bie Bojaren und ber vornehmfte Abel im Rreml zu Ermahlung eines neuen Charen versammelten, fiel - entweber in Folge einer lettwilligen Berordnung Feodor's, oder Iwan's von ihm felbst zugestanbener Regierungsuntuchtigkeit - ber Bahl auf ben jungeren Bruber, Peter. Aber eine machtige Gegenpartei, an ihrer Spige Iwan's altere vollburtige Schwester, bie herrschsuchtige Sophia, befürchtete, bag bei foldem Ausgange ber Bahl bas Geschlecht Narischkin, welchem bie Czarewna Natalia, bes verftorbenen Alexei zweite Gemalin und Peter's Mutter, entstammte, zu ausschließendem Ginfluffe gelangen mochte, und bot baber Alles auf, um es babin zu bringen, bag ber leicht zu lenkenbe Iwan wenigstens zugleich mit seinem Salbbruber Peter auf ben Czarenthron gesett murbe. Durch Gefchenke und Berfprechungen bewog Sophia ein Mitglied bes geringeren Abels, Namens Sumbulow, daß Derfelbe, als man Peter'n jum alleinigen Czar ausrief, mit lauter Stimme biefe Bahl aus bem Grunde fur widerrechtlich erflarte, weil babei ber jungere Bruber bem älteren vorgezogen worden und die Krone vielmehr dem älteren Czarewitsch, Iman Alexiewitsch, gebühre. Bugleich wurden bie unbandigen Rotten ber Streligen in's Spiel gezogen und ihnen vorgespiegelt, bag heute (15. Mai), als an eben bem Tage, an welchem einft ber Czarewitich Dimitrij zu Uglitich burch Morberhand umgefommen, ein gleiches Bubenftud burch bie Narischkin's an bem Czarewitsch Iwan begangen worden, und bag es nun die Pflicht aller guten Streligen und getreuen Unterthanen fen, bie Morder zu bestrafen und baburch zugleich sich felbst zu retten. Die Strelizen, bes Anlasses zu Unordnungen froh und von reichlich gespendetem Branntwein betäubt, nahmen aus bem Rlofter ber Erscheinung ber Mutter Gottes bas heilige Bilb, ließen bieses nebst einer Schale Beihmaffers vor fich hertragen, und rudten mit Ranonen und volliger Kriegeruffung gegen ben Kreml an, wo fie mit großem Geschrei bie Auslieferung ber Narifchkin's und des Bojaren Artemon Mathwew, Hauptanhängers der Czarewna Natalia, als ber vorgeblichen Berrather und Mörder Iwan's, verlangten. Um sie zu beruhigen, versicherte man sie, bag Niemand bem Czarewitsch Iman ein Beib angethan, und zeigte ihnen benfelben vom Balton aus lebend und mobibehalten. Die Aufrührer ichrieen ihm au: »Du bift unfer Char, und fterben muffen Alle, Die Dir nach bem Leben trachten; bas

gange verfluchte Geschlecht ber Marischlin muß ausgerottet werben, und bie Czaremna Natalia in ein Kloster geben; wir aber wollen unseren Czar Iman und unseren Czarewitsch Peter mit unserem Blute vertheibigen!" Der Befehlshaber ber Streligen, Dolgorufy, welcher fie gur Drbnung verweisen wollte und wegen feiner Strenge verhaft war, murbe von ihnen niebergehauen. Dann brangen fie unaufhaltfam in die czarischen Bimmer, und ermordeten viele ber Gegenstande ihres Saffes; auch ber Leibargt des verstorbenen Feodor wurde von ihnen umgebracht, weil sie ihn im Berbachte hielten, er habe biefen Char vergiftet. Am fremben Gigenthume vergriffen fie fich nicht; aber gegen fiebzig Menschen erlagen ihrem Grimme, barunter ber leibliche Bruber ber Czarewna Natalia, ben Diese felbft ben Buthenben auführen mußte. Iman, megen feiner Ungefährlichfeit von Ratalien ftets mit Milbe behandelt, bat bie Meuterer: fie mochten gestatten, baß sein geliebter Bruber Peter jugleich mit ihm herriche, und fie maren es zufrieben, mahrend Sophia, bie heimliche Leiterin ber gangen blutigen Intrique, fich fur jest bamit begnugte, bag fie nebst ben beiben Charen wirklich regierte, ohne ju verlangen, baß fie mit ihnen jugleich gefront und in ben carifchen Befehlen und Urfunden ihr Rame mit genannt werbe. Um 25. Juli wurben also beibe Bruber ale Cgaren gefront. 3mar wurden neue Aufftanbebersuche ber Streligen mit blutiger Strenge vereitelt; indeß fetten die Gegner ber Narischkin ihre beimlichen Magregeln fort und betrieben, um bem Char Iman gu Thronerben gu verhelfen, beffen Bermalung, welche am 9. Januar 1684 mit ber burch hohe Schonheit ausgezeichneten Prostopia Soltitoma Statt fand. Allein fowohl biefe Abficht ber Cheftifter, als eine andere hiermit verbundene: namlich burch ben Ginfluß diefer Gemalin ben Czar Iwan zu bewegen, daß er gemeinschaftlich mit Sophien gegen seinen Bruber und Mitczar handle, schlug fehl; benn Iman war auf teine Beife feiner gartlichen Liebe fur feinen Salbbruber gu entfremden, und hegte überdies die fefte Ueberzeugung, bag auf ber Erhaltung biefes feines Brubers bie Bohlfahrt bes gangen Reiches beruhe; ja feine Uneigennühigkeit bewog ihn ju ber öffentlichen Erklarung, baß, sobald sein Bruber bas jur Gelbstregierung nothige Alter erreiche, er sich berfelben ganglich begeben wolle. Dhne fich baber ben Umtrieben feiner Schwester Sophia anzuschließen, sprach er vielmehr seine ernfte Digbilligung berfelben aus. Nachdem Peter in ber Folge allen Anschlägen seiner Salbichmefter Cophia obgesiegt und fie in ein Klofter verbannt hatte, wurde Iwan's Mitregierung auf ben blogen Namen beschrankt, und

gern begnügte sich biefer uneigennütige Fürst mit ber Ehre, Czar zu heißen. Richts konnte seine treue Anhänglichkeit an ben Bruber erschüttern. Während Peter mit bem heere vor Azow stand, betete Iwan für bessen glückliche Rückehr, besuchte sleißig die Rlöster und theilte reichliche Almosen aus. Ja, selbst auf dem Sterbebette beschäftigten sich Iwan's Gedanken nur mit dem Bruder, und als Dieser bei seiner Wiederkunft aus dem Feldzuge ihn besuchte, schloß ber todtkranke Iwan den Ankömmling entzückt in seine Arme, ausrusend: "Gott sei gedankt, nun kann ich ruhig sterben!" Er beschloß sein Leben, dreißig Jahre alt, den 29. Januar 1696, und hinterließ drei Töchter, doch keine männlichen Leibeserben.

Iwan sieht ben großen Charakteren ganzlich fern; aber bas Band ber Bruberliebe schlingt sich als ein schönes, segenvolles Attribut durch sein ganzes Leben; er verlor sich selbst in diesem Sesühle und übte, durch bie Krast besselben, undewußt die köstlichsten Tugenden der Treue, des Ebelmuthes und der Selbstverläugnung; denn der Senius dieser Liebe erhielt ihn rein und sogar siegreich über dem Abgrunde der Empörung, der sich unter ihm öffnete, und indem er die angetragene Allgewalt der Regierung freiwillig mit dem herrlichen Bruder theilte, gab er dem Reiche einen Beschützer, der außerdem leicht ein Feind des Reiches hätte werden können, setzte zugleich weiteren Fortschritten des Ausstandes ein Ziel, und ward der Wohlthäter Rußlands, zu dessen Beherrscher er sich zu schwach fühlte.

# Sir Bumphry Bavy.

Geboren 1778. Geftorben 1829.

ieser berühmteste Chemiker Englands kam ben 17. December 1778 unweit Penzance in Cornwall'zur Welt. Seine Eltern, welche, als Besiter eines kleinen Grundeigenthumes, in unabhängiger, aber armlicher Lage sich befanden, konnten wenig für ihn thun. Dennoch zeigte er schon in

früher Jugend bedeutende Anlagen, und besonders eine lebhafte Einbilbungefraft, verbunden mit einer unbezwinglichen Reigung zu naturphilosophischen Erperimenten. Gine Lieblingsunterhaltung bes Knaben bestanb barin, por feinen Spielkameraben kleine Zinnftude über einer Rerze gu gerschmelzen, ober Knalltugeln zu fertigen und zerspringen zu laffen. Auch erfand und ergählte er seinen Gespielen bubiche Dahrchen und Romanzen, und lenkte ihre Aufmerkfamkeit bisweilen auch auf ernstere Dinge. In der Schule zu Penzance, die er als Kind besuchte, ließ er sich biesem Treiben nicht abwendig machen und scheint bemselben sogar bie gludliche Entwidelung feines Zalents beigemeffen gu haben, benn in fpaterer Beit schrieb er an ein Glied feiner Ramilie: wich betrachte es als ein Glud, bag ich als Rind mir felbft überlaffen mar, bag ich feinen bestimmten Studienplan faßte, und in herrn Corpton's Schule an manchem Unfinn Geschmad fant. Ich verbante biefen Umftanben vielleicht bie kleinen Talente, welche ich befige, und beren eigenthumliche Anwenbung. Dhne Gitelkeit und in voller Ginfalt meines Bergens fage ich: was ich bin, bin ich burch mich felbst geworben." Aus jener ersten Soule tam er an die von Truro, wo er zwei Jahre blieb. hier nahm ihn besonders die Poesie in Anspruch, und er hatte dazu so augenscheinlichen Beruf, daß mit vielem Grunde von ihm gesagt worden ift: wenn Davy nicht ber erfte Chemiter geworden ware, so wurde er ber erfte Dichter feiner Beit geworben fenn. Als 1794 fein Bater ftarb, lebte er unter bem Schute bes murbigen Argtes Tomfin, ber ihn gur argtlichen Laufbahn bestimmte. Aber die Naturkunde jog ihn fortwährend von dem aufgebrungenen Studium ab, und ale er zu bem Bundarzte Burlafe au Pengance in die Lehre tam, hatte er mit feinen chemischen Erftlings. versuchen beinahe sich und ben erschrockenen Behrherrn unversehens in bie Buft gesprengt. Des Betteren Apotheke hatte Davy gar balb in ein demisches Laboratorium umgewandelt, und fein Erfindungsgeift mar fo rege, daß er damals aus einer Rlyftiersprige fich eine Luftpumpe tonftruirte, mit welcher er die Driginalversuche über die Natur und die Quelle ber Barme anstellte. Durch einen Bufall machte er die Bekanntschaft bes bamaligen Prafibenten ber königlichen Societat, Davies Gilbert, und Diefer empfahl ihn bem Dr. Bebboes in Briftol als tuchtigen Affiftenten bei ber Errichtung seines pneumatischen Institutes. Davy gablte zwanzig Sahre, ale er babin abging, und es war ihm nun fur feine Thatigkeit und fur feine Untersuchungeluft ein großes Relb geöffnet; et

fchrich seine »Philosophy, chemistry and medicine are my profession," und feine eigenthumlichen Forschungen über bie Gabarten, welche er Gilbert in Briefen mittheilte, erregten folches Auffeben, bag Graf Rumford ihn jum Direktor bes Laboratoriums und jum Mitgliebe ber Rebaftion aller Journale bes koniglichen Institutes zu London ernannte. Davy's glanzenofte Entbedungen fallen in bie Jahre 1806 - 1808, wo er in ben "Bakerian lectures" bie Reduftion ber Alfalien und Erben, fo wie bie Ratur bes Chlors befannt machte. Die Entbedung ber Alfalimetalle erregte in Bondon felbft fo großes Auffeben, bag bas Baboratorium bes Institutes von Menschen jeden Ranges bestürmt wurde, und Davy durch die außerordentliche Thatigkeit und Aufgeregtheit, welche noch durch bie hochfte Auszeichnung, die ihm bie vornehmften Personen Bondons burch Einladungen ju Theil werden liegen, von benen er erft bes Morgens zurückkehrte und ohne Schlaf wieder an seine Arbeit ging, vermehrt wurde, fich eine lebensgefährliche Krantheit juzog, von welcher bie Doktoren Babington, Ballie und Frank mit großer Muhe ihn herstellten. Bahrend biefer Beit nahm er bie Theilnahme bes Publikums in einem so seltenen Grabe in Anspruch, daß die Aerzte regelmäßige Berichte über sein Befinden erscheinen laffen mußten. In biesem Jahre erhielt er auch ben von Napoleon ausgesetzten Preis von breitausenb Franks für seine galvanischen Entbedungen. Davy's Borlesungen waren um biefe Beit von Damen und Berren ber bochften Stanbe besucht, und fein Auditorium ftets gebrangt voll. Auf Beranlaffung bes Bergogs von Bebford gab Davy feine Elemente ber Agrifultur-Chemie heraus, und reifete 1813 nach Frankreich, ber Schweiz und Italien, verlette aber in Paris Die Gelehrten feines Faches, welche ihm mit ber ausgezeichnetften Aufmerksamkeit entgegen kamen, burch ein taltes, abstofendes Benehmen; in Floreng arbeitete er über bie Berbrennung bes Diamanten, in Rom über bie Farben ber Alten. 1815 entbedte er die später so berühmt gewordene Davy'sche Sicherheitslampe, welche aus einem boppelten Drahtgeflechte besteht und mit ber man ohne Gefahr in Gruben, welche mit brennbaren Gafen angefüllt finb, fteigen tann, ohne daß die inwendig brennende Klamme eine Explosion bewirkt. Im Sahre 1818 wollte er bie halb vermoberten und verkohlten Papprus in herculanum entrollen, mas aber theils megen ber inneren Unfugsamkeit bes Stoffes, theils wegen anderer, ihm entgegengestellter hinderniffe unterblieb; in bemselben Jahre wurde Davy Baronet und 1820 Präsident der königlichen Societat. Als folder beschäftigte er sich, auf Ansuchen bes

#### Sir Sumphry Davy.

englischen Souvernements, mit ber Erforschung ber geeignetsten Mittel, bie fupfernen Befchlage ber Seefchiffe gegen ben zerftorenben Ginfluß bes Seewaffers ju fougen. Davy machte viele elettro - magnetische Bersuche, und glaubte endlich bie rechten Mittel gefunden zu haben; er unternahm nun felbst 1825 eine Reise nach Norwegen, jedoch bas außerorbentliche Anhaften von Thieren aus ben Gattungen Ostrea und Lepas, welche bas Schnellsegeln verhinderten, verbarb fein Erperiment. 1826 befam Davy auf einer Fahrt von Bondon nach Magerefielb einen apoplektischen Anfall, welcher gahmung in ben Fugen jurud ließ. An feinen gewohnlichen Arbeiten gehindert, verfaßte er zu seiner Unterhaltung die "Salmonia," welche an herrlichen Ibeen reich ift. Den Binter 1828 - 1829 brachte er in Rom ju. Mit wieberkehrenbem Fruhlinge jog es ihn nach bem fconen. Genf bin, wo er in ber heiterften Stimmung am 28. Mai eintraf. Nachbem er mit vielem Appetite gespeis't hatte, wiederholte fich in der Nacht ber Schlaganfall, und icon am nachsten Morgen war er ichmerzlos verschieben. Davy's Person war in seiner Jugend plump und bauerisch; erft fpater fließ fein Umbertreiben in ber großen Belt bie ursprungliche Schüchternheit ab. Seitbem wechselten Stolz und Bescheibenheit in seinem Benehmen; aber ben Strahl ber Begeisterung, ber ihn burchglühte, loschten fie nicht aus, und sein klarer, hinreißenber Bortrag mar ein Abglang jener hehren geiftigen Flamme, an welcher feine Große fich entzündete.

### Antoine Caurent Cavoisier.

#### Geboren 1743. Geftorben 1794.

Antoine Laurent Lavoisier, ber Reformator ber Chemie, wurde ben 26. August 1743 ju Paris geboren. Als Sohn eines wohlhabenden Raufmanns fonnte er gang feinen Lieblingsftudien, ben Raturwiffenschaften, ungehindert fich hingeben, und er that bies mit einem Gifer, ber feinen scharfen Geist bald in bie Tiefen berselben eindringen ließ. Die erste Belegenheit, fich auszuzeichnen, bot ihm bie 1764 von ber Atabemie geftellte Preisfrage über die befte und jugleich moblfeilfte Beleuchtung der Straßen von Paris und anderen großen Städten, welche er badurch lofete, bag er fich feche Bochen lang in ein finfteres Bimmer einschloß, um fein Auge fur Die verschiedenen Grade ber Erleuchtung empfindlich ju machen, und bie Refultate bann ausführen ließ. Die Atademie ertheilte ihm 1766 bafur ben Preis und nahm ihn im Mai 1768 unter ihre Mitglieder auf. Bis jest hatte er nur feinen Studien gelebt und fcon manche nicht unwichtige Entbedung gemacht; bie Bemerkung aber, baß er jur weiteren Berfolgung berfelben eines größeren Bermogens bedurfe, bestimmte ibn jur Unnahme einer Generalpachterftelle. Mit ungemeiner Thatigkeit widmete er fich nun sowohl diesem neuen Birfungefreise ale feinen Studien in regelmäßiger Beiteintheilung. In Bezug auf ben ersteren nahm er balb burch seine tiefen Kenntnisse und seine Rechtlichkeit ben erften Plat unter ben übrigen Generalpachtern ein, welche gern fich feiner Rathschläge bebienten, marb 1776 Direftor der von Turgot errichteten Salpeter- und Pulver-Fabrit, und brachte nicht nur die Produktion bes ersteren auf eine hobe Stufe, fondern wußte auch dem Pulver eine viel größere Kraft zu verleihen. Außerdem verstand er durch Berbesserung bes Bodens ben Aderbau zu heben, und gab seinen Kollegen ein schones Beispiel zur Nachahmung, schütte 1788

burch einen bebeutenben Borfchuf bie Stadt Blois vor ber hungers. noth, und ward 1790 Mitglied ber Kommission zur Aufstellung neuer Mage und Gewichte, und einer von ben Kommiffarien gur Regulirung ber Angelegenheiten bes Staatsschapes. Doch wichtiger, als alles Diefes, find feine Berbienfte um bie Chemie, welcher er fich in feinen Rebenftunden widmete, indem er burch genaue Erforschung ber Luftarten zuerst bas bisher gegoltene phlogistische System in seiner Nichtigkeit zeigte und baburch die Grundlage zu ber jetigen Chemie feststellte. Er that dies zuerst in der "Méthode de nomenclature chimique" und bem »Traité élémentaire de chimie,» worin er auch die von ihm erfundenen neuen chemischen Inftrumente, ben Gasometer, Calorimeter u. f. w. beschreibt. Ausführlicher hatte er bas Deifte in ben ber Afabemie vorgelegten Abhandlungen ausgeführt. Diese suchte er seit 1792 ju ordnen und ju einem Spfteme ju verarbeiten, und ichon batte ber Drud begonnen, als bas Rab ber Revolution ihn zermalmte. Bahrend Robespierre's Schredensherrschaft machte Lavoisier Die Entbedung, bag bie Gewalthaber bamit umgingen, ibn all' feines Eigenthumes zu berauben, und faßte baher ben Plan, bas Gewerbe eines Apothekers ju ergreifen, wobei er fich feinen Unterhalt verbient haben murbe. Aber bie rohen und unwissenben Schergen, welche bamals bas blutige Regiment in Frankreich führten, hatten ihn, als fruheren Generalpachter, bereits fur bas Schaffot auserseben , indem bie nichtige Untlage gegen ihn erhoben murbe, er habe Schnupftabat mit ber Gefundheit nachthei. ligen Ingredienzen verfälscht. Bergebens bat er, feine hinrichtung nur um wenige Tage ju verschieben, um seine Untersuchungen über bas Athemholen vollenden ju tonnen; Coffinhall, ber Prafident ber Rotte, welche bas Tobeburtheil ausgesprochen, erwiederte mit brutaler naivität: »die Republik braucht keine Gelehrten ober Chemiker, und ber Lauf ber Gerechtigkeit barf nicht aufgehalten werben," - und fo fiel jenes benkende Haupt am 8. Mai 1794 unter dem Beile der Guillotine. Eine Menge ber schönften Resultate fur bie Biffenschaft wurden mit Diesem Morbstreiche vernichtet. Die aufgefundenen Bruchftude ber Arbeiten Lavoifier's gab beffen Bitme, die geistreiche Marie Anne Pierrette Paulze, nachmals an ben Grafen Rumford vermalt, unter bem Titel: »Memoires de physique et de chimie," ohne Angabe bes Jahres und bes Drudortes in zwei Banben heraus. — Lavoisier war groß und ichon von Geftalt, lebhaft in Mienen und Geberben, fanft, gefellig und

#### Antoine Saurent Savoifter.

zuvorkommend im Umgange, und in feinem Befen unverstellt, einfach, wahr. Freigebig unterflühte er Nothleidende mit Gelb, und seine Abneigung gegen jede Deffentlichkeit im Gutesthun ließ ihn großherzig ben wirklichen Umsang seiner Bohlthatigkeit verheimlichen.

# Inhalts - Berzeichniß

### des dritten Bandes.

| Settle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Belehrter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Albrecht I., romifchebeutscher Raifer, Stammvater bes Saufes Sabsburg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Alegei Michaelowitsch, Czar von Rusland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Arago, Dominique François, großer frangofischer Phyfiter und Mathematiter 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Artweight, Sir Richard, berühmter englischer Maschinist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Auboeuf, Bertot d', f. Bertot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Auftria, Don Juan b', f. Juan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Barozzi, Giacopo, f. Vignola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Barrot, Doilon, f. Odilon Barrot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Bentley, Richard, berühmter englischer Rritifer 842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Beranger, Pierre Jean de, frangofifcher Bolfe und Rationalbichter 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Berlichingen, Gos von, deutscher Ritter 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Boccaceto, Giovanni, italienischer Dichter und Gelehrter 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Bolivar, Simon, der Befreier Gudamerifa's 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Brindley, James, Grunder des Ranalfpftems von England 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |  |
| Charles of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro |  |
| Cartwright, Comund, ausgezeichneter englischer Maschinift 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Caftriota, Georg, f. Standerbeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Chatam, Billiam Pitt, Carl v., großer englischer Parlamenterebner · · · 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Colbert, Jean Baptifte, berühmter frangofischer Finanzminister 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Coligny, Gafpard Graf v., frangofischer Admiral und hugenottenführer · 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Comenius, Johann Amos, Berbefferer bes Schulwefens 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Copernieus, Rifolaus, gefeierter Mathematiter und Aftronom 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Corneille, Pierre, Frankreichs größter Tragodiendichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Cornelins, Beter v., großer beuticher Beichichtsmaler 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Cortes, Ferdinand, der Eroberer Merifo's 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

#### Inhalt.

| Dagueffean, f. Agneffean, d'. Davy, Gir humphry, Englands berühmtefter Chemiter |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Delambre, Bean Joseph, berühmter frangofischer Aftronom                         |      |
|                                                                                 |      |
| Delille, Zacques, beliebter granzogigmer Dimter                                 |      |
|                                                                                 |      |
| Denon , Dominique Bivant v., frangofifcher Runftenner und Runftler              |      |
| Destonches, Philippe Rericault, frangofischer Luftfpielbichter                  |      |
| Dollond, John, berühmter englischer Optifer                                     |      |
| Doria, Andreas, genuefischer Doge und Seeheld                                   |      |
| Dupin, Andre Marie, berühmter frangofifcher Anwalt und Staatsmann               |      |
| Egmont, Lamoral Graf v., spanischer Feldherr und Staatsmann                     | 4    |
| Epée, Charles Michel de l', Begrunder der Taubstummenanstalten in Frank-        |      |
| reid) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | 81   |
| Erasmus, Defiderius, v. Rotterdam, Biedererweder ber Biffenschaften             | 9:   |
| Effer, Robert d'Evreur, Graf v., englischer Feldherr und Bunftling · · ·        |      |
| Eticho I., Bergog im Elfaß, Stammvater der Baufer Babeburg-Lothringen           |      |
| und Bahringen                                                                   | 27   |
| Euler, Leonhard, berühmter Mathematiker                                         | 22   |
| Feodor III. Alexiewitsch, russischer Czar                                       | 84   |
| Fefiler, Ignaz Aurel, ungarischer Geschichtschreiber und Philosoph · · · ·      | - 13 |
| Flayman, John, berühmter englischer Bildhauer · · · · · · · · · ·               | 18   |
| Galvani, Aloifio, Begrunder bes Galvanismus                                     | . 9  |
| Sibbon, Eduard, berühmter englischer Beschichtschreiber                         | . 24 |
| Soldoni, Carlo, Grunder bes neueren italienifchen Luftfpiels                    | 25   |
| Grabbe, Dietrich Christian, deutscher Dichter                                   | - 11 |
| Greffet, Jean Baptifte Louis, berühmter frangofifcher Dichter                   | . 8  |
| Gren, Ch. Biscount howid, Graf, englischer Staatsmann, Begrunder ber            |      |
| Reform                                                                          | - 10 |
| Grillparger, Frang, Deutschlands erfter lebender dramatifcher Dichter .         | . 19 |
| Gugtow, Rarl, beuticher Dichter, Rritifer und Publicift                         |      |
| Sallen , Edmund, berühmter englischer Aftronom                                  |      |
| Baftings, Francis Rambon Marquis v., engl. Feldherr und Staatsmann              |      |
| Sebel, Johann Beter, allemannifcher Bolfebichter                                | . 12 |
| Seinrich ber Erlauchte, Markgraf ju Meiffen, Landgraf in Thuringen .            |      |
| Sobbes, Thomas, englischer philosophischer und publicifischer Schriftfteller    |      |
| Sogarth, Billiam, berühmter englischer Charaftermaler                           |      |
| Solland, S. R. Baffall, Lord, berühmter englifder Staatsmann · · ·              |      |
| Sopital, Michel de l', hochverdienter frangofischer Rangler                     |      |
| Sutten, Ulrich von , deutscher Ritter, Ganger und Publicift                     |      |
| Ibrahim Bascha, agyptischer Feldherr                                            | . 2  |
| Joeuner, Edward, Begründer der Schutpodenimpfung                                |      |
| Immermann, Rarl, beutscher Dichter                                              | · 23 |

### Inhait.

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Johann III. Cobiesti, Polens helbenmuthiger Ronig                         | 251   |
| Johann der Beftandige, Rurfurft ju Gachfen                                | 109   |
| Johann Friedrich der Großmuthige, Rurfurft ju Gachfen                     | 118   |
| Johann von Leiben, Schwarmer und Biebertaufer                             | 98    |
| Juan d'Auftria, Don, berühmter fpanifcher Feldherr                        | 249   |
| Iwan V. Aleriewitich, rufficher Cjar                                      | 847   |
| Rarl IV., romifchebeuticher Raifer, Ronig von Bohmen                      | 325   |
| Raunit-Rietberg, Bengel Anton gurft v., großer öfterr. Staatsmann .       | 157   |
| Ronrad der Große, Graf von Bettin zc., Stammvater des Saufes Cachfen      | 1     |
| Lagrange, Joseph Louis, berühmter frangofischer Mathematiter              | 228   |
| Laplace, Pierre Simon Marquis de, großer Mathematifer und Aftronom        | 274   |
| Rapoifier, Antoine Laurent, Reformator der Chemie                         | 854   |
| Lawrence, Gir Thomas, berühmter englischer Portraitmaler                  | 230   |
| Locke, John, einer ber größten Denker Englands                            | 260   |
| Mengs, Anton Rafael, großer deutscher Maler und Runftenner · · ·          | 29    |
| Metaftafto, Diedro, italienischer Operndichter                            | 256   |
| Metternich Binneburg, Clemens Benjel Lothar, Fürst v., Europa's           |       |
| größter lebender Staatsmann                                               | 141   |
| Wichael Feodorowitich, Ciar von Rugland, Stammvater ber Dynaftie          |       |
| Romanom                                                                   | 219   |
| Mohs, Friedrich, Begrunder eines mineralogischen Systems                  | 86    |
| Minger, Thomas, Schwärmer und Anführer im deutschen Bauernfriege.         | 54    |
| Mundt, Theodor, deutscher Dichter und Ansthetiker                         | 179   |
| Miebuhr, Barthold Georg, berühmter beutscher Belehrter und Staatsmann     | 67    |
|                                                                           | 291   |
| Odilon-Barrot, frangofischer Staatsmann und Redner                        |       |
| Opis, Martin, Bater des deutschen Gesanges                                | 70    |
| Otto VI. von Bittelsbach, Bergog von Baiern und Stammvater biefes         |       |
| Fürstenhauses                                                             | 195   |
| Otto, Pfalzgraf von Bittelsbach, Raisermörder                             | 196   |
| Ottofar II. Prempst, Konig von Bohmen                                     | 819   |
| Balladio, Andrea, berühmter italienischer Baumeister und Runftlehrer · ·  | 272   |
| Pascal, Blaife, berühmter religiöfer Schriftsteller                       | 184   |
| Betrarca, Francesco, gefeierter italienischer Dichter und Gelehrter · · · | 14    |
| Pitt, Billiam, s. Chatam.                                                 |       |
| Bins VII., römischer Papst                                                | 87    |
| Bran, Georg, berühmter ungarischer Geschichtsforscher                     | 138   |
| Rabelais, François, frang. fatprifcher Dichter                            | 186   |
| Raleigh, Gir Balter, englischer Feldherr, Staatsmann, Reisenber und       |       |
| Schriftsteller                                                            | 215   |
| Regnard, Jean François, franzöfischer Luftspieldichter                    | 35    |
| Mendschit Singh, Burst von Lahore                                         | 21    |

### Inhalt.

|                                                                                        | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rennolds, Gir Joshua, Begrunder ber englischen Malerschule                             | 232        |
| Rollin, Charles, frangofischer Historifer                                              | 202<br>106 |
| Rotted, Rarl v., berühmter beutscher Siftorifer und polit. Schriftfteller              | 100<br>242 |
| Sache, Sans, beutscher Meisterfanger                                                   | 242<br>74  |
| Saint Pierre, 3. S. Bernardin be, lehrreicher frangoficher Schriftsteller              | 74<br>48   |
| Schlegel, A. B. v., deutscher Kritifer und Aesthetifer                                 | 40<br>64   |
|                                                                                        | 315        |
| Schwanthaler, L. M., Deutschlands erster lebenber Bilbhauer Sixtus V., romischer Papft | 318<br>40  |
|                                                                                        | 172        |
| Standerbeg, Fürft in Epirus, großer Ariegshelb                                         | 296        |
| Smeaton, John, berühmter englischer Mechanifus                                         | 230        |
| Cobiesti, s. Johann III. Cobiesti.                                                     | 175        |
| Soliman I. der Große, turfischer Gultan                                                | 170<br>204 |
| Comers, Lord John, berühmter englischer Staatsmann                                     |            |
| Stephan I. der Heilige, Ungarns erfter König                                           |            |
| Sydenham, Thomas, berühmter englischer Argt                                            | 234        |
| Turgot, A. R. J., Baron v. Aulne, franz. berühmter Finanzmann und                      | 005        |
| Gelehrter                                                                              | 807        |
| Bertot, R. A. de, d'Auboeuf, verdienter französischer Historiograph                    | 108        |
| Bignola, Giacopo Baroggi, berühmter ital. Baumeister und Schriftfteller-               | 270        |
| Bigun, Alfred de, beliebter framösischer Dichter                                       | 388        |
| Wolney, E. F. de Chaffeboeuf, Graf, ber. frang. Historiter und Politifer.              | 18         |
| Berner, A. G., Begründer einer mineraldgischeorpktognostischen Schule                  | 89         |
| Wettin, f. Ronrad der Große.                                                           |            |
| Biclif, John, englischer Reformator                                                    | 335        |
| Bittefind der Große, Rriegsheld der Gachsen                                            | 266        |
| Bittelsbach, f. Otto von Bittelsbach.                                                  |            |
| Wen, Christopher, berühmter englischer Baumeister                                      | 294        |
| Bedlit, 3of. Christian Freiherr von, gefeierter öfterreichischer Dichter · ·           | 187        |
| Bigka von Erocznow, Johann, berühmter Führer ber böhmischen Taboriten                  | 57         |
| Bichoffe, Johann Beinrich, ausgezeichneter beutscher Schriftfteller                    | 126        |



|  |  | • |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |

|   | •• |  |
|---|----|--|
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |
| · |    |  |
|   |    |  |
|   |    |  |

• 



.

.

•

•

**X** 

